





34962

Digitized by Google

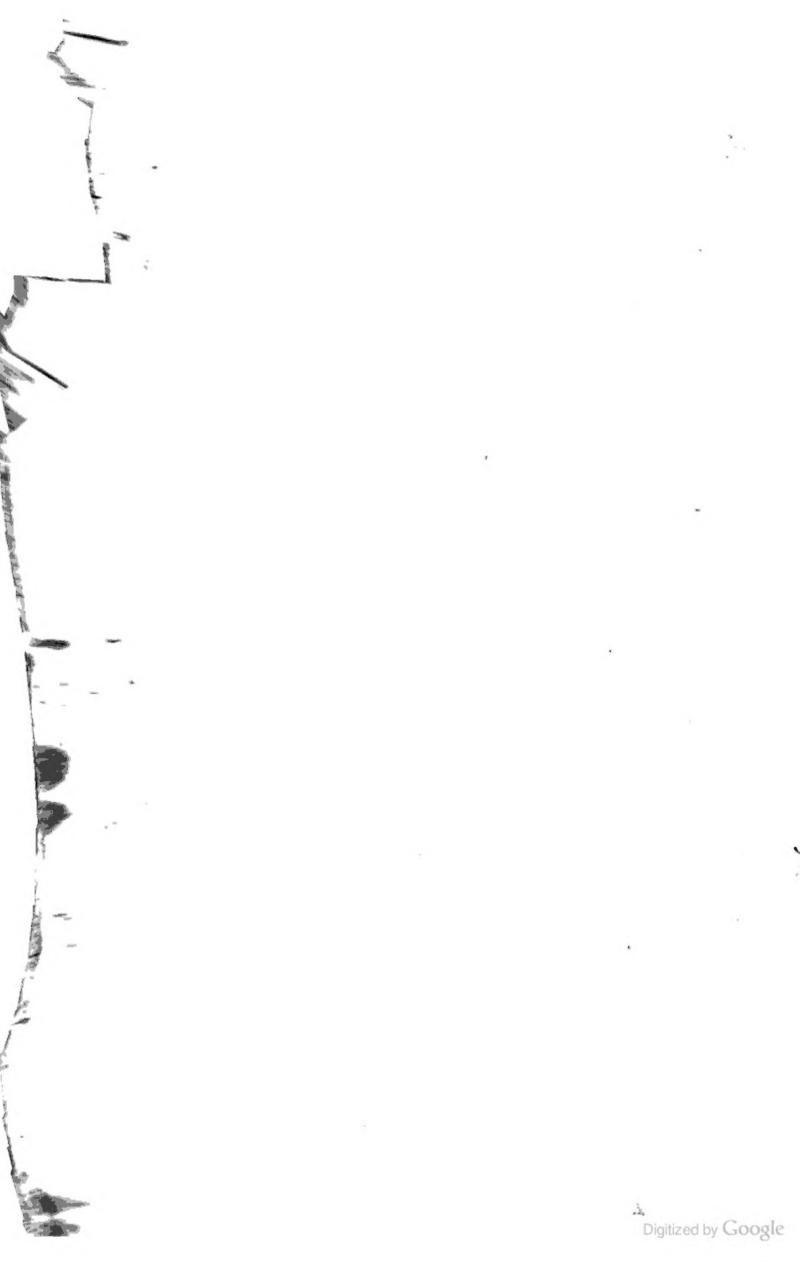



# Was verdankt Desterreich

der beglückenden

Regierung

Gr. Majestat

Raifer Franz

Bib. Creyst. C. Van. Sierre.

Berausgegeben

n o n

#### Adolf Bäuerle,

Redakteur der allgemeinen Theaterzeitung, Mitglied des Bereines für arme Blinde in Bien; Ehrenburger von sechs Städten der öfterreichischen Monarchie.

Mit bren Rupferftichen.



Gebrudt ben Unt. v. Sanful.

1834.

#### NOV. 7, 1919 SUMNER FUND



## Inhalt.

| Borrede                   |           |        |        |        | 6      |        |            |          |          | **  |
|---------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|----------|----------|-----|
| Einleitung                |           | •      | •      | * .    |        | •      | •          | •        |          | D   |
| Cimilang                  | •         | •      | •      | •      | •      | •      | •          | •        |          | XVI |
|                           |           | હ      | rste   | 2C B   | the    | ilun   | a.         |          |          |     |
| æ.                        | anı       |        |        |        |        |        | _          | rrei     | x        |     |
|                           |           |        | or let | , 51 4 | 1111   | 0011   | Selre      | rtri     | 9.       |     |
| Charaktersch              | ilderun   | g      | •      |        | •      |        | •          | •        |          | 3   |
|                           |           | 3 w    | ent    | e 21   | bth    | eilu   | ng.        |          |          |     |
| Sauptm                    | omen      | te a   | us be  | r Ø    | efdid  | bte D  | efter      | reidi    | š.       |     |
| mäb                       | renb      | ber    | Rea    | iern   | n a S  | r. 977 | aieft.     | ãt Ka    | ',<br>i. |     |
|                           | Fran      |        |        |        | , _    | ** 200 | m I e le i | u i oi u |          |     |
| ,,,,                      | 0 • • • • |        |        | •      | •      | •      | •          | •        |          | 17  |
|                           |           | Dr     | itte   | 21     | bthe   | ilu    | na.        |          |          |     |
| Bas ver                   | hank      |        |        |        |        |        | •          | m        |          |     |
|                           |           |        |        |        |        |        |            |          |          |     |
| 3111                      | ungo      | . 6    | pod)   |        | r. 200 | aleli  | ar 3       | Raife    | r        |     |
| grai                      | 13 Er     | it e n | Υ.     | •      | •      | •      | •          | •        | •        | 117 |
|                           |           | G      | rffe   | r 9f   | h í ch | nitt   |            | *        |          |     |
| 4.                        | ~ .       |        |        |        |        |        |            |          |          |     |
|                           |           |        |        |        |        |        | ı g e      |          |          |     |
|                           | A.        | © i    | vil;   | Sta    | ats:   | Behi   | rber       | t.       |          |     |
| Soffangleven              | ١,        |        |        | 10     |        |        |            |          |          | 119 |
| Ministerien               | •         | •      | •      |        |        |        |            |          |          | 120 |
| Sofftellen                | •         | •      |        |        | a •    |        | •          | •        |          | -   |
| Doffammer                 | •         |        | •      | •      | •      |        |            |          |          | _   |
| Doffommiffic              | onen      | •      | •      | •      | •      | ;      |            | •.       | •        | _   |
| Gubernien .               |           | •      | •      | •      | •      |        | • •        | •        | •        | 121 |
| Stadthauptm<br>Areisamter | annjaya   | iften  | •      | •      | •      | •      | •          | *        | *        | _   |
|                           | ·         | •      | •      |        | •      | •      | • .        |          | •        | 122 |
| Appellations:             |           |        | •      | •      | •      |        |            |          | •        |     |
| Stadt= und !              | eamore(   | yte    | •      | •      | •      | •      | •          | 36       | •        | 123 |
|                           |           |        |        |        |        |        |            | W7 8     |          |     |

| 11                    |        |          |          |           |          |      |     |    |                   |  |
|-----------------------|--------|----------|----------|-----------|----------|------|-----|----|-------------------|--|
|                       |        |          |          |           |          |      |     | Ge | ite.              |  |
| Civil - und Crimina   | 1 . 30 | richte   | •        | •         |          | •    | •   | •  | 124               |  |
| Merkantil ., Wechsel  | s un   | d Gee    | = Const  | ilats = C | Berichte | •    | •   | •  | 125               |  |
| Polizen = Direktioner | 1      | •        | •        | •         |          | •    | •   | •  | -                 |  |
| Landesfürftliche und  | prive  | atherrs  | haftlich | e Geric   | hte      | •    | •   | •  |                   |  |
| Berggerichte und Be   | rggeri | chts = C | bubstitu | tionen    | •        | •    | •   | •  | 126               |  |
| Censur = Uemter       | ,      |          |          | •         | •        | •    | •   | •  | 127               |  |
| Magistrate .          |        |          | •        | •         | •        | •    | •   |    | 128               |  |
| Gefällen - Berwaltun  | gen    |          |          | •         | •        | •    | •   | •  | -                 |  |
| Bergämter und Sal     | inen = | Direkt   | ionen    | •         | •        | •    | •   | •  | 129               |  |
| Postwesen .           |        |          | •        | •         | •        | •    | •   | •  | -                 |  |
| Steuerwesen .         |        | •        |          |           | •        | •    | •   |    | 131               |  |
| Finanzwesen .         |        |          | •        | . •       | , •      | •    | •   | •  | 132               |  |
| Buchhaltungen         |        |          | •        | •         | •        | •    | •   | •  | 134               |  |
| Arzneywesen -         |        |          | •        | •         | •        | •    | •   | •  |                   |  |
| Bauwesen .            |        |          |          | •         | •        | •    | •   |    | 135               |  |
| Sumotion              |        |          |          |           |          |      |     |    |                   |  |
| ٠                     |        | B.       | M i      | lit       | ä r.     |      |     |    |                   |  |
|                       | M i    | Lit      | å r=     | A e       | m t e    | r.   |     |    |                   |  |
| Hoffriegsrath         |        |          |          | •         | •        |      | •   |    | <del>chance</del> |  |
| Gerichte              |        |          |          | •         | •        | •    | •   | •  | -                 |  |
| Berpflegsämter        |        |          | •        | •         | •        | •    | •   | •  | -                 |  |
| Geographisches Inst   | itut   |          |          | •         | •        | •    | •   | •  | 136               |  |
|                       | L      |          | /t       |           |          | 40   |     |    |                   |  |
|                       | M i i  | ttar     | . 601    | poro      | LIIUN    | EH.  |     |    |                   |  |
| Infanterie .          | •      | •        | •        | •         | •        | •    | •   | •  | - 27              |  |
| Jäger -               | •      |          | •        | •         | •        | •    | •   | •  | 137               |  |
| Kurassier .           | •      | •        | •        | *         | •        | •    | •   | •  | 138               |  |
| Dragoner .            | •      | •        | •        | •         | •        | •    | •   | •  |                   |  |
| Chevaur = Legerd      | •      | •        | •        | •         | •        | •    | •   | •  | -                 |  |
| Husaren -             | •      | •        | •        | •         | •        | ٠    | •   | •  | -2-               |  |
| Uhlanen .             | •      | •        | •        | • "       | •        | •    | •   | •  | 139               |  |
| Artillerie .          | •      | . •      | •        | •         | •        | •    | •   | •  |                   |  |
| Genedarmerie          | •      | •        | •        | •         | •        | •    | • ' | •  |                   |  |
| Garde .               | •      | •        | •        | •         | •        | •    | •   | •  |                   |  |
| Reserven .            | •      | •        | •        | •         | •        | •    | •   | •  |                   |  |
| Bürger - Corps        | •      | •        | •        | •         | •        | •    | •   | •  | 141               |  |
|                       | C.     | G        | e i st   | lich      | f e      | i t. |     |    |                   |  |
| m: ass Amor           |        |          | •        |           |          |      | •   | •  | 142               |  |
| Bisthümer .           | •      |          | •        | •         | •        | •    | •   |    | 143               |  |
| Stifte und Alofter    | •      | •        | •        |           | •        |      | •   |    | 144               |  |
| wirmen -              | •      | •        | . •      | *         | •        | •    | -   |    |                   |  |

a a comple

|                       |             |         |                                         |               |        |        |    |     | Seite.     |
|-----------------------|-------------|---------|-----------------------------------------|---------------|--------|--------|----|-----|------------|
|                       | D.          | S       | tif                                     | t u           | n g e  | n.     |    |     |            |
| Damenstifte .         |             |         |                                         |               |        |        |    |     | 144        |
|                       | 9           |         | + 0 4                                   | or c.c        | ئىمىك  | 44     | •  | •   | -44        |
|                       | 211         | en      | tet                                     | <b>21 0 1</b> | ch n i | tt.    |    |     |            |
|                       | 33          | ildı    | ngs                                     | o 2fnf        | talte  | n.     |    |     | 1          |
| A                     | . <b>G</b>  | ı [ e   | br                                      | te (          | த ம் 1 | lei    | t. |     |            |
| Universitäten         |             |         |                                         |               | - ',   |        |    |     | 4 5 %      |
| Lyccen                |             | •       | •                                       | •             | •      | •      | 4  | •   | 145        |
| Theologisches Stu     | dium        | •       | •                                       | •             | •      | •      | •  | •   | -/6        |
| Religions = Unterri   |             |         | •                                       | •             | •      | •      | •  | •   | 146        |
| Juridisch = politisch | *           | inm     |                                         | •             |        | •      | •  | •   | 148        |
| Medicinisch - chiru   |             |         | inns                                    | •             | •      | •      | •  | •   | 149        |
| Philosophisches Si    | -           |         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •             | •      | •      | •  | •   | 152        |
| Mathematik .          |             | •       | •                                       | * *           | •      | •      | •  | •   | 102        |
| Geschichte .          | •           | •       | •                                       | •             | •      | •      | •  | •   | 153        |
| Pädagogik .           | •           | •       | •                                       | •             | •      | •      | •  | •   | 133        |
| Sprachkunde.          | •           | •       | •                                       | •             | •      |        | •  | •   | _          |
| Landwirthschaft       |             | •       | •                                       | •             | •      | •      | •  | •   | 154        |
| Landwirthschaftlich   | e Mrina     | t - Poh | r - Cinfi                               | itute         | •      | , •    | •  | . • | 155        |
| Forstichulen .        | prion       | i- Lty  | Sule                                    | ii ii ii      | •      |        | •  | •   | 156        |
| Afademien .           | •           | •       | •                                       | •             | •      | •      | •  | •   |            |
| Gymnasien .           |             | •       | •                                       | •             | •      | •      | •  | •   | 157<br>158 |
| Convicte .            | •           |         | •                                       |               | •      | •      | •  | •   | 160        |
|                       | n oo        |         | . , ,                                   |               |        | •      | •  | •   | 100        |
|                       |             | 111     | i t a                                   | ri            | hul    | e n.   |    |     |            |
| Cadetten = Schulen    | •           | •       | •                                       | •             | •      | 4      | 4  | ě   | 162        |
| Erziehungshaus        | • "         | •       | •                                       | •             | •      | •      | •  |     | _          |
| Coldaten - Schulen    | •           | •       | •                                       | •             | •      | •      | •  | •   | 163        |
| Equitations = Schu    |             | 6       | •                                       | •             | •      | •      | •  | ٠   |            |
| Shwimm = Shule        | n           | •       | •                                       | •             | •      | •      | •  | 4   | -          |
|                       | C. 2        | 3 ű i   | ge                                      | rfd           | ul     | e n.   |    |     |            |
| Polytednische Schi    |             |         |                                         |               |        | 4      | i  |     | 164        |
| Chemische Schulen     |             |         |                                         |               |        | 4      |    | Å   | 166        |
| Real = und nautisch   | he Schu     | len     |                                         |               |        | 4      |    |     | 167        |
| Sauptschulen-         | , 0 0 10 10 |         |                                         | 4             |        |        |    |     | 168        |
| Mädchenschulen        |             |         |                                         |               |        | 4 .    |    | •   |            |
| Volksschulen .        |             |         | •                                       | •             |        | 4      | 4  | 4   | 170        |
|                       | R u         | ft h    | lhur                                    | 108:          | Mn A   | ilten. |    | •   | -10        |
|                       | O. W. I     | 100     |                                         | . 0           | A      |        |    |     | 440        |
| Bildende Künste       | •           | •       | •                                       | •             | •      | •      | •  | •   | 173        |
| Musikschulen.         | 4           | •       | 4                                       | 4   4         | 4      | Ó      | *  | *   | 174        |

#### Dritter Abschnitt.

Beforderungsmittel ber Runfte und Biffenschaften, ber Industrie, bes Sanbels und ber Schifffahrt

|              |           | 44    | 11 0  | 456  | C 49 11. | lahr   | .,     |          |      |     |
|--------------|-----------|-------|-------|------|----------|--------|--------|----------|------|-----|
|              |           |       | A.    | V e  | rei      | n e.   |        |          |      |     |
| Literarische | Vereine   |       | •     |      |          |        |        | •        | . 1  | 76  |
| Aunstverein  | ie.       |       |       | •    | •        | •      | •      | •        | . 1  | 77  |
| Musikverein  | ne        | •     | •     | •    |          |        | •      | •        | . 1  | 79  |
| Landwirthsc  | haftliche | Vere  | ine   |      | •        | •      | •      | •        | . 1  | 83  |
| B. S         | am m      | lun   | gen   | für  | Runs     | tunb   | Wiss   | ensch    | aft. |     |
| Museen       |           |       | •     | •    |          |        |        | •        | . 1  | 85  |
| Natur= un    | d Runst   | = Rab | inete |      | •        | •      | •      | •        | . 1  | 90  |
| Natur= un    | d Kunst   | famm  | lunge | n.   |          | •      |        | •        | . 1  | 92  |
| Bilder . Ga  | Merien .  | •     | •     | •    | •        | •      | •      | •        | . 1  | 93  |
| Bibliotheke  | n.        | •     |       |      |          | •      | •      | •        | •    |     |
| Botanische   | Gärten    | \$1   | •     | •    | 4        | •      | •      | •        | . 1  | 94  |
| C. 33        | elebu     | ng    | ber   | Lan  | dwirt    | bicho  | ift, I | n b u si | rie, |     |
|              | bes       | Ha 1  | nbel  | s ur | ib bei   | r Sh   | ifffa! | rt.      |      |     |
| Landwirths   | chaft     | •     | •     | •    | •        | •      |        |          | . 1  | 95  |
| Industrie    | •         | •     | •     | •    |          | •      | •      | •        | . 1  | 98  |
| Handel       | •         |       | •     | •    | •        |        | •      |          | . 2  | 00  |
| Shifffahrt   | •         | •     | •     | •    |          | •      | •      | •        | . 2  | 103 |
|              |           | V     | ier   | ter- | ar b s   | d) n i | tt.    |          |      |     |
|              | 5 u       | m a   | n i   | t å  | t 8 = 21 | n ft   | alte   | n.       |      |     |

#### Bur Erhaltung bes lebens und ber Gefunbheit.

| Sanitate : Institute             |     | •                | • | • |   | 206   |
|----------------------------------|-----|------------------|---|---|---|-------|
| Augen = Auranstalten             |     | ~ 1 <sub>k</sub> | • | • | • | . 213 |
| Ruranstalten für Kinder .        | •   |                  | • | • | • |       |
| Irrenhäuser                      | •   |                  |   |   | • | . 213 |
| Rettungs = Anstalten             | •   | •                | • | • | • | . 214 |
| $\mathfrak{B}$                   | åb  | e r.             |   |   |   |       |
| Reinigungs = Baber               | •   | •                | • | • | • | . 215 |
| Mineral = Baber und Trinfanstalt | en. | •                | • | • | • |       |

and the second

|                              | <b>a</b> . | - 1      |           |        |         |        |      | eite |
|------------------------------|------------|----------|-----------|--------|---------|--------|------|------|
| B. Bur Unter                 | pugu       | ng,      | Aush      | ülfe   | unb     | Ver    |      |      |
|                              |            | gun      | •         |        |         |        |      |      |
| Civil = , Pensions = und Ver |            | -        |           | •      | •       | •      | •    | 21   |
| Militärische Stiftungen und  |            | gungs:   | = Unstall | ten    | •       | •      | •    | 22   |
| Unterfiützungen der Schulz   | ugend      | •        | •         | •      | •       | •      | •    | 22   |
| Sparkassen                   | ۹ ,        | •        | •         | •      | •       | •      | •    | 23   |
| Affecuranz : Anstalten .     | • ,        | ent a    | •         | •      |         | 4      | •    | 23   |
| Mohlthätige Frauen= Vereir   | ie zur B   | esorver  | ung des   | Gutei  | n und   | Schone | n    | 23   |
| Bohlthätige Bereine .        | •          | •        | •         | •      | •       | •      | •    | 23   |
| Armen = Institute            | •          | *        | •         | •      | •       | •      | •    | 24   |
| Freywillige Arbeitshäuser    | • •        | *        | •         | •      | •       | •      | •    | 24   |
| Aushülfe = Fonds .           | •          | •        | •         | •      | •       | •      | •    | 24   |
| Berjag = Nemter              | •          | •        | •         | •      | •       | •      | •    | 24   |
| Armen : Berforgungehäuser    | •          | •        | •         | •      | •       | •      | •    | 2/   |
|                              | · 11       |          |           | •      |         | •      | •    |      |
| C. Institute                 |            |          |           | ung    | lucti   | t ch e |      |      |
|                              | R          | inde     | r.        |        |         |        |      |      |
| Blinden - Institute          | •          | •        | •         | •      | •       | •      | •    | 2    |
| Taubstummen = Institute      |            | •        | •         | •      | •       | •      | ٠    | 2    |
| Institute für Findlinge un   |            |          |           | •      | •       | •      | •    | 2    |
| Bewahr = und Bildungs = A    | instalten  | für fl   | eine Mi   | nder   | •       | •      | •    | 2    |
| D. Aufmunter:                | ungen      | gui      | : Tu      | genb   | und     | Red    | h f= |      |
|                              | f cha:     | ffenl    | beit.     |        |         |        |      |      |
| Stiftungen gur Belohnung     |            |          | •         |        | •       | •      | •    | 2    |
| Corrections = Anstalten .    |            | •        | •         | •      | •       |        | ₽.   | 2    |
| E. Bur Befcui                | kuna       | bed      | Poher     | n & 11 | nh i    | oa a   | 5 i. |      |
| genthums, zur                |            |          |           |        |         |        |      |      |
|                              |            |          | g bet     | SO E 4 | u e m i | tujte  |      |      |
| Anstalten zur Beschützung    |            |          |           | •      | •       | **     | 4    | 2    |
| Unstalten jur Beschützung    |            |          |           | •      | •       | •      | •    | 2    |
| Anstalten zur Sicherheit,    | Bequenii   | ichfeit  | •         | •      | •       | •      | •    | 2    |
| Kűı                          | nfter      | : 21 F   | fdin      | itt    |         |        |      |      |
|                              |            | •        |           |        |         |        |      |      |
|                              | Baul       |          |           |        |         |        |      |      |
| A. Zur Comm                  | unifa      | tion     | , Url     | arm    | a ch u  | ng b   | e 8  |      |
| Lanbes unb                   | Siche:     | rung     | vor       | Ele    | men     | tar:   |      |      |
|                              | Œ.         | hadi     | 211.      |        |         |        |      |      |
|                              |            | V 22 W 1 |           |        |         |        |      |      |
| Straßen                      |            | •        |           | •      |         | •      |      | 2    |
| Straßen                      |            | •        | •         | •      | •       | •      | •    | 2    |

|                   |        |       |           |             |          |         |       |      |         | (      | Beite. |  |
|-------------------|--------|-------|-----------|-------------|----------|---------|-------|------|---------|--------|--------|--|
| Dämme             | 4      |       | •         | •           |          | •       | •     | •    | •       |        | 280    |  |
| Austrock          | nung   | und   | Urbarma   | dung        | der G    | 5ümpfe  | •     | •    | •       |        | 281    |  |
| Urbarma           |        |       |           |             |          | •       | •     |      | •       |        | 283    |  |
| Brücken           |        | •     | •         | •           | •        | •       |       | •    | •       |        |        |  |
|                   | B.     | 280   | ulich     | feite       | n in     | ben     | Dri   | ſфа  | ften.   |        | -      |  |
| Festunger         |        |       |           | •           |          |         | •     |      |         |        | 286    |  |
| Geehäfen          |        | ıdıtt | būrme     |             |          |         |       |      |         |        | 288    |  |
| Rirchen           |        |       | ,         |             |          |         |       |      |         |        | 290    |  |
| Rlöster           |        |       |           | ·           |          |         |       |      | 2.0     |        | 291    |  |
| Deffentlic        | he G   | ebäut | e .       |             |          |         |       |      |         |        | 292    |  |
| Rafernen          |        |       |           |             |          |         |       |      |         |        | 293    |  |
| Palläste          |        |       | - *       |             |          |         |       |      |         |        | -      |  |
| Schulgebi         | inde   |       |           |             | - 1      |         |       |      | •       |        |        |  |
| Spitaler .        |        |       | •         |             |          | •       |       | •    |         |        | 297    |  |
| Institute         |        | •     | •         |             |          |         |       |      |         |        | 298    |  |
| Theater           |        |       | •         |             | •        | •       | •     |      |         |        | -30    |  |
| Brunnen           |        | •     |           | 2 .         |          | •       |       |      | •       |        | 299    |  |
| Runftden          |        | er.   |           | •           | •        | *       | •     | •    | *       |        | 300    |  |
| Berschöne         |        |       | .*        | •           | •        | •       | •     | •    | •       | •      | 311    |  |
| voci into itt     | ungu   | 43 •  |           |             | •        |         |       |      | •       | •      | 012    |  |
|                   |        |       | Sed       | ste         | r 21     | big     | nit   | t.   |         |        |        |  |
|                   |        |       | 21        | uege        | ichn     | unge    | n.    |      |         | •      |        |  |
| A.                | At p   | els   | erheb     | unae        | n n      | eaen    | un    | mitt | elba    | rer    |        |  |
| hef               |        |       | r Bert    | -           |          |         |       |      |         |        |        |  |
|                   |        | • • • | . 2000    |             | •        | taat.   |       |      |         | -y     |        |  |
| Fürsten           |        |       |           | ge u        | · tr • 1 |         |       |      |         | ٠,     | 321    |  |
| Grafen            | •      | •     | •         | •           | •        | •       | •     | •    | •       | •      | 322    |  |
| Frenherre         | *      | •     | •         | •           | •        | •       | •     | •    | •       | •      | 327    |  |
| Ritter            | 1L ,   | •     | •         | *           | *        | •       | *     | •    | •       | • (    | 348    |  |
|                   | · ·    | ham   | · Churshu | autaa       | m        | (Ehlan  |       | 4344 | wit oil | ****   | 340    |  |
| Gradeble,         |        |       | egrenio   | orte:       | 25 0 11  | , Coler | , noa | over | mit ei  | iteitt | 250    |  |
| , Pi              | ädicat |       | •         | •           | •        | •       | • .   | •    | •       | •      | 359    |  |
|                   |        | F     | 3. Or     | bené        | 3 = B    | erleif  | ung   | en.  |         |        |        |  |
|                   |        |       |           | Ritt        | er=£     | rben    |       |      |         |        |        |  |
| Orben de          | 8 gol  | denei |           |             |          |         |       |      | •       |        | 406    |  |
| Militärisch       |        |       |           |             | den      |         | •     |      | •       |        | _      |  |
| Ungarisch         | er Gi  | . GI  | ephans =  | Orden       |          |         |       | •    |         |        | 407    |  |
| Leopolds:         | Ord    | en    | •         |             | ,        |         |       |      | •       |        |        |  |
| Desterreid        |        |       | f. Orben  | der ei      | fernen   | Arone.  |       |      |         |        | 408    |  |
| Elisabeth         |        |       |           |             |          |         |       |      |         |        | -      |  |
| Civil = Ch        |        |       |           |             |          | •••     |       |      | •       |        |        |  |
| Ordenszei         |        | -     | perhündet | en Me       | dite     |         |       | •    |         |        | 409    |  |
| And a day and the | 10,000 | 455   | ********  | A 44 94.2 s |          |         | -     | ▼    | •       |        |        |  |

-orde

-cond-

|                                                     |          |          |         |          |          |         |       | •     | Seite.   |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|-------|-------|----------|
| C. Bethi                                            | eilun    | aen      | mit     | Chre     | nzeid    | ben.    | Wär   |       |          |
|                                                     |          |          |         |          | ngen     | •       |       | •     |          |
| 1. Militar                                          |          |          | -       | *        | -        |         |       | a e n |          |
| Chren - Denkmunge                                   |          |          |         |          | 4110     | ,,,,,   | ,     | 9     | 409      |
| Silberne Chrenme                                    |          | Sience   | Stepion | augen    | •        | •       | •     | •     | 409      |
| Das Chrenkreus fi                                   |          | aeiAlid  | he .    | •        | •        | •       | •     |       | _        |
| Belohnungen für 1                                   | -        | -        | -       | meine    | •        | •       |       |       | 410      |
| Das P. f. Armee = !                                 |          |          |         | 4        |          |         |       |       | 4.0      |
| Das Chrenkreus de                                   |          | ischen ! | Orbers. |          |          |         |       |       | -        |
| Goldene Medaille f                                  |          |          |         | eiserner | Arone    |         | •     |       | 1.       |
|                                                     |          |          |         |          | nungi    |         |       |       |          |
| <b>9 9 min</b> ************************************ |          |          | , a u o | gridge   |          |         |       |       | 1        |
| R. A. wirkliche geh                                 |          |          | •       | •        | •        | •       | ٠     | *     | 411      |
| R. A. wirkliche Kat                                 |          |          | •       | •        | •        | •       | •     |       | _        |
| R. A. und f. ung.                                   | Trum     | ellen    | •       | •        |          | •       | •     | -     | /10      |
| R. A. Edelknaben                                    | •        | •        | •       | •        | •        | • 1     | •     | •     | 412      |
| Sternfreuz Drden                                    | •        | •        | •       | •        | • "      | •       | ٠     | •     | _        |
| Dames du Palais                                     | · Chuan  | smake.   | ·na     | *        | •        | •       | •     | •     |          |
| Die goldene Civil =                                 |          |          |         | •        |          | •       | •     | •     | Grand-13 |
|                                                     | Bit      | erte     | 21 b    | thei     | lun      | g.      |       |       |          |
| Das öfter                                           | reich    | ische    | Rai     | fert     | hum.     | (In     | geog  | ra    | •        |
| ph                                                  | if of f  | tati     | ftisch  | er B     | egieh:   | ung).   |       |       |          |
| Einleitung .                                        | •        | •        | •       |          |          | •       |       | •     | 415      |
| Unter = Desterreich                                 | •        | •        | •       | •        |          | *       |       | •     | 416      |
| Dber = Desterreich                                  | •        |          | :       | •        | •        |         | •     | •     | -        |
| Herzogthum Steper                                   | mark     |          | •       |          | •        | *•      | •     |       | 417      |
| Königreich Illyrien                                 | •        | •        | •       |          | •        |         | .•    | •     | -        |
| Gefürstete Grafscha                                 | ft Tyro  | l mit    | den vo  | rarlberg | ischen s | perrsch | aften |       | 418      |
| Königreich Böhmen                                   | •        | •        | •       |          | •        |         | •     | •     | -        |
| Markgrafschaft Mal                                  | ren mi   | t Shi    | esien   | •        | •        |         | •     | •     | 419      |
| Königreich Galizien                                 | und Le   | obomer   | ien     | •        | **       | •       | •     | •     | -        |
| Königreich Ungarn                                   | •        |          | •       |          | •        | •       | •     | •     | 420      |
| Großfürstenthum S                                   | iebenbü  | rgen     | •       | •        | •        | •       | •     | •     | 421      |
| Militärgränze                                       | •        | •        | •       | •        | •        | •       | •     | •     |          |
| Königreich Dalmati                                  |          | •        | •       | •        |          | •       | •     | •     | 422      |
| Lombardisch = venetic                               | anisches | König    | reidy   | •        | •        | •       | •     | •     | -        |
| Toskana, Modena,                                    | Massa    | und !    | Parma   | •        | ,<br>•   | •       | •     | •     | 423      |
| Länderstellen                                       | •        | •        | •       | • "      | •        | •       | •     |       |          |
| Naturerzeugnisse                                    | •        | •        | •       | •        | •        |         | •     | •     | 424      |
| Einwohner .                                         | •        |          | •       | •        | •        | •       | •     | •     | 426      |
| Bildungsanstalten                                   |          | •        | •       | •        |          | •       | •     | •     | 428      |

|                      |          |       |        |         |         |          |          | [6   | seite. |
|----------------------|----------|-------|--------|---------|---------|----------|----------|------|--------|
|                      |          |       |        | 6       |         |          | m:cco    | -    |        |
| Beförberu            | ngsı     |       | schaf  |         | unter   | illo:    | mille    | HS   |        |
| Gefellicha           | ften     | ber   | Wif    | fenfd   | aften   | unb      | Runf     | te.  |        |
| In Desterreich unter | •        |       |        |         |         | •        | •        |      | 437    |
| In Desterreich ob de |          |       | •      |         | •       | •        | •        |      | _      |
| In Stevermark        |          |       | •      |         |         | •        |          |      | -      |
| In Böhmen .          |          |       | •      | •       |         | •        |          |      | -      |
| In Mähren und S      | dessen   |       | •      |         |         | •        | •        | •    | 438    |
| Im Gouvernement      |          |       | •      |         | •       |          |          | •    | -      |
| Im Gouvernement      | Benedi   | 9     | •      | •       | •       | •        | •        | •    |        |
| Im Gouvernement      |          |       | •      | •       | •       | •        | •        | •    |        |
| Im Gouvernement      | Triest   | . 67  | * * *  |         | •       | •        | •        | •    | -      |
| In Tyrol .           | •        | •     |        |         | *       | <b>.</b> | •        | •    | -      |
| Manufakturen, Fab    | rifen u  | nd H  | andel  |         |         |          |          |      | 439    |
| Rranfen=,            | Arm      | en=   | , Be   | rford   | gungs   | = un     | banb     | 1 85 |        |
|                      | _        |       |        |         | falte   |          |          |      |        |
| Ginleitung .         |          |       |        |         |         |          |          |      | 441    |
| In Desterreich unte  | r der C  | žnns  |        | •       |         | •        |          |      | 442    |
| In Desterreich ob d  |          |       | •      |         | •       |          |          |      | 443    |
| In Stepermark        |          |       | ••     |         | •       | •        |          |      | 444    |
| In Böhmen .          |          |       | •      |         | •       | •        | • 1      | • *  | _      |
| In Mähren und S      | dlessen  | •     | •      |         |         | •        |          | •    | 445    |
| In Galizien .        |          | • .   | •      | •       | •       | •        | •        | ٠    | -      |
| Im Gouvernement      | Mailar   | di    |        | •       | •       | •        | •        | •    | _      |
| Im Gouvernement      |          |       | •      | •       |         |          |          |      | 447    |
| In Dalmatien         |          |       |        |         | •       | •        | •        |      | _      |
| Im Gouvernement      | Laibach  |       | •      |         | •       | •        | •        |      | _      |
| Im Gouvernement      |          | •     | •      | •       | • .     | •        |          |      | _      |
| In Tyrol .           |          |       | •      |         | •       | •        | •        |      | 448    |
| In Ungarn .          | •        | •     | •      |         | •       | •        |          |      | -      |
| In Giebenbürgen      | •        |       |        | . *     | •       | •        | •        | •    | 449    |
| Damenstifte .        |          |       |        |         |         |          |          |      | 450    |
| Staatsverfassung     |          |       |        |         | •       | •        |          |      | -      |
| Staatsverwaltung     |          |       |        |         |         |          |          | •    | 452    |
| Deffentliche Staatsf | onds u   | nd G  | Aeften |         |         | -        | •        | Ĭ    | 456    |
| Militärstand .       |          |       | 11     |         |         |          |          |      | 457    |
| Gewonnene Sauptst    | blachter | 1 her | Deffer | reicher | mährend | ber 9    | Regierun | a    | 4-1    |
| Franz I.             | .,       |       | ~ 1    |         |         |          |          | 9    | 461    |
| Schluswort .         |          |       |        |         |         |          |          |      | 464    |



diam'r.

#### Borrebe.

Ben der Herausgabe dieses Werkes hatte ich keinen ans dern Zweit im Auge, als ein möglichst getreues Bild aufozustellen von der Wohlfahrt des österreichischen Kaiserstaastes um einen sprechenden Beweis zu liesern, daß Desterreich unter der milden Regierung Franz I. den Glanzpunkt seisner innern Kraft und Blüthe errungen habe.

Der Inhalt besselben soll die Flamme der Vaterlandsliebe in dem Herzen jedes biedern Desterreichers wecken und beleben.

Ein Werk ähnlicher Tendenz und ähnlichen Umfanges, welches die Hauptabsicht hat, Vaterlandsliebe durch Vater= landskunde zu verbreiten, dürfte bisher in der österreichi= schen Monarchie noch nicht ans Licht getreten seyn. Die erste Anregung zur Absassung desselben gab ich bereits schon vor neun Jahren. Am 4. Dezember 1824 wurde näm= lich in der Wiener allgemeinen Theaterzeitung von mir ein Preis von fünf und zwanzig Dukaten in Golade ausgeschrieben, auf die beste Schilderung "alzler, seit der segenreichen Regierung Sr. Maziestät des Kaisers Franz I. geschehenen Einzrichtungen, Verbesserungen, Verschönerun=

Barrier Committee

gen, Errichtungen von Instituten und Bildungsanstalten 2c. 2c. in der Residenz und
Monarchie, aus welchen laut die Vatergüte
des Herrschers, seine stete Sorge für Unterthanenwohl spricht. Zur Lösung dieser öffentlichen
Preisausgabe ging jedoch kein genügender Beytrag ein,
denn obgleich jedem Patrioten allenthalben anschauliche
und sprechende Zeugnisse der väterlichen Vorsorge Sr. Majestät entgegen treten, so sesen sich doch zahlreiche Schwierigkeiten in den Weg, sobald die zerstreut liegenden Materialien gesammelt, bearbeitet und zu einem wohlgeordneten
Ganzen vereiniget werden sollen.

Herr Johann Georg Megerle von Mühlsfeld, k. k. Nath und Archivs = Direktor der k. k. allgemei= nen Hofkammer trat zwar mit einigen ähnlichen Schilderun= gen auf. Er schrieb:

"Memorabilien des österreichischen Kaisserstrates, oder Taschenbuch zur Rückerinnerung an die merkwürdigsten vaterländischen Ereignisse seit dem Regiezrungsantritte Sr. Majestät des Kaisers Franz des Ersten, das ist, vom 1. März 1792 bis zum Schluße des 18. Jahrhunderts. Wien 1825. Ben J. P. Sollinger."

Ferner

"Erinnerungs Tafel an die unter der Regiesrung Sr. Majestät des Kaisers Franz I. sowohl auf Kosten des Staates, als auch durch den Biedersinn einzelner Staats bürger und ganzer Vereine, neu in das Leben getretenen, nicht allein die religiöse und intellectuelle Bildung, sondern auch die Erhaltung des Lebens und der Gesundheit, dann die Beförderung und Begründung der Wohlsahrt sämmtlischer Unterthanen bezweckenden Institute, vom Regierungs antritte Sr. Majestät angesangen bis zum Schluße des

Bar COUNTY

Jahres 1825. Im Imperial = Bogenformat. Wien. Bep J. B. Wallishausser."

Endlich

"Erinnerungsblätter an alle, unter der Regiesrung Sr. Majestät des Kaisers Franz des Ersten zur Wohlssahrt seiner deutschen Staaten erstossenen Allerhöchsten Entschließungen, bis zum Jahre 1828. Wien 1830. Ben J. P. Sollinger."

Der Verfasser dieser brey angegebenen Werke war jedoch, nach seinem eigenen Geständnisse weit entsernt, zu behaupten, durch ihre Herausgabe die aufgestellte Preissrage wirklich vollständig gelöset zu haben. Das erstbenannte Buch, unter dem Titel: "Memorabilien" umfaßt nur einen Beitraum von neun Jahren, und der größte Theil des Inshalts besteht in einer Aufzählung vorzüglicher Staatsbürger, außerordentlicher Unglücksfälle, und ungewöhnlicher Erscheisnungen in der Natur. Der kleinste Theil der aufgesührten Gegenstände bezieht sich auf innere Staatseinrichtungen, auf merkwürdige Baulichkeiten und Festlichkeiten.

Die Erinnerungs= Tafel im Imperial= Bogenfor= mat ist nur eine spstematisch = geordnete Tabelle, in deren Fächern eine Anzahl von Instituten, Anstalten, Vereinen und Sammlungen mit Angabe der Errichtungsjahre aufgezählt sind.

Die Erinnerungsblätter enthalten in gewisser chronologischer Reihenfolge die Inhalts = Ueberschriften der vorzüglichsten Allerhöchsten Entschließungen und denkwürdig geschichtlichen Ereignisse.

Diese Bemerkungen mussen nothwendiger Weise vorausgesschickt werden, um das vorliegende Werk: "Was verdankt Destersreich der beglückenden Regierung Sr. Majestät Franz des Ersten?" von dem wahren Gesichtspunkte zu betrachten und zu beurtheilen.

Ben genauer Durchsicht und Würdigung ber Inhalts-Rubriken wird Jedermann die Ueberzeugung gewinnen, daß dieses Werk weder als eine Fortsetzung, Nachahmung oder Seitenstück der besprochenen Sammelschriften zu betrachten sey, sondern daß sich dasselbe aus der Idee der aufgestellten Preisaufgabe als etwas Selbst ständiges entwickelt ha= be.. Mehrere hohe Gubernien hatten deshalb auch die hos he Huld, dieses Unternehmen durch Uebermittlung zweckmäs siger Materialien gütevoll zu begünstigen, wofür hiermit die Gefühle der innissten Dankbarkeit an den Tag gelegt werden.

Um bas vorgestedte Biel zu erreichen, hatte ich mich auch in den Besig ber neuesten besten authentisch anerkannten Quellenschriften ju fegen gesucht, und eine große Angahl von Materialien im Bereiche ber Autopsie gesammelt. Das Wert ift das Resultat einer mehrjährigen mühevollen Arbeit. Eine Collektion von vielen hundert Materialien geographisch = bi= ftorifch = politifch = ftatiftifchen Inhalts ftanden mir gu Bebothe, um fammtliche vaterlanbische Begenstande, welche auf ben Zeitraum von 1792 bis auf ben heutigen Sag Bezug haben, aufzusuchen, auszuziehen, zwedmäßig zu bearbeiten, und in eine fystematische dronologische Ordnung zu bringen. Diefes Wert burfte fich bemnach ju einem Sanbbuch gestalten, in deffen Abtheilungen Alles zusammengestellt murde, was zur Renntniß bes theuren Vaterlandes und jur Belebung ber Bater= landsliebe bengutragen im Stande ift. Das vom himmel be= gunftigte Defterreich mogen wir daraus naber kennen lernen an ben aufgespeicherten Schägen und Borgugen bes Bobens und der Bewohner, an der Schilderung seiner innern Einrichtung und Verfassung, feiner geschichtlichen und politischen Ereignisse, und an dem Tugendverein unsers allgeliebten gandesvaters und des hocherhabenen Raiserhauses.

- secondo

Ungeachtet ich burch das Erscheinen dieses Werkes keisneswegs die Hossnung nähre, den Gegenstand der selbst gesstellten Preisausgabe im vollen Umfange gelöset zu haben, so darf ich dennoch der Ueberzeugung Raum geben, durch einen Ueberblick von "Desterreich, wie es ist" oft geäußerten Wünsschen nach einer solchen Zusammenstellung zu begegnen und zu entsprechen.

um den Zweck dieses Werkes jedoch noch klarer und eindringender vor Augen zu bringen, und zugleich den Umsfang und die Tendenz desselben näher zu bezeichnen, dürfte hier eine Aufzählung der vorzüglichsten Rubriken nicht am unsrechten Plaze seyn.

Das Gange gerfällt in vier Sauptabtheilungen.

I. Abtheilung: Franz der Erste, Kaiser von Desterreich. Dieselbe umfaßt eine gedrängte Charakterschilderung unserst angebetheten Landesvaters. Sie erscheint gleichsam als Vorhalle zu einem vaterländischen Museum. Mit dem Strahlenkranze der erhabensten Tugenschen geschmückt, tritt dem Leser das Charakterbild des alls geliebten Monarchen entgegen, unter dessen weiser und milseber Regierung sich Desterreich in seinem höchsten Glanze und Ruhme entsaltet hat.

II. Abtheilung: Hauptmomente aus der Geschichte Desterreichs während der Regiesrung Sr. Majestät Kaiser Franz des Ersten. Diese Abtheilung enthät eine Schaustellung der wichtigsten, denkwürdigsten Ereignisse und Begebenheiten aus der Kriegs= und Bölker= Geschichte der österreichischen Monarchie, welche das unermüdete, ausopsernde Bestreben des Kaisers, die Wohlsfahrt des Staates zu erzwecken und zu begründen, überall in das herrlichste Licht segen.

III. Abtheilung: Was verbankt Defters

reich der beglüdenden Regierung Gr. Majes ftat Raifer Frang bes Erften? Diefe Abtheilung gerfällt in feche einzelne Abschnitte, und ift eigentlich ale ber Centralpunkt bes gangen Werkes anguseben, an welche fich bie übrigen Abtheilungen gleichsam als Erganzungestücke anreiben. Sie erscheint als eine spftematisch geordnete Rette der vorzüglichsten und einflufreichsten Staats = und Pri= vateinrichtungen, meift mit Berücksichtigung bes Planes, ber Entstehung, bes Fortgange und ber Rüglichkeit, gefdilbert und beleuchtet und hat benm Auffuchen, Bergleichen, Ausheben, Abfassen und Busammenftellen ber Materialien ben meiften Zeitaufwand und Gleiß in Anspruch genommen. glänzendsten Zeugnisse von ber Baterhuld und Regentenweis= heit des Raisers sind hier besprochen, eben so die herr= lichsten Belege von ben lobenswerthen Bestrebungen ber Unterthanen, ben Bunfchen bes Monarchen als Landesva= ter in allen Punkten felbstthätig ju begegnen, und Seinen weis fen Anordnungen und Verfügungen dankbaren Bergens ju Die getroffenen Ginrichtungen fur bas Befammt= wohl bes Staates find in folgende Abschnitte gesondert :

- a) Die Staatseinrichtungen in Bezug auf die verschiedenen Behörden, auf Militär und Geistlichkeit.
  - b) Bilbungeanstalten.
- c) Beförderungsmittel der Künste und Wissenschaften, der Industrie, des Handels und der Schiffsahrt.
  - d) Sumanitate = Anftalten.
  - e) Baulichteiten.
  - f) Auszeichnungen.

Obschon der Stoff zu diesen angegebenen Inhaltsfächern mit gewissenhafter Treue benüßt worden ist, so können dennoch die Materialien für die einzelnen Abschnitte nicht als erschöpft angesehen werben. In sedem Zweige der Staatsverwaltung hat die Vaterhuld des Monarchen und das Pflichtgefühl der Unterthanen so viel Gutes, Nügliches und Schönes ins Lesben gerusen, daß eine Sammlung aller einzelnen Errichtungen, Verbesserungen und Veränderungen sich zu einem höchst bändereichen Werte gestalten müßte. Dennoch darf ich die Versicherung geben, daß wenigstens die vorzüglichsten Einrichtungen während der Regierung Sr. Majestät aufgezählt wurden, welche als ein Musterbild, als eine Anschauung der Uebrigen gelten mögen. Da das Wert schon jest viele Theilnahme gewonnen hat, dürste in einer zwenten vermehrzten und verbesserten Auflage noch manches Wissenswerthe und Denkwürdige nachträglich zur Sprache kommen. Septräge, Winke, Verbesserungen oder Berichtigungen werden in dieser Hinsicht mit Dank angenommen und benüßt.

IV. Abtheilung: Das österreichische Kaisferthum in geographisch= statistischer Bezies hung. Dieselbe stellt einen einsachen Grundris auf, von dem Nationalreichthum aller Provinzen in der österreichischen Mosnarchie. Die vorhergehende Abtheilung ist lediglich an den Beitraum von 1792—1832 gebunden; diese letze Abtheisung jedoch knüpft die Betrachtung an keine bestimmte Zeitsperiode, sie liesert ein geographisch=, naturhistorisch=, poslitisch=, statistisches Panorama von Desterreich wie es gegenwärtig ist; sie beweiset augenscheinlich, daß Desstereich unter der Regierung Sr. Majestät des Kaisers Franz die erfreulichste Stuse des Ruhmes, Reichthums und der insnern Kraft errungen habe.

Allen denjenigen Personen, welche bereits durch Prä= numeration zur Förderung bes vorgesetzten Zweckes bengetragen haben, sen hiermit der Tribut der wärmsten aufrichtigsten Dankbarkeit dargebracht.

Der große Zeitaufwand, welcher mit Abfassung dieses Buches verbunden war, wird gewiß als Entschuldigung gelten, daß selbes erst in diesem Jahre ans Licht treten konnte.

Doch haben fich die Seitumftande gunftig fur feine enbliche Erscheinung gestaltet. Der uralte angestammte Blank bes öfterreichischen Raiserhauses hat sich ber Simmelssonne gleich über bas fegenvolle Land gebreitet, in welchem Blud, Rube und Frieden als Benien malten, und die Bergen ber verschiedenen Nationen mit bem Banbe ber Gintracht unb Barmonie umschlungen werben. Riemahle ftand ber fraftige Baum der Nationalwohlfahrt in einer hoffnungevolleren Bluthe. Desterreich ift ber gludlichste Staat ber gangen bewohnten Erbe. Allenthalben murgelt Bufriedenheit, heiteres Bewußtseyn und Gemutherube. Ungestört konnen bie Rrafte ber Nation unter bem freundlichen Gestirne der Waterhuld bes Raifere fich entfalten, und bie iconen Entwurfe und Bervollkommnung ber öffentlichen Erziehung, jur Belebung ber Industrie, des handels und der Landestultur 2c. 1c., ber Musführung und Bollenbung entgegen reifen.

Und somit möge dieses Buch in die Welt treten, als ein Ueberblick von dem innern und äußern Zusstande des österreichischen Kaiserthums. Möge es das vorgesteckte Ziel glücklich erreichen, die Blicke auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft richten, und durch die Verbreitung der Vaterlandskunde die Flamme der Vasterlandsliebe in der Brust jedes Viedermannes hell leuchtend entzünden!

Wien, am 4. October 1833.

Adolf Bäuerle.

a more control of



### Einleitung.

Baterlandeliebe ift eine ber erhabensten Tugenden, welche von bem himmel in die Bruft ber Staatsburger eingepflanzt wurde. Diese Liebe ift eine warmenbe Sonne, welche ihre fegenvollen Strahlen allenthalben ausbreitet, und bie Reime bes Wahren, Schönen und Guten im erfreulichsten Bluthenschmucke entfaltet. Baterlandsliebe ift eine unerschütterliche Grundfeste, worauf bas Gebäude bes Staates in aller herrlichkeit und Kräftigkeit sich ftus pet, und jedem Undrange feindlicher Sturme siegreich Trot bice Baterlandeliebe ift bas lebhafte Bohlgefallen an bem thet. Baterlande, bas findliche Unschmiegen an ben väterlichen Boben, bem wir Geburt, Erziehung und bas gange Glud bes Lebens verbanfen, und bas eifrige aufopfernde Bestreben, gur Wohlfahrt des Staatskörpers alle Krafte aufzubiethen, ohne die Rechte anderer Bolfervereine aus ben Augen zu verlieren. Die Liebe jum Baterlande bilbet ben hauptinhalt in ber Geschichte ber Menschheit, und zieht sich als ein goldener Faben durch alle Perioden ber großen Weltbegebenheiten. In ben Uns nalen ber Bolfergeschichte erscheint die Baterlandsliebe als Begrunderinn ber Staaten, als Mutter ber edelften Thaten ber heldenmuthigften Aufopferungen, als eine fraftvolle Schutwehr gegen den Andrang gefahrvoller Sturme. Die Geschichte stellt die fprechendsten und glanzenosten Beweise auf, bag ber Ginzelne an eine endlose Rette fo vieler Millionen Befen gebunben, nur in der Bereinigung mit Allen sein Gluck und seine Wohlfahrt findet, und daß jeder Ginzelne das Gebäude feiner eigenen Lebenswohlfahrt zertrummert, sobald er nicht alle feis ne Kräfte gur Erhaltung und Beforderung ber allgemeinen

Bert COUNTY OF

Wohlfahrt aufbiethet. Diese Liebe knüpfet mit kindlich frommer Ergebenheit an ben Regenten und die Regierung in Anerkens nung der vielfach empfangenen Wohlthaten, sie bindet das Herz mit Bewunderung an das Vaterland, im Bewustseyn der zahlsreichen Vorzüge des gesegneten Bodens.

Pohl in feinem andern Staate ber Welt hat ber Baum ber Baterlandeliebe herrlichere Fruchte getragen, ale in bem großen iconen Defterreich. Die Bewohner Diefes landes has ben diese heilige Rlamme ftete unentweiht in ihrem Bergen genahrt, und mit golbener Schrift glangen ihre Thaten in ben Blättern ber Geschichte, als ein leuchtendes Borbild für Die fernsten Jahrhunderte. Durch ben milben Scepter unfere Lanbesvaters Kaisers Frang I. wurde eine Frühlingssonne heraufgeführt über Auftrias Fluren. Der icone Dahlspruch unferer Bater: "Defterreich über Mles« ift auf die herrlichfte Beis fe in Erfüllung gegangen. Dren Gaulen find es, welche ben Tempel bes Glückes im öfterreichischen Staate ben allen Sturmen bes Schickfals unerschütterlich bewahrten, nahmlich: bie Rechtlichkeit, Frommigkeit, Beisheit, Milbe und Baterhulb bes Monarchen ihrem Herrscher, welche Tugenden ben allen Einwirfungen bes Zeitgeistes burch Jahrhunderte in dem Regentenhause rein erglänzten; bie Liebe, Treue und Unhänglichkeit ber Bewohner Defterreichs zu bem angebetheten Bater bes Baterlandes, ju bem erhabenen Begründer und Beforberer ber Rationalwohls fahrt; bie britte Stutfaule endlich besteht in ber Fruchtbarteit bes Bobens, in bem Reichthum ber Canbeserzeugniffe, in bem blus benben Buftanbe ber Runfte und Wiffenschaften, ber Inbuftrie und bes handelsverkehrs. Zwedmäßige Ausbildung aller indivibuellen Fähigfeiten, sicherer Genuß bes Erworbenen, tausenbfache Mittel zum rechtlichen Broterwerbe, ber Schut ber burgerlichen Gefellschaft, bie weise Landesverfassung, bas Bewußtseyn bes allgemeinen Wohlstandes, gleiche Bertheilung ber Staatslasten und Achtung ber burgerlichen Frenheit geben ber öfterreichis fchen Ration einen Charafter ber Große und innern Rraftigs feit, und flögen ihm Liebe und Bertrauen ju ihrer Berfaffung ein, welche jeder Einzelne der eigenen und ber allgemeinen Boblfahrt wegen aufrecht zu erhalten fucht. In ber Retten-

- cond-

reihe ber langwierigen hartnädigen Rriege, mabrent ber Regierung Frang I., hat bie Baterlandeliebe ber Defterreicher gleichsam die Teuerprobe bestanden. Gin bauerhafter Frieben ift aus bem beiligen Rampfe bervorgegangen. Wie ein Riefens fels erhebt fich ber öfterreichische Bolferverein fraftig empor, und wenn auch rings umber bie Meereswogen im schäumenben Aufruhr toben, fo ftrablt bie Sonne bes Friedens, ber Ruhe, bes Glückes bennoch unumwölft auf bas blühende land. Die Flamme ber Baterlandsliebe bat in ben Reihen ber blutigen Rampfe alle Bergen ber Defterreicher burchbrungen; und alle patriotischen Gefühle haben sich in dem einzigen boben Gefühle vereiniget, eigenen Rubm und eigenes Wohl, in bem Ruhme und Doble bes Gangen zu suchen. Diese, in allen Sturmen bes lebens rein befundene Liebe ift jugleich ein ficherer, Burge, bag biefes innere Blud, biefe innere Boblfahrt bes Staates fich in ber fpateften Enfelwelt noch immer im fconften Glange zeigen merbe.

Da die Baterlandsliebe in dem lebhaften Wohlgefallen an bem Baterlande besteht, fo ift es Pflicht eines jeben Staatse burgers, bie guten Gigenschaften bes öfterreichifden Staates gu erforschen, und bieselben im Bergleich mit anderen lanbern bantbaren Gemuthes ichagen und achten gu lernen. Das Bas terland nimmt ben ber Beachtung und Burbigung feiner hoben Borguge bie Danfbarfeit jedes Einzelnen in Anspruch, und bies fe Dankbarkeit wird ftets :. nur bas allgemeine Bohl im Auge behalten. Unter ben europäischen Staaten behauptet Defterreich eine überwiegende Praponderang in Betreff der vielen mannigfaltigen und außerordentlichen Quellen eines wefentlichen bleibenben und unabhängigen Nationalreichthums. Die gesegneten Provinzen Desterreichs haben einen Reichthum aufzuweis fen, ber sich auf bie physische Beschaffenheit und Fruchtbarkeit bes Bobens und auf bie Betriebsamfeit und Industrie ihrer trefflichen Bewohner grundet. Der öfterreichische Staat besitt ben Borgug einer febr weisen Regierung, welche ben boben Zweck hat, bem Lande immer mehr Cultur, ben Bewohnern immer mehr Glud und Wohlfahrt zu verschaffen. Die Oberleis tung ber gangen Staatstorporation führt ein tugenbhafter Do=

- conde

welcher den Nahmen Landesvater im wahren Sinne bes Wortes verdient. Eine solche Betrachtung erweckt in jedem Gesmüthe die Liebe zum Regenten, zur Staatsverfassung und zum heimischen Boden, und bringt den heiligen Entschluß zur Reife, Gut und leben dem geliebten Vaterlande zum Opfer zu weihen.

Wort und Schrift, Aufmunterungen und Benfpiele find bie Mittel zur Erwedung und Belebung bes Patriotismus. Leh. rer, Geelforger, Schriftsteller und Behorben find im Stande, biefen Samen auf empfänglichen Boben gu ftreuen, ober bie aufftrebenden Reime gur erfreulichen Bluthe herangubilden. Die Lehrer haben ben Beruf, nicht nur ben Beift ber Jugenb gu verebeln, fonbern auch bas lenksame Berg auf bem Wege bes Guten zu führen; bie Worte und bas Benfpiel ber Seelforger behaupten ben größten Ginfluß auf bie Gemuther; bie Behorben fonnen in ihrem Wirfungsfreise bie Unterthanen zu allen handlungen aufmuntern und begeistern, welche zur Erzielung und Erhaltung ber Staatswohlfahrt bengutragen vermögen. So wie bie Schriftsteller bas Lesepublifum burch Druckwerke mit bem Buftanbe ber Runfte und Wiffenschaften in eine nabere Berührung bringen, eben fo biethen fie auch burch patriotische Berte bie wirffamften Mittel bar, gur Belebung und Berbreis tung ber Baterlandsliebe.

Das patriotische Wert: »Was verbankt Desterreich ber beglückenden Regierung Gr. Majestät Franz des Ersten?« enthält so viel es in den Kräften des Heraussgebers lag, ein getreues Gemählde des österreichischen Kaisersstaates, und dürfte von dieser Seite betrachtet, unter den Erscheisnungen ähnlicher Art, seines Inhalts wegen, gewiß einen Platssinden.

# Erste Abtheilung.

# Frans der Erste,

Kaiser von Desterreich zc. 2c.



#### Charakterfdilderung.

Die erhabensten Tugenben, welche bas leben eines Regenten fomuden, find vereint in bem Bilbe bes Raifers Frang, und erscheinen als glanzender Strahlen : Rrang, welcher Segen und Wohlfahrt unter mehr als breißig Millionen Unterthanen verbreitet. Diefer Berein von Tugenden ift jedem Ginzelnen aus ber großen Bolferfamilie in Die Seele geschrieben; benn wie die Sonne Barme, Leben und Gebeihen allenthalben aus. ftromt: fo ift auch nicht ber Geringste Seiner Untergebenen von bem Ginfluffe Seiner beglückenden Liebe, Gute und Suld ausge-Jebes herz ift als Altar anzusehen, auf welchem bas Bild bes angebetheten Raifers prangt, von ben Blumen ber Lies be, Treue und Ergebenheit umschlungen. Der Ewige hat Desterreich zum auserwählten Lande ersehen, indem er bemfelben einen Fürsten schenkte, welcher ben Namen Landesvater im mahren Sinne bes Wortes verdient, ber bie Liebe ber Mitwelt, bie Bewunderung ber Nachwelt in Anspruch nimmt, und allen Regenten ein leuchtendes Borbild in ihrem hohen Wirkungsfreise bleis ben wirb.

Der hocherhabene Monarch hatte durch ein und vierzig müsches, arbeits und leidenvolle Jahre, außer dem Glücke Seiner Bölster und der Beruhigung von Europa, nur Gott und das Gesetz vor Augen; Sein Antlit ist daher auch der reinste Spiegel Seiner Baterhuld und Gerechtigkeitsliebe, und schon Sein Anblick muß Bertrauen und Anhänglichkeit in dem Herzen jedes Unterthasnen erwecken.

Bur COUNTY OF

Durch die strengste Mäßigkeit und Ordnung hat Er Seiner törperlichen Konstitution eine solche Gesundheit verliehen, daß se eine lange Lebensdauer verspricht, welches der innigste, aufrichtigste Wunsch aller Bölker ist, die unter Seinem milden Zepter sich glücklich fühlen. Ben jeder Gelegenheit werden auch immer die glühendsten Gebete um die lange Erhaltung Seines theuren Lebens zu dem Ewigen empor gesandt, und bei öffentlichen und häuslichen Festlichfeiten wird die schöne Hymne: »Gott erhalte Franz den Kaiser!« abgesungen.

Die Geschäfte ber innern Staats = Berwaltung, bie Begludung Seiner Unterthanen find Sein höchster Lebensgenuß; bie Daturwissenschaft und bie praktische Landwirthschaft in ben wenigen Tagen bes Jahres, wo ber Monarch auf Geinen Kamilien-Berrichaf. ten verweilt, Seine einzige Erholung. In Seiner landlichen Bebausung sowohl, als auch auf Seinen Reisen und Feldzügen wirb bie Bearbeitung ber Staatsgeschäfte feinen Tag unterbrochen. Sein Rabinet und Seine Registratur befinden sich überall in Seinem Gefolge; Courier - Berbindungen find fo regelmäßig eingeleitet, daß auch in den meiften Fällen ber Zeitverluft eingebracht wird. Das Sauptbestreben diefes frommen Fürsten zielt babin, bie beften Stunden jedes Tages Seinen Unterthanen zu widmen. Wie jener gutige Rurft bes Alterthums, halt ber Raifer jeden Tag für verloren, an welchem Niemand glücklich gemacht werden konnte. Rach allen Märschen, die Raifer Frang in Frankreich an ber Spipe Seiner heere, ober in Begleitung Seiner hoben Alliirten immer zu Pferbe zurud legte, nach einer oft auch zwölfstundigen Unftrengung, unter allen Unannehmlichkeiten ber Jahreszeit, trat unmittelbar nach gehaltenem frugalen Mahle bie Arbeit bes Cabinete und bie Berichtigung ber laufenben Staatsgeschäfte ein, und murbe bis in bie einbrechende Racht fortgefest.

Die Berwaltung der innern Angelegenheiten des öfterreichisschen Staates ist auf Sicherheit und auf Ausbildung des Bestehens den gerichtet. Der Kaiser belebt oft durch Seine Alles in der Räsche prüfende Gegenwart die innere Verwaltung der Provinzen. Der väterlich gesinnte Monarch hat bereits durch alle Provinzen des Landes Reisen unternommen, um den Zustand der Verswaltung derselben kennen zu lernen, und die etwa nöthigen Verswaltung derfelben kennen zu lernen, und die etwa nöthigen Vers

besserungen anzuordnen. Allenthalben erschien Er als Bater Seiner Kinder, und jede Reise glich einem Triumphzuge, denn überall schmückten Zeichen der Liebe die Wege des Angebetheten. Auf diese Weise umschlang Er persönlich die verschiedenen Kronen Seines Reiches mit dem immergrünen Liebeskranze Seiner Bölker.

Mit landesväterlicher Huld wacht ber allergnädigste Monarch im Staate über alle Unterrichts Anstalten, und sucht durch diesselben Segen und Wohlfahrt unter ben beglückten Bölkern des großen Kaiserreiches zu verbreiten. Der Kaiser erkennt die Schusten als Pflanzstätten wahren Bürgerglückes und der innern Zusfriedenheit, indem daselbst zu allen Bürgertugenden der Samen ausgestreut wird.

Unterm 21. Jänner 1804 erließen Se. Majestät folgendes handschreiben: »Da der Bolks Unterricht eines der unentbehrlichsten Bedürfnisse des Staates ist, und Ich die zweckmässigke Besorgung desselben für eine Meiner heiligsten Pflichten halte, so war von dem Antritte Meiner Regierung an, Mein vorzügliches Augenmerk darauf gerichtet, daß dieser Unterricht des Bolkes auf die, den Berhältnissen der Zeit und der Natur der Sache angemessenste Art ertheilt werde. In dieser hinsicht ließen sich Se. Majestät die Borarbeiten sachkundiger Männer vorlegen, und hierauf mehrere Berordnungen ergehen. Selbst in den kriegerischen Zeitmomenten hat der Regent Sein einssiges Augenmerk dahin gerichtet, jungen Staatsbürgern jede Geslegenheit zu verschaffen, sich mit allen Wissenschaftszweigen bestannt und vertraut zu machen.

Während der Kaiser als weiser und gütiger Vater so vieler länder und Völker, die Fürsorge den Angelegenheiten des Staates widmet, sucht die Kaiserinn als Engel der Menschheit die zarteren Angelegenheiten derselben auf, und verbreitet Trost und Freude durch Theilnahme und Unterstützung.

Was der Monarch als Vertreter der ehrwürdigen Fürsten, reiche unseres Welttheiles, als Erbe Seines Hauses, und getreu Seinem Wahlspruche der Gerechtigkeit, für Europa und für Deutscholand gewirkt und gestrebt, wird von Millionen, die nicht unter Seinem Zepter leben, dankbar und mit Rührung anerkannt.

Seit Jahrhunderten waltet über bem Sause Desterreich Glück

und Segen, und selbst das Unglück, bas diese erhabene Fürstens familie manchmal getroffen, mußte im Berfolge ber Zeit zu grösserem Gebeihen werden. Der Segen Desterreichs floß aus der Frömmigkeit und Gerechtigkeit seines Fürstenhauses.

Die Landeswohlfahrt verstärfte sich in allen Theilen bes österreichischen Staatenbundes vom Jahre 1792 bis 1833 auf eis ne fichtbare Beife, benn bie brei oberften Gewalten ber Gefengebung, ber vollziehenden Macht und bes Richteramtes, vereinigten fich in ber Person eines Fürsten, welcher als Raifer, Konia, Erz. herzog, herzog und Markgraf bas unbeschränkte Bertrauen ges nießt. Der öfterreichische Sof, in seinem Stamme und in feinen Berzweigungen, hat einen Krang ber herrlichsten Tugenden aufjuweifen, fo bag bie regierende Familie ein Mufter ber ehelichen, vaterlichen, mutterlichen und findlichen Sauslichkeit gewährt. Glieder ber Familie hulbigen ber Religiofitat, theils nach ben altern ehrwürdigen Formen bes Hauses mit Fußwaschung und Proceffionen, theils nach bem Borbilbe bes Raifers, welcher z. B. in Rom, mahrend ber Ofterwoche, in Prag mahrend bes Festes bes heiligen Johann von Nepomut, und zu Maria Bell zc. fcone Beichen öffentlicher Undacht gab, auch Seinen Neffen gum Ergbis ichofe von Gran und Primas von Ungarn, fo wie Seinen Bruder gum Erzbischofe von Ollmug und Carbinal beforderte.

Mächtig wurde der Kaiser durch Seine moralische Macht, groß durch das Vermeiden der ungerechten Vergrößerung, ers haben über dem Gesetze durch eigene Achtung desselben. Der Thron von Desterreich, und die ganze Kunst Seines Cabinets, sollten auf den Säulen der Gerechtigkeit und Treue fort besteschen. Der Welt sollte unwiderleglich bewiesen werden, daß es die Präponderanz des Rechts, und nicht die der Gewalt war, wornach der Kaiser in zwanzigjährigen Kriegen gestrebt hatte, und wodurch Er allein Seine Monarchie gegen die Gesahren einer ernsten schwierigen Zufunft sicher zu stellen wußte.

In den Kriegen gegen Frankreich, vorzüglich aber in dem letzten großen Bölkerkampfe hat sich Kaiser Franz durch Seinen erhabenen Charakter die Ehrfurcht und Bewunderung der ganzen Welt errungen. Ewig denkwürdig im Buche der Geschichte wers den mit goldenen Lettern prangen: des Kaisers ruhmvolles Aus-

harren im Kampfe gegen die feindliche Macht, die Standhaftige keit, mit welcher Er die Maßregeln gegen Seinen Eidam unterzeichenete, und zur Bezwingung des Machthabers Napoleon mit-wirkte.

An einem der glänzendsten, mächtigsten Höfe von Europa erscheint das Haupt der großen Bölkerfamilie, der erhabenste Mann seiner Zeit, schlicht, doch ehrfurchtgebietend, so daß jeder, der Ihn auch früher nie geschen, in Ihm den Raiser und Landes-vater erkennen muß. Mit fürstlicher Herablassung mischt Er sich, wenn es die Gelegenheit mit sich bringt, gerne unter Seine Unterthanen, und läßt Seine Milde und Gnade allenthalben walten. So einfach der Raiser in Seiner Lebensweise erscheint, so rein ist Er in jeder sttlichen Beziehung, so zugänglich für den Letzen wie für den Ersten Seines Reiches.

In den öffentlichen Audienzen zu Wien welche zwei Mahl in der Boche statt sinden, hört und beantwortet der Kaiser oft gesen sieben Stunden in einem fort stehend, die Klagen und Bitten Seiner Unterthanen. Personen aus allen Ständen, Reiche und Arme, Hohe und Niedere rücken nach der Reihe der Ankunft in die Audienzzimmer des Monarchen vor. Keiner der Bedürftisgen, keiner der Bittenden kehrt zurück, ohne daß der gütige Landesvater ihnen nicht Hülfe, Trost, Beruhigung oder frohe Hossenung gespendet hätte. Man muß den Kaiser im Gespräche mit den Großen Seines Reiches, wie mit Seinen letzten Unterthanen, eingehend in ihre Bedürfnisse, beobachtet haben, um den Aussedruck: der Kaiser ist Vater Seiner Unterthanen, bezeichnend zu sinden.

Unter ben schönen Zugen der väterlichen Gute, Milbe und herablassung nur ein paar Benspiele:

Im August 1812 nahmen Se. Majestät das Correktionshaus zu Linz in Augenschein. Ein Gemach bewahrt an den Seiten-wänden die abgelegten Kleidungen der Berbrecher, welche die nämliche Nummer haben, die an des Sträflings Hauskleidung haftet. Hier befand sich auch ein weibliches Kleid, dessen Stoff und Form, sammt dem dabei hangenden Hute mit schönen Schwungsedern das Auge jedes Eintretenden auf sich zog. Der Kaiser bemerkt sogleich: "Was ist das, eine Person mit solcher

Tracht hier? die muß mir gezeigt werden. Alls man aber zu bem Arbeitszimmer der weiblichen Sträflinge kam, wo jene Unglücks Ithe bei einer weiblichen Arbeit beschäftigt war, sagte der Raiser: "Nein, ich will sie mir doch nicht zeigen lassen; sie könnte es besmerken, und sich darüber kränken. Benn der Raiser schon mit einem vorübereilenden Anblick einen Uebelthäter zu Eränken glaubt, mit welchem wahren Bertrauen können nun gute Unterthanen auf Seine Gerechtigkeit und Güte hoffen.

Als Se. Majestät im Jahre 1815 zum ersten Male Throl besuchten, und sich in der Mitte der biedern Bewohner befans den, wurden mehrere schöne Züge bekannt:

Der Raiser, welcher vom frühen Morgen bis in die sinkenbe Nacht allen Classen Seiner Unterthanen, dem Edelmanne wie
bem Bauer, Audienz gab, hatte sich am Tage nach Seiner Ankunft in Innebruck von der Anstrengung des häusigen Nedens ermattet, um 10 Uhr Nachts aus dem Audienzzimmer in die innern Gemächer zurückgezogen, um die Nachtmahlzeit einzunehmen, als man Ihm meldete, daß noch drei Bauern im Vorsaale
sigen, und um Gehör bitten. Sogleich erhob sich der menschenfreundliche Monarch vom Stuhle, und sagte: »Ei, wenn diese
braußen sitzen, so muß ich ja wohl aufstehen,« und somit
ging Er und sprach mit den Bauern.

Alls Er in der Nähe von Innsbruck einen Berg erkletterte, dessen steiler Pfad neben einem Abgrunde herlief, und daher gesfährlich zu besteigen war, griffen Ihm Seine Führer, Tyroler Bauern, unter die Arme, damit Er nicht ausglitschen oder gar fallen möge. Dieses Festhalten wurde dem Kaiser in die Länsge beschwerlich. Er machte sich daher aus den Armen Seiner Begleiter los und sagte: "Kinder! laßt mich vor der Hand nur allein gehen. Ich will mir schon selbst helsen. Sollte es aber gefährlicher werden, dann packt mich nur wieder an, und zwar so start ihr könnt."

Bei einer ähnlichen Gelegenheit wollte Ihm Jemand aus Seinem Gefolge hülfreiche Hand leisten. Der Kaiser rief Seine Tyroler herbei und sagte: »Ich verlasse mich auf Euch! Ihr habt mich nie sitzen lassen!«

Der Kaiser fuhr in ein Bergwerk bei ber Stadt Hall. Als

Er unten angekommen war, sollte ein Anabe eine Anrebe in Bersen halten, aber dieser sing bei der zweiten Strophe zu stotetern an, konnte nicht weiter recitiren, und weinte bitterlich. Der Raiser trat zu ihm, klopfte ihn auf die Schultern und sagte mit dem Tone der Herzlichkeit, der Ihm so ganz eigen ist: »Weine nicht, lieber Anabe! du brauchst dich nicht zu schämen. Es ist auch manchmal ein Bürgermeister in seiner Rede stecken geblieben.«

Ein Tyroler mit grauen Haaren brängte sich mit einigem Ungestüme an den Kaiser. »Was willst du denn? « sprach der gütige Fürst. — »Di anschaun, lieba Koasa! « war die Antwort. »Nun so schaue mich an! « erwiederte Franz, und ließ dem alten Manne Musse, seinen Bunsch zu befriedigen.

Bei einer Gelegenheit, als die Tyroler dem Kaiser Beweise ihrer Liebe gaben, äußerte sich der Monarch: »Es ist gut, daß ich früher nie in Tyrol war; hätte ich gewußt, wie ich hier gesliebt werde, so würde ich den Verlust dieses Landes nie haben verschmerzen können.«

Eine rühmliche Erwähnung als Beweise ber huldvollen västerlichen Gesinnungen verdienen auch die wohlthätigen Beiträge bei Elementar Unglücksfällen; die Spenden zur Linderung der Armuth; die Unterstützungsgelder zur Belebung des Gewerbssteis ses und der Industrie; die Belohnungen für edle und nütliche Handlungen; die Aufmunterungen und Beiträge zur Errichtung wohlthätiger gemeinnütziger Anstalten.

Ihre Majestät die Kaiserinn, und die erlauchten Glieber des Kaiserhauses sind von ähnlichen Gesinnungen der Wohlthätigkeit, Menschenfreundlichkeit und fürstlicher Huld durchdrungen, und die Dankbarkeit, Verehrung, Liebe und die innigsten Wünsche begleiten Dieselben auf allen Ihren Wegen.

Mit unzählbaren Fäben ist das Band der Liebe zwischen bem Kaiserhause und den Bölkern Desterreichs gewoben. In den Ansnalen der Geschichte prangen für die fernste Zukunft: die Liebe und Aufopferung des Monarchen; die Treue und Anhänglichkeit der Unterthanen; der Muth und die Ausdauer der Heerführer; die Unerschrockenheit und die Heldenthaten der einzelnen Krieger.

Allenthalben treten dem Auge die schönsten Zeichen von Fürstenhuld und Unterthanenliebe entgegen. So wie ber Kaiser bas

Wohl Seiner Getreuen stets im Herzen trägt, so tragen die Gestreuen bas Bild bes Kaisers am Herzen, und so wie der Kaiser überall Andenken an Seine Güte gestiftet hat, so haben auch die Unterthanen überall sichtbare Zeichen dankbarer Verehrung aufgestellt. Aus Taufenden nur ein paar Beispiele:

Im Jahre 1793 erhielt die Bürgerschaft von Wien einen prächtigen filbernen Becher mit der Aufschrift:

Zum ewigen Andenken
ber besonderen Liebe aller bürgerlichen
Innungen, Meister und Gesellen in Wien
für sie und ihr Baterland
und zum Beweise Seiner Gegenliebe und
Erkenntlichkeit

wibmet

Franz ber Zweite biesen Becher allen Seinen lieben Bürgern. 1793.

Im Jahre 1797 wurde zum Andenken an das österreichische Aufgeboth im bürgerl. Zeughause die Büste Sr. Majestät für ims merwährende Zeiten aufgestellt.

Im Saale der Therestanischen Ritter : Akademie wurde im Jahre 1798 das Brustbild Gr. Majestät, von Zauner gebils det, aufgestellt, mit der Inschrift:

Francisco II. Aug. Academiae. Theresianae. Restitutori.

M. P.

Comes. Franciscus. Saurau.

Ejusdem Academiae
Olim Alumnus
Nunc Curator
MDCCXCVIII.

Im Jahre 1809 hatten die Franzosen aus dem bürgerlichen Zeughause sechs Kanonen weggenommen, welche den Bürgern von Leopold I. zum Geschenke gemacht wurden, für die bei der türkischen Belagerung bewiesenen Dienste. Kaiser Franzließ sechs Kanonen gießen, und selbe im Jahre 1810 an Seinem Nahmenstage als Ersat in das Zeughaus als Denkmahl bringen. Jede einzelne führt die Aufschrift:

Franz I. den Bürgern ber Stadt Wien für erprobte Treue, Anhänglichkeit und Biedersinn. 1810.

Die Büste Sr. Majestät, von Kisling gebildet, wurde am 4. October 1812 mit größter Feyerlichkeit im Rathssaale zu Brünn aufgestellt. Diese Büste wurde vom Kaiser den Bürgern Brünns als fortwährendes Denkmahl landesväterlicher Huld und Dankbarkeit für die in dem gesahrvollen Jahre 1809 bewiesene Ausdauer und vorzügliche Bürgertreue dargereicht. Die Inschrift lautet:

Civium Brunensium
Fidelitati Fortitudini Constantiae
Periculis anni 1809 Probatae
Franciscus Aust. Imp.
P. C. 1812.

Die in Stürmen des Jahres 1899 Herzhaft erprobte Fürsten = und Vaterlandsliebe Der treuen Bürger Brünns, Belohnt mit Seinem Brustbilde Franz Kaiser von Desterreich 1809.

a comb

Im Joanneum zu Grät befindet fich die Bafte Gr. Majeftat vom vaterländischen Marmor gebildet. Die Aufschrift lautet:

Francisco I.
Imperatori Austriae
Augustissimo
Hujus Musei
Protectori
MDCCCXIII.

Am 4. October 1817 wurde zu Klagenfurt bas Brustbild bes Kaisers, aus Erz gearbeitet, auf einem Granitgestelle feierlich aufgestellt. Die Inschrift lautet:

Ordinum. Carinthiae.
Civium. Claudiiforensium.
Fidelitati.
Constantiae. Fortitudini.
Inter. Arma. Et. Pericula.
Annorum.
MDCCXCVII. MDCCCV.
MDCCCIX. MDCCCXIII.
Probatae.
Franciscus. Austriae. Imperator.

Der k. k. Hoffammer Medailleur und Director ber Münzs-Graveur-Akademie, Hr. Joh. Bapt. Harnisch, hat eine Medaille ausgeprägt, zum Andenken an die glorreichen Waffenthaten bes Feldzuges gegen Frankreich. Auf der Vorderseite zeigt sich die Göttinn des Friedens, in der linken Hand das Füllhorn, als das Sinnbild des Wohlstandes und Ueberflusses haltend, und mit der Rechten durch eine Fackel am Boden zusammengehäufte Waffen in Brand steckend. Auf der Rückseite steht:

Friede ber verbündeten Mächte mit Frankreich, geschlossen zu Paris ben 20. November 1815.

a become

Ju ben äußern Zeichen der Liebe für das Kaiserhaus gehören auch die Festlichkeiten, bei allen erfreulichen Ereignissen in Bezug auf Kaiser und Baterland. Die Denkbücher der Unterthanenliesbe, herausgegeben von dem Berfasser dieses Buches, unter dem Titel: »Gott erhalte Franz den Kaiser, (zur Genesungsseper Sr. Majestät im Jahre 1826)« und »das sechszigste Geburtssest (im Jahr 1828)« dürsten hiervon spreschende Beweise liefern. Die allerhöchsten Geburtss und Namensseste J. J. M. M. des Kaisers und der Kaiserinn ze. wers den in allen Theilen der Monarchie mit jedem Jahre auf eine eben so herzliche als seperliche Weise durch Gottesdienst und wohlthätige Handlungen begangen.

Das Gebächtniß bes Raisers kann mit Recht als eine Constrolle ber ganzen Monarchie betrachtet werden. Dhne llebertreibung darf man sagen, daß von den Millionen Seiner Unterthanen, welche sich während Seiner Regierungsjahre bittend, klagend, wünschend in den öffentlichen Audienzen oder bei Seinen vielfältigen Reisen, oder durch den Weg der Hof = und Landesstellen an Ihn gewendet haben, Niemand ist, dessen Er sich nicht vorkommenden Falls erinenen würde, und daß die geographische Lage und Eintheilung Seisnes weitumfassenden Reiches Ihm so gegenwärtig ist, wie die einzelnen Theile Seiner Hosburg in Wien.

Der Kaiser besitzt eine tiefe Gelehrsamkeit in allen auf die Staatsverwaltung, auf die bürgerliche Gesellschaft und auf ihre Berbesserung bezüglichen Dinge. Seine Natur = und Kunstkenntsnisse und Seine Forschbegierde haben nicht nur überall im Lande sondern in ganz Europa Bewunderung erhalten.

Bertraut mit den Sprachen des Alterthums, und mit den verschiedenen Sprachen Seiner Monarchie, liebt Er dennoch die Deutsche vor allen andern, sogar vor Seiner zweiten Mutterssprache, der Italienischen. Er spricht sie mit Vorliebe in dem Dialekte der Hauptstadt, in den eigenthümlichen Wendungen und Tönen, welche den Charakter des Desterreichers bezeichnen. Ans derseits schreibt und diktirt der Kaiser in sämmtlichen Sprachen mit

einer Correctheit, Deutlichkeit, Kurze und Präcision, die unter den deutschen Geschäftsmännern selten ist, während Er jeden Berstoß gegen die Reinheit der Sprache in den Berichten Seiner Behörden bemerkt und rügt.

Raifer Frang, biefer väterliche Monarch, beforgt um bas mabre Wohl Seiner Bolfer und um bie Bewahrung ober Wieberherstellung ihrer Individualität, hat bie Sprachen, welche in Seinen ganbern eingeboren find, mit ber betreffenden Literatur in Seinen besondern Sout genommen. Als Beleg burfte angege. ben werden, daß Derfelbe burch eine eigene Berordnung die forg. fame Pflege ber bohmischen Sprache befahl, und somit mit vol-Iem Rechte ben Ramen eines Wieberherstellers ber flavischen Literatur verbient. Diefe landesfürftliche Berfügung hat auf bas Fortschreiten ber bohmisch-flavischen Literatur Die fegenreichsten Der Raifer fühlte fich auch und wirtsamsten Folgen geaußert. aus Anerkennung für Böhmen gur Beschützung biefer Sprache bewogen. Denn im Jahre 1809 bewiesen bie Bohmen ihre Treue, Tapferfeit und Unhänglichkeit auf bas Glanzenbfte, indem fie mit Mahren gang allein ein heer von beiläufig 300,000 Mann mit Inbegriff ber Landwehr ftellten, und als bie Gefahr am bringenoften war, fanben gange Rreise bereit, ihr liben bem Landesvater und ber Wohlfahrt bes Baterlandes zu opfern. Unter foldem boben Schute bemuben fich, eingebent bes Rubmes ihrer Boraltern, würdige Manner, alle Facher ber Wiffen-Schaften neu zu bearbeiten, und auf biefe Beife ben Baum ber Geiftesfultur gur fconen Bluthe gu entwickeln.

Unter den kaiserlichen Tugenden nimmt die Beharrlichkeit den ersten Rang ein. Es ist die Rede von einer thätigen aber selbste bewußten Beharrlichkeit, von einer ausmerksamen aber gelassenen Hingebung in den höhern Gang der menschlichen Schicksale. Kaiser Franz bewieß sich im großen Unglücke als einen standhaften, im großen Glücke als einen gemäßigten, aber bei allen Anläßen als einen wohlwollenden Fürsten.

Die zahlreichen und erhabenen Tugenden, welche das Bild des angebetheten Monarchen mit einer Glorie umgeben, verseinigen sich in eine strahlende Sonne, nämlich in die der Beglückung aller Seiner Unterthanen. Die Wohlfahrt des Landes zu erzwes

den und zu befestigen, ist bas hauptmotiv aller Seiner handlungen und Bestrebungen. Die Denkmähler Seiner väterlichen hulb sind allenthalben aufgebaut, und gleichen Altären, worauf die beglückten Bewohner Europa's die Flamme ihrer Dankbarkeit entzünden.

Dieses Werkenthält nur den kleinsten Theil der gemeinnützigen Errichtungen und Verbesserungen, welche der gütige Monarch seit Seinem Regierungsantritte ins leben treten ließ. Unzählbar sind die Verfügungen und Anordnungen zur Beförderung und Emporbringung der Gewerbe, Manufakturen und Fabriken, des Handels zu Lande und zur See, zur Aufrechthaltung der Religion, zur Verbreitung der Wissenschaften und Künste, zur Beschützung der Humanitätsanstalten.

Der heiligste Wunsch, ber die Brust aller getreuen Unterthanen durchbringt, ist, daß die ewige Güte das Leben des angebetheten tugendreichen Monarchen noch viele, viele Jahre zum Gedeihen und zur Wohlfahrt Seines großen Reiches erhalten möge.

## Zweite Abtheilung.

## **Dauptmomente**

aus ber

Geschichte Desterreichs, während der Regierung

Gr. Majestät Raiser

Fran; I.

Die Kaiserinn Maria Theresia war seit dem Tode ihres Gemahls weder bei den Lustbarkeiten des Hoses, noch im Theater erschienen. Es war am 19. Februar 1768, als Sie Abends im Nachtsleide in ihrem Cabinete arbeitend, durch einen Courier von Florenz die Nachricht von der Geburt Ihres Enkels Franz erhielt. Dhne alle Begleitung stürzte Sie durch die Wohnzimmer und die daran stoßenden Corridors in das Theater nächst der Burg, riß die Hossoge auf, drängte sich durch alle Kammersherren, Erzherzoge und Erzherzoginnen, unverhofft und unerstannt, dis an den vordersten Kand der Loge hindurch, und rief mit entzückter Stimme in der ungekünstelten Sprache Ihres Boltes in das Parterre hinab: »Der Leopold hat einen Sohn!« Jeder Ausdruck ist zu schwach, um die Wirkung dieser Worte zu besschreiben.

Franz I. (Joseph Carl), zu Florenz als Sohn Leopolds II. römischen Kaisers und dessen Gemahlinn Maria Louise (Lochster Königs Carl III. von Spanien), am 12. Febr. 1768 geboren, zu Wien als Nesse Josephs II. erzogen, ist der Fürst, mit welchem die österreichische Kaiserwürde begann, so daß der Monarch in der Reishe der Kaiser Deutschlands als Franz der Zweite, in der Reihe der Kaiser Desterreichs als der Erste erscheint. Seine erste Erziehung ershielt Erzu Florenz unter den Augen Seines Vaters. In der Schule Kaiser Josephs, der die Vollendung Seiner Vildung übernahm, und als nächster Zeuge seiner Lugenden, betrat Franz Seine

a become

öffentliche Laufbahn im zwanzigsten Jahre Seines Lebens. Nach Leopold's II. Tode übernahm Franz die Regierung der östersreichischen Länder am 1. März 1792. Zu Frankfurt geschah die Wahl am 7. Juli, und die Krönung zum römischen Kaiser am 14. Juli. Die Erbhuldigung der Niederösterreichischen Stände erfolgte am 25. April 1792; die Krönung zu Ofen als König von Ungarn, am 6. Juni; die Huldigung der böhmische, mährische und schlessschen Stände am 7. August, und die Krönung zu Prag am 9. August desselben Jahres. Die Erbhuldigungen geschahen in Ilhrien am 4. Oct. 1814; in Tyrol am 30. Mai 1816; in Salzeburg am 12. Junius 1816.

Die Geschichte findet Kaiser Franz zuerst an der Spite eis nes Heeres an der Gränze der Christenheit gegen die Türken, wo Laudon Ihm zur Seite stand. Aber schon lange, ehe Er den Thron bestieg, hatten sich die drohenden Verhängnisse der Welt nach dem Westen gewendet. Nach dem Tode Seines Oheims 1790 nahm Er sich der Regierungsgeschäfte bis zur Ankunft Seines Vaters an.

Nach Seinem Regierungsantritte gab Er schon am neunten Tage ein Zeichen bes Selbstvertrauens auf die Liebe Seiner Unsterthanen, welche Ihm auch bei allen Schlägen des Schickfals im gleichen Grade zu Theil geworden. Er verboth nämlich am 9. März alle anonymen Denunziationen. Der Hauptgedanke des Kaisers ging bahin, im Innern des österreichischen Staatenbuns des die völligste Eintracht um jedes Opfer aufrecht zu erhalten, damit Er beim bevorstehenden Weltkampse die vereinte Kraft uns gestört gegen das Ausland richten könne.

Wenige Fürsten haben schon vor ihrer Thronbesteigung so allgemeine Liebe und Zutrauen errungen, als Franz, wenige aber auch das Zepter unter trüberen Aussichten ergriffen. Die Vorsicht hat den Allgeliebten gerade in der schwersten Zeit als schüpenden Engel gesendet, um den Gegensat der Willführ zur Gerechtigkeit, für alle kommenden Geschlechter neben einander aufzustellen.

Desterreich schloß sich immer inniger an die Coalition der Kösnige an. Die erste Verbindung wurde mit Preußen, den deutsschen Fürsten, England, Holland, Spanien, Portugal, Neapel, Rom und Sardinien gegen Frankreich geschlossen. Um 20. April

1792 erhielt Defterreich eine Kriegserklärung von Frankreich. In diesem abgenöthigten Kriege gab ber Raifer die väterliche Meu-Berung, daß Er Seine Unterthanen mit neuen und außerordent: lichen Lasten nach Möglichkeit verschonen wolle, indem ber faum geendigte Türkenkrieg manche beschwerliche Steuern gur Folge Raifer Frang faste nun ben ebelmuthigen Entschluß, Sein eigenes Bermögen bem Staate jum Opfer ju bringen, und auf biefe Beife ben Rrieg zwei Jahre lang zu führen. Die Burger von Wien fühlten bas Baterliche biefer großmuthigen Schonung, und ergriffen einen Entschluß, welcher ber Unterthaneulie: be bas schönste Denkmahl für bie Nachwelt aufstellt. Alle Kör= perschaften, Gewerke, Innungen und Zünfte von Wien, brachten ihrem Landesherrn freiwillige Beitrage an Gelb, und bie Bunfte gaben nebft biefem noch ihre alten großen filbernen Willfommungs: beder, um fie in ber Munge einzuschmelgen, und Gelb baraus Bon Rührung und Dankbarfeit burchbrungen, bes zu prägen. schied ber Raiser am 7. April 1793 bas bürgerliche Offizier-Corps, und bie Vorsteher aller burgerlichen Innungen um 12 Uhr in ben Aubienzfaal der Burg, und übergab benfelben mit ben huldvoll: ften Ausbruden jum Unbenfen für ihre Treue und Ergebenheit, ben Seite 10 besprochenen, prachtigen filbernen, mit Seinem Bilbe gezierten Becher, in beffen Dedel bie bereits angegebene Inschrift eingegraben ift. hierauf wurden die erwähnten burgerlichen Offis ziere und Innungs = Vorsteher im großen Redoutensaale mit einem prächtigen Mittagsmale bewirthet. Während ber Tafel murben fie mit ber Wegenwart bes Raifers und ber Raiferinn beglückt, und ber Bürgermeister trank aus bem neu erhaltenen Becher auf bas Wohl J. J. Majestäten und bes ganzen öfterreichischen Erzhauses. Rach ber Tafel murbe ber Becher feierlich in bas burgerl. Zeughaus überbracht, wo er für immermährende Zeiten aufbewahrt wird.

Von diesem Zeitpunkte an haben die freiwilligen Kriegsbeisträge an Geld und Naturalien, an Gold und Silbergeschmeide u. s. w., aus allen österreichischen Erbländern überhaupt fortges dauert. Hohe und Niedere, Reiche und Arme, Abel und Bürgerschaft, Beamte, Geistliche, selbst Schulkinder und Dienstbosthen eiserten um die Wette, mit verhältnismäßigen Gaben den Auswand des Krieges gegen einen Feind zu erleichtern, der alle

gute Ordnung, alle Sicherheit ber Personen und bes Eigenthums umzustürzen, und ganz Europa zu verwüsten brohte. Auch nach einer nothwendig gewordenen außerordentlichen Ariegssteuer, hat Wien noch immer fortgefahren, freiwillige Beiträge zu geben, welche im Ganzen mehrere Millionen ausmachten.

Als Preußen einen Separatfrieden mit ber Republik geschlof= sen, setzte Desterreich ben Krieg mit Nachbruck fort.

Der Raiser stellte sich selbst an die Spitze seiner niederländis schen Urmee. Befeuert durch die Gegenwart des Monarchen, schlug sie die Franzosen bei Coteau und Landrech, das erobert wurde, und gewann die blutigen Schlachten von Tournay und Charleroy.

Der wahre Gegenstand des österreichischen Krieges, der im Jahre 1792 begann, war der Frevel öffentlich und seierlich gesbrochener Eide, verspotteter Religion und Gesetze, beleidigter Majestät, es war die Gesahr, welche die innere Ordnung von Europa, die Familienzerrüttung, welche die Christenheit und die gesammte Welt bedrohte.

Am 20. Februar 1795 wurde ein Defensiv = Allianz = Traftat zwischen Desterreich und England geschlossen.

In demselben Jahre wurde über Polens neue Einrichtung ent= schieden, und Desterreich erhielt die Palatinate von Krakau, Sen= domir und Lublin, welche zusammen, im Gegensate zu den früster erworbenen polnischen Ländern, Westgalizien genannt wurz den, einen Flächeninhalt von 866 Q. M. enthaltend.

Am 24. August 1796 wurde ber französische Feldherr Jours ban vom Erzherzog Carl bei Amberg geschlagen. Moreau begann seinen Rückzug über ben Rhein.

Im Frühjahre 1797 brang die französische Armee, nachdem sie ganz Oberitalien erobert hatte, unter Anführung des Genesrals Bonaparte in die österreichischen Länder vor. Die Truppen rückten durch Kärnthen, und standen bereits in Stepermark. Wien wurde bedroht. Nun geschah ein allgemeines Aufgeboth, sowohl in der Stadt, als auf dem Lande. Durch einen glühenden Pastriotismus kam eine schleunige Bewassnung zu Stande. Die Stadt wurde mit Pallisaden umgeben, mit Kanonen besetzt, und mit Lebensmitteln und Munition zu einer Belagerung versehen. Sämmtliche angesessene Bürger verbanden sich zur Vertheidigung

der Stadt. Die kanbstände, die Universität, der Handelsstand, die akademischen Künstler stellten jedes ein Corps, und die wafsenfähige Manuschaft aus den Vorstädten, wurde in mehrere Brigaden eingetheilt. Der damalige niederösterreichische Regierungs Präsident, Franz Graf von Sauran, belebte durch seine Anstalten und Thätigkeit die ganze Organisirung des Aufgeboths. Am 17. April am frühen Morgen versammelten sich die genannten Corps und Brigaden auf dem Glacis zum Abmarsch. Herzog Ferdinand von Würtemberg war zum Commandirenden ernannt. Unter einem großen offenen Zelte wurs de eine feierliche Messe gelesen, dann die Fahnen der paradierenden Manuschaft geweiht, von den Stads Dsszieren der Eid der Treue in die Hände des dabei gegenwärtigen Monarschen abgelegt, und der Marsch angetreten.

Die Universität zu Wien hat seit ihrer Entstehung, bei jedem Anlasse, sprechende Beweise unveränderlicher Fürstentreue und unerschütterlicher Anhänglichkeit an das Vaterland gegeben. Im Jahre 1797, bei der allgemein drohenden Gesahr schwuren mehrere Tausend Studierende zur akademischen Fahne. Der k. k. Feldzeugmeister, Herzog Ferdinand Prinz von Würtemberg, übernahm auch die Anführung dieser freiwilligen Vertheidiger, und dem Grasen von Saurau wurde von Sr. Majestät die Austüsstung, Verpstegung und Anordnung der Universitätss Vrigade anvertraut. Diese beiden patriotischen Männer haben sich nachher aus Achtung für die hohe Schule, der Zahl der akademischen Bürger einverleibt, und die Universität dagegen hat als Denksmahl der Hochschäung und Dankbarkeit, am 16. October 1797 die Vildnisse derselben im Saale seierlich aufgestellt.

Bonoparte, welcher bis leoben vorgedrungen war, wünsche te jedoch einen Waffenstillstand, und am 18. April wurden bie Friedens = Präliminarien in Leoben geschlossen.

Am 3. Mai zog die Aufgeboths = Mannschaft wieder feier= lich in Wien ein, und einige Wochen darauf erhielt Jeder, welcher bei dieser Gelegenheit Waffen getragen, eine silberne Denkmunze.

Der Frieden kam am 18. October 1797 zu Campo Formio zu Stande. Defterreich entsagte ben Niederlanden, Mailand und Mantua. Aus Mailand, Mantua, Modena, Bologna, Ferrara, Romagna und der venetianischen Terra Firma, am rechten User der Etsch, wurde die Sisalpinische Republik gebildet. Die Republik Benedig wurde getheilt. Desterreich erhielt Benedig, Istrien, Dalmatien, die Mündungen des Cattaro, und die Terra Firma des linken Users der Etsch; Frankreich die venetianischen jonischen Inseln, und die venetianischen Besthungen in Albanien.

Die Wiener : Bürgerschaft überreichte Gr. Majestät nach: stehendes Dankschreiben für den abgeschlossenen Frieden:

» Eure Majestat!

Seit dem Antritte Ihrer glorreichen Regierung sind Eure Majestät in einen der kostspieligsten und blutigsten Ariege verswickelt, welcher gegen einen gemeinschaftlichen Feind Europa's begonnen, und von Eurer Majestät mit beispielloser Standhafstigkeit, bis zur seindlichen Bedrohung der Residenz, geführt wurde.

Dieser sette Zeitpunkt war uns Bürgern Wiens vorbehalsten, um unsere gränzenlose Liebe und Treue, womit wir Eurer Majestät von bem Anbeginn Ihrer Regierung an huldigten, öfsentlich zu zeigen, und der Welt ein Beispiel zu geben, daß ein geliebter Fürst in den Herzen seiner Bürger, die sicherste Schutwehre gegen den kühnsten Feind sindet.

Unter den Augen Eurer Majestät, entstand plötlich ein neues zahlreiches Heer treuer Bürger, welche aus Liebe für ihren besten Fürsten die Wassen ergriffen, und für seinen Schutzeben und Vermögen aufzuopfern sich einhellig entschlossen hatzen; allein Eure Majestät, ohne Rücksicht auf die dadurch zur Fortsetzung des Krieges erhaltenen, so ergiebigen Hülfsquellen, begnügten sich mit der Ueberzeugung von dem höchsten Grade der Treue Ihrer Unterthanen, folgten dem Drange Ihres edeln Herzens, wollten Blut schonen, und unterzeichneten die Friesdens Präliminarien.

Noch nie hat ein Fürst einen ber verderblichsten Kriege so siegreich und mächtig, als Eure Majestät den ersten, und Gott wolle! letzten Ihrer schon dadurch glorreichen Regierung geens det. Alle Unterthanen Ihrer verschiedenen und volfreichen Pro-

vinzen, standen auf den ersten Ruf der brohenden Feindedges fahr auf, und wetteiferten unter sich zur Bertheidigung ihres Monarchen und Baterlandes zu eilen. Kann ein Fürst sich je mächtiger, als ben diesem Ausbruche der allgemeinen Stimmung seines Bolfes gezeigt haben? Kann es einen schönern Sieg gesben, als jenen, der dem Fürsten die Herzen aller seiner Unsterthanen gewinnt?

Mit diesem Siege nähern sich Eure Majestät dem Ende eis nes Krieges, woben so unermeßlich die hiezu erforderlichen Kossten auch waren, wir aus landesväterlicher Gnade so sehr gesichont wurden, daß, wenn wir uns nicht selbst zur Erfüllung unserer Pflicht ermahnt hätten, wir beinahe von aller Theilsnahme an den Kriegskosten des Staates befreit geblieben wären.

Diese gränzenlose Milde, womit Eure Majestät uns in den bedrängten Zeitläusen eines fünfjährigen Krieges beherrschten, welche glückliche Aussicht öffnet sie uns nicht bei dem Anblicke der wiederkehrenden Friedenssonne? Solche angenehme Vorempsins dungen machen unsern Dank zu dem lebhaftesten, welchen je die Bürger Wiens bei der Wiederkehr eines Friedens, Gott und ihrem Monarchen dargebracht haben.

Don diesem innigsten Gefühle begleitet ist unser Dank, welschen wir Eurer Majestäf hiermit für das beglückende Geschenk des bereits geschlossenen Friedens in tiefster Unterthänigkeit bezeigen. Zunahme der Bevölkerung, Belebung der Industrie, Blühen der Handlung, Aufnahme der Künste und Wissenschaften, Belebung aller bürgerlichen Gewerbe, häusliches Glück so vieler tausend Familien, und allgemeiner Wohlstand sind die Früchte eines solchen Friedens, womit Gott einen Monarchen Ihres Herzens für die seinen Bürgern so vielfältig bezeigten Wohlthaten belohnet. Lange sollen Eure Majestät diesen reichslichen Gotteslohn zum Glücke Ihrer frohen Bürger genießen, die sich über ihren Wohlstand doppelt glücklich preisen werden, weil sie ihm den gütigsten und gerechtesten Fürsten verdanken, und unter dessen Beherrschung genießen.

Die Geschichte wird uns die Gerechtigkeit widerfahren lass sen, daß die Bürger Wiens den altdeutschen Geist ihrer Vorfahren nicht abgeleget, sondern mit ähnlichem Muthe, ans Liebe

für ihren Kaiser und aus Unhänglichkeit für ihre glückliche Bersfassung, dem kühnen Unternehmen eines vordringenden Feindes Troß gebothen, und sich dadurch der Borzüge und Freiheiten ihser Borältern nicht unwürdig gemacht haben. Unseren Enkeln wird dieses öffentliche Denkmahl wahrer Bürgertreue zum Muster dienen, und sie werden sich des allerhöchsten Schutzes, welchen treue Bürger unter der mildesten und gerechtesten Regierung zu erwarten haben, immersort erfreuen dürfen, so wie Eure Majesstät auch und lebenslänglich als solche Bürger beherrschen wers den, die mit dem heiligen Schwure ewiger Bürgertreue und Unsterwürsigkeit ersterben.

Wien, am 13. Dezember 1797.

Eurer Majestät! allerunterthänigst gehorsamste Bürger.«

Ein ähnliches Dankschreiben wurde auch Ihrer Majestät ber Raiserinn von ben Bürgern Wiens überreicht.

Am 19. Mai 1798 schloß Desterreich eine Defensiv : Allianz mit Neapel.

Am 6. April 1799 schloß Ocsterreich die zweite Coalition gegen Frankreich mit England, einem Theile des deutschen Reisches, Neapel, Portugal, Rußland, Türkey und den Staaten der Barbarei.

Im Anfange dieses Jahres begann Desterreich in Berbindung mit Rußland einen neuen Kampf gegen Frankreich. Die Franzosen, überall unglücklich, verloren nach schweren Schlachten ganz Italien bis auf Genua.

Nach den Schlachten bei Marengo und Hohenlinden im Jahre 1800 wurde ein Waffenstillstand und am 9. Februar 1801 der Frieden von Lüneville abgeschlossen.

Der Lüneviller : Friede beruhte auf der Grundlage des Friedens von Campo Formio. Desterreich trat ab: Belgien und das linke Rheinuser an Frankreich, Mailand und Mantua an die eisalpinische Republik; erhielt aber Benedig und das Gebieth bis an die Etsch, Istrien, Dalmatien und Cattaro. Desterreich trat serner ab, das Frickthal nebst dem Lande zwischen

Section of

Basel und Zurzach, und die Grafschaft Fallenstein an Frankreich. Der Großherzog Ferdinand von Toskana entsagte
diesem Lande ebenfalls, wosür ihm Salzburg nehst Berchtesga=
den und einem Theile des passauischen Gebieths, und in der
Folge noch der größte Theil von Eichstädt nehst der Chorwür=
de zugestanden wurde. Endlich trat Desterreich ab: das Breis=
gau an den Herzog von Modena. Ohngeachtet dieser Abtre=
tungen an Frankreich hatte Desterreich mit Einschluß der letzen
Erwerbungen in Polen einen Länderzuwachs von 452 O. M.
gewonnen, und umfaste in diesem Zeitraume einen Flächen=
raum von 11,976 O. M.

(Desterreich machte im Revolutionsfriege vom Jahre 1792 bis 1800 zehn Feldzüge).

Am 25. Dezember 1803 geschah die Vereinigung der Bestirke Trient und Briren mit Tyrol, und der Ankauf von Linsdau und Rothenfels mit 9 D. M. Flächenraum, und im Jahre 1804 der Eintausch von Blumenek und andern Weingarstenschen Parzellen mit 3 D. M.

Im Jahre 1804 am 11. August hielt ber Raifer eine aus Berordentliche Staats : Conferenz, mobei bie altern Pringen Sei= nes hauses die Erzherzoge Carl und Ferbinanb, bann alle oberften Sofamter, alle Minister, alle Chefe ber Sofftellen zugegen maren. In biefer Berfammlung erklärte fich ber Do= narch burch ein Pragmatifal : Gefet als Frang I. Erbtais fer von Defterreich. Der Raisertitel von Defterreich fam unmittelbar nach jenem ber romisch = beutschen Wahlkaiser = Wurbe, vor bem Königstitel von Germanien. Diefer Beschluß mur= be hierauf ben Ständen aller erblandischen Provingen, wie auch ben auswärtigen Sofen befannt gemacht, und in furger Zeit langten bie Glückswünsche aus allen Provinzen an; auch folgte bald von den auswärtigen Sofen die formliche Unerkennung ber erblichen öfterreichischen Raiserwurbe. In Wien murbe bie Annahme biefer neuen Burde burch eigene Commiffarien auf mehreren Plagen ber Stadt und ber Borftabte bei Trompeten: schall laut abgelesen. Um 8. Dez. fuhr ber Raiser im größten Pompe und in Begleitung von vielen fechespannigen Bagen des Abels nach St. Stephan, mo biefes wichtigen Ereigniffes

wegen, ein feyerliches Tedeum abgesungen wurde. Hierauf ers
folgte bei Hofe die Annahme der Glückwünsche. Auch war ein
neuer Titel und ein neues Wappen angeordnet. Zum Andenken
für die Nachwelt wurden goldene und silberne Münzen geschlas
gen. Auf der Vorderseite besindet sich auf diesen Münzen das
Porträt des Kaisers mit der Umschrift: Franciscus Romanorum et Austrias Imperator. Auf der Kehrseite stehen die
Worte: Hilaritas publica VI. id. Dec. 1804 mit der Umschrift:
Ob Austriam haereditaria Imperatoria dignitate ornatom.

Die Prinzen und Prinzessinnen des Raisers und Seiner Nachfolger erhielten den Titel: faiserliche Hoheiten. Eine
spätere Haussaung vom 26. Dez. 1806 dehnte diesen Titel auch
auf des Kaisers Brüder aus, und der seit 1755 durch Maria Theresia eingeführte Titel: königliche Hoheiten blieb nur
mehr den erlauchten Stammesvettern, Söhnen des Erzherzogs
Ferdinand, vormals Generalcapitän der österr. Lombarden,
und durch ihre durchlauchtigste Mutter Beatrix Erben des
Hauses Este.

Im Jahre 1805 war Kaiser Franz im Bunde mit Rußland und Großbritanien abermals gezwungen, gegen die Anmaßungen des französischen Staatsoberhauptes zu den Waffen zu greifen.

Eine große französische Armee drang unaufhaltsam durch Schwaben und Bayern und Desterreich herunter. Am 14. Oct. wurde die Schlacht bei Ulm, und am 2. Dez. bei Austerlitz gesichlagen.

Die französische Armee besetzte am 13. Nov. 1805 die Stadt Wien. Der Kaiser war zur combinirten österreichische russischen Armee nach Mähren abgegangen. Die inländische Garnison zog noch vor der Ankunft des Feindes ab.

Graf Rudolf von Wrbna war vom Monarchen zum obersten Landes Commissär ernannt worden. Mit uns ermüdetem Eiser traf er mit Beihülfe des Bürgermeisters von Wohlleben alle möglichen Anstalten zum Wohle der Hauptstadt. Unter seiner Leitung bewassnete sich die Bürgerschaft, um die Ruhe und Sicherheit zu erhalten. Verschiedene andere Classen von Einwohnern formirten sich ebenfalls in bewassnete Corps zu Fuß und zu Pferd, welches alles zusammen 10,000 Mann betrug. Diese bewassnete Macht der Stadtbewohner besog gemeinschaftlich mit den feindlichen Truppen die öffentlichen Wachposten, und half selbst die feindlichen Truppen in Ordnung halten.

Am 26. Dezember wurde der Friede in Preßburg geschlossen, und am 1. Jänner 1806 die Ratificationen in Wien außsgewechselt. Am 12. Jänner zogen die feindlichen Truppen wies der aus der Hauptstadt ab.

Am 15. Jänner erließen Se. Majestät aus dem fürstl. Liechs tenstein'schen Schlosse Felsberg eine Proclamation an die Bewohs ner Wiens, welche die vollste Anerkennung ihrer Anhänglichkeit und Beharrlichkeit ausdrückt. Sie lautet:

Mun ift endlich ber unglückliche Zeitpunkt ber Trennung Ich fehre zu Euch zurud, burchbrungen von Rührung über Guer ftanbhaftes Ausharren, über Gure unerschütterliche Unhänglichkeit, über Gure ftete Bereitwilligfeit, bas menschliche Elend burch Wohlthätigfeit gn lindern. Reine Pflicht habt Ihr unerfüllt, feine Tugend habt Ihr unausgeubt gelaffen; Ihr habt Euch die Achtung Eurer Mitburger und bes Auslandes, und die gerechtesten Unsprüche auf Meine Dankbarkeit erworben. Noch entfernt von Euch, und zur Zeit ber hartesten Prufungen fand Ich in diesem Gefühle Trost und Beruhigung. Aber wenn Ich Dich gleich mit größtem Rechte den freudigen Empfindungen überlaffe, bie Mir bie Ruckfehr zu ben biebern Bewohnern Wiens in einer fo wichtigen Periode gewährt, wenn auch 3hr Euern Lanbesfürsten mit Frohlichkeit entgegen tommt, und im Momente bes Wiedersehens bas ausgestandene Ungemach vergesset; so glaubt darum ja nicht, daß Ich Eure Lage nicht genau fenne, und nicht reiflich erwogen habe.«

Am 16. Morgens fam der Kaiser bei der Donaubrücke an. Der bevollmächtigte Hof scommissär, der Bürgermeister mit der bürgerlichen Cavallerie, die Stände, die Großen des Hoses u. s. w. erwarteten Ihn daselbst. Er zog in die Stadt wie im Triumph. Bei St. Stephan wurde ein feierliches Tedeum absgehalten. Alle Straßen waren mit Menschen angefüllt. Allents

halben erschallte ein tausenbstimmiges Vivat. Es war die Wiesderkehr eines lange entbehrten geliebten Baters zu seinen geliebs ten Kindern.

Auch bei diesem Kriege hatte ber Kaiser einen großen Theil ber Kriegskosten aus Seinem Privatschaße bestritten.

Am 12. May 1808 wurde die Errichtung von Reserven und einer bedeutenden kandwehr von 60,000 Mann angeordnet. Die Organisirung der kandwehr wurde am 9. Juny 1808 anbes fohlen.

Die Patente über bie Errichtung ber Rerferven und ber Landwehren hatten jum 3mede: eine festere Grundlage ber gro-Ben Streitfrafte, eine Erganzung berfelben, welche bie nothige Borübung in Friedenszeiten erhielte, ohne aus ihren burgerlichen Berhältniffen herausgeriffen, ober aus bem Staatsvermogen erhalten zu werben; nationelle Richtung bes vielleicht balb abgebrungenen Rrieges, politische und moralische Triebfebern gegen eine schlechterbings nicht zu überbiethende phyfische llebermacht; Bertheibigungefrafte außer und nebft ber Urmee, und hierburch bes Bolfes Zuversicht im engen Berein mit ber Armee ohne Bunbesgenoffen, fich felbft zu beschüten, und bes nimmersatten Erpberers tropigen Sohn durch einen neuen Rampf zu vergelten. Die Errichtung ber Reserven und Landwehren ift eine ber wichtigften Erscheinungen in ber Regierungsgeschichte bes Monarchen, und erregte bei allen Patrioten einen lauten Jubel. Jedermann mar von Freude burchbrungen bei ber Nachricht, bag er funftig perfonlich gur Bertheibigung bes Baterlandes beitragen burfe. Diese Landwehr wurde zwedmäßig eingerichtet, und militarisch an Gonn = und Fepers tagen eingeübt. Diefelbe bilbete fich aus allen Claffen, mar bem Intereffe jedes Standes verwandt, durch die Blüte bes Abels, durch Die Ebelften ber Nation geziert, an ihrer Spipe bie Pringen bes faiserlichen hauses: ber Erzherzog Maximilian in ben Lanben ob und unter ber Ens; in Böhmen, Mähren und Schlesien fein Bruber, ber Ergherzog Ferbinanb; in Innerofterreich unb Salzburg ber Erzherzog Johann, zugleich ber Borfigende aller Berathungen über National = Bewaffnung, und über die schnelle Befestigung entscheidend wichtiger Central : Puntte. Mit bem

Erzherzog Johann wirkte Graf Saurau, mit dem Erzher: jog Ferdinand Graf Wallis in Böhmen mit seiner ganzen unerschöpflichen Thätigkeit, und in Mähren und Schlesien mit sehr vieler Popularität Graf Lazanzky.

Auf den ersten Ruf des Monarchen zur Errichtung der Resserven und Landwehren, war von einem Ende des weiten Kaisersreiches zum andern nur ein einziges großes heerlager, voll des lebendigsten Lebens, voll heiliger Gluth und wahrhaft vaterlandischen Selbstgefühls, nur der Vater und die Kinder, und unter sich lauter Brüder. Und nirgends in diesem ehrwürdigen Enthussiasmus die leiseste Störung, die geringste Verletzung der bürgerlichen Ordnung.

Die niederösterreichischen Stände, welche keine Gelegens heit verabsäumten, zur Wohlfahrt des Staates alles Mögliche beizutragen, verschafften die erforderlichen Summen zur Aussrüftung und Uniformirung der Landwehr mit ungemeiner Thätigsteit. Eben so wetteiferten die Gutsbesitzer mit beträchtlichen Ausopferungen, auch die übrigen vielfältigen Erfordernisse hers beizuschaffen.

Der Patriotismus ber Bewohner Böhmens zeigte fich fo wie ber aller übrigen Provinzen in feiner fconften Rraftauferung. In jedem herzen brannte ber heilige Entschluß, für bas Baterland Leben, Gut und Blut jum Opfer gu bringen. Landtage ju Prag, am 31. Dct. 1808 erflärte die Standeverfammlung mit einstimmigem froben Ausrufe: Mit möglichfter Schnelligkeit die Summe von 1.500,000 fl. zu widmen, welche man gur Uniformirung und Ruftung ber Candwehre in Böhmen benöthigte, jede ihrer Rrafte ber Emporbringung jener Unftalt zu weihen, und für bie geheiligte Perfon Gr. Majestät, für Thron und Baterland Blut und Leben freudig barzubringen. Die Ständemitglieder legten ihre Empfindungen über die Bohlthat dieser Unstalt Gr. Majestät in einer eigenen Dankabresse vor. reger Baterlandsliebe murbe: Dieser ausgezeichnete Beweiß mit Rührung aufgenommen. Die Aeußerungen Gr. Majestät lauteten unter andern: »Ich weiß die so oft bewiesene Anhänglich= feit ber Stände zu ichagen, und rechne auch fernerhin unter allen

Umständen um so zuversichtlicher darauf, als die Beförderung des Wohles der Mir von der Borsicht anvertrauten Bölker der einzige Zweck Meiner Bemühungen ist, den Ich unausgesetzt verfolge, und bei Meinem standhaften Ausharren zu erreichen hoffe.«

Der ungarische kandtag brachte zahlreiche Berfügungen zur Sprache, welche die Emporbringung der kandeskultur, der Industrie und Handlung, zugleich aber auch die Berbesserung der Staatssinanzen zum Gegenstand hatten. Bei dem kandtage im Jahre 1808 reihten die Stände Ungarns an die seperliche Krönung Maria kudovitas, ernste Berathungen der äußern Sicherheit des Reiches. Aus freiem Antriebe begaben sich die Stände zu dem Throne des geliebten Monarchen mit der einsstimmigen Erklärung, daß ihnen für ihren König und die Consstitution seine Opfer zu theuer wären. Diese Beschlüsse und Ansträge der kandtags Artikel gingen aus einem Herzen des innigsten und thätigsten Patriotismus hervor, und wurden mit Kraft und Schnelligkeit ausgeführt, um sich des Rubmes würdig zu zeigen, den sie von ihren tapseren Uhnherren ererbt hatten.

Ungarns heilige Krone fand in den edelstolzen Magyaren freudige Bertheidiger. Der vom 28. Aug. dis zum 5. Nov. 1808 in Preßburg gehaltene landtag bewilligte 12,000 Refruten für die Linien Armee, und die Personal Insurreftion von 50,000 Mann und 20,000 Pferden. Die reichsten Güterbesitzer drängsten sich zum Dienste, oder errichteten aus eigenem Vermögen fünfte Divisionen zu den Husaren Regimentern. Der Erzherzog Carl, Ambros, Erzbischof von Gran, Primas des Reichs, und die Neutraer Gespannschaft stellten aus ihre Kosten allein zwei ganze Cavallerie Regimenter.

Bei Errichtung der Reserven zur Berstärkung der Streits macht, und bei Organisirung der Landwehr zeiglie sich der Patris vismus der Desterreicher im schönsten Lichte. Das Aufgeboth in den Jahren 1797 und 1808 lieferte von dem Muthe der getreuen Unterthanen die herrlichsten Proben. Während Tausende sich selbst mit froher Begeisterung zum Wassendienste anbothen, übersnahmen die Edlen des Landes überall die Stellung ganzer Trupspen Sorps, lieferten reiche Beiträge in die Aerarials Magazine,

und sicherten mit großen Subscriptionen den Unterhalt der Fasmilien der ausrückenden Landwehr Mannschaft.

Im Jahre 1809 brach der geahnte neue Krieg zwischen Desterreich und Frankreich aus.

Desterreich stellte im Jahre 1809 auf des Kaisers erstes Wort wie mit einem Zauberschlage, einschließlich der Reserven, der Landwehren und der ungarischen Insurrektion, eine Vertheisdigungsmacht von 725,000 Mann und 60,000 Pferden, und davon zum Angriff außerhalb seiner Landmarken disponibel 396,000 Mann und 36,000 Pferde.

Desterreich fämpfte in diesem Kriege mit Muth und Unstrengung, und hatte keinen Bundesgenossen.

Am 10. April gingen bie österreichischen Truppen auf verschiedenen Punkten über bie Grange. Die große Armee unter Commando des Erzherzogs Carl nahm ihren Marsch gegen Regensburg, und in ber Gegend diefer Stadt wurden am 18. bis 22. April mörderische Gefechte gegen die frangosische Armee unter Commando des Kaisers Napoleon geliefert. Der Erzherzog begab sich hierauf auf das linke Donauufer, und zog sich weiter nach Böhmen zurück. Der Feind brang nun mit feiner gangen Macht gegen bie hauptstadt vor. Die Stadt wurde in Bertheibigungszustand gesetzt. Am 9. May erschienen die Frangos fen in ber Borstadt Mariahilf, und Napoleon nahm fein Sauptquartier zu Schönbrunn. Am 10. und 11. wechselten die Ranonenschuffe zwischen ber Garnison und ben Frangosen. zwang burch ein sechsstündiges Bombardement die Hauptstadt zur Uebergabe. Um 13. nahmen bie Frangosen formlich Besit von der Stadt, nachdem zu Schönbrunn die Capitulation abgeschlossen murbe.

Wenige Tage nach ber Uebergabe von Wien langte der Erzherzog Carl mit seiner Armee im Marchfelde an. Am 22. May erfolgte die ruhmwürdige Schlacht bei Aspern, und am 6. Juli die große Schlacht bei Wagram.

Um 12. Juli wurde ein Waffenstillstand und am 14. Oct. der Friede zu Schönbrunn geschlossen.

Wäre im Jahr 1809 nicht so erfolgreich für Desterreichs Waffen gesochten worden, so würde wohl im Jahr 1813 ber

Barrier Committee

Sieg nicht so entschieden gewesen senn, und bas eiserne Joch bes Militar = Despotismus lage noch immer auf bem Nachen ber Bölfer Europas. Jener unvergesliche und heilige Rampf von 1809 behauptet einen fo eigenthumlichen, so überall burchlaufenden Grundcharafter, bag er vorzugeweise ber öfterreichische genannt zu werben verdient.

Alle öfterreichischen Truppen und bie Landwehre thaten Bunber ber Tapferfeit. Borguglich zeichnete fich aus: Wiener = Landwehre bei Ebersberg, an der schwarzen Lacke, an ben großen Tagen bei Afpern, Wagram und Inaim; bas Gräger Bataillon im Schüttfaften bei Raab, bas Raurgimer an ber Telfenspite von Rirchschlag. Die Mannegucht und haltung ber öfterreichischen Landwehre geboth allenthalben Achtung.

Biermal griff bas tapfere Tyrol zu ben Waffen im Jahre 1809, um wieber unter ben milben Zepter bes öfterreichischen

Raiferhauses zu gelangen.

Oftmale haben die Desterreicher für die Unabhängigfeit Undes rer freudig das eigene Gut und Blut aufgeopfert. Alls aber für fie felbst die verhängnisvolle Stunde schlug, um Ehre und Gelbftftandigfeit, um bas alte, burch lothringen verjungte fais ferliche Baterhaus zu fampfen, ba hatten fie feine Bunbesgenoffen mit fich und unter fich feine Fremben. Bang allein nahe men fie begeistert ben hingeworfenen Sandschuh auf, und tras ten muthig in ben Zweikampf mit bem anmaglichen herrn ber Belt.

Am 20. Nov. verließen die fremden Truppen bie Saupt= ftabt und bie Umgegend, und am 26. ructe wieder öfterreichis fde Garnison ein.

Am 27. Nov. erschien ber Raiser wieder in ber Residenz. Bang Wien fam in eine freudige Bewegung, bas Bolf ftromte scharenweise in die Burg, um ben landesvater gu feben. Abende waren Stadt und Borftabte glangend beleuchtet.

Se. Majestät ertheilten die allerhöchste Bersicherung, jeden burch bie Bertheibigungs = Anstalten, ober burch ben Teind an ben Mohngebäuden Wiens entstandenen Schaben, fogleich aus bem bochsteigenen Privatvermogen zu erseten.

a necessary

Im Februar 1810 erwählte Napoleon die Erzherzoginnt Couise, die älteste Prinzessinn Er. Majestät, zur Gemahlinn. Der Kaiser brachte Seinen Bölkern das eigene Herzblut zum Opfer, um die Ruhe und den Frieden aufrecht zu erhalten. Marsichall Berthier, als Groß Bothschafter, kam am 4. März in Wien an, hielt am 5. seinen Einzug, und machte die förmliche Bewerbung um die Prinzessinn. Um 6. dis 9. waren große Hoffeste. Um 11. wurde die hohe Braut im Namen Napoleons ihrem Oheim dem Erzherzoge Carl angetraut. Um 12. ging die Kaisserinn der Franzosen von Wien nach Frankreich ab.

Die Jahre 1812, 1813 und 1814 waren die wichtigsten und benkwürdigsten für die österreichische Monarchte.

Nachdem Kaiser Napoleon für seinen feindlichen Einfall in Außland durch die Nemesis gestraft wurde, und im Jahre 1812 zwei Drittheile seines Heeres auf dem Rückzuge verloren gingen, und Preußen im Juli 1813 als Bundesgenosse Mußlands gegen Frankreich mit aller Macht aufgetreten, murde ein Wassenstillsstand geschlossen, und Desterreich, das indessen seine größte Kriegs, macht unter Commando des Fürsten Schwarzen berg in Böhrmen versammelt hatte, both sich zum Friedens: Bermittler an. Als Kaiser Franz durch die fruchtlosen Unterhandlungen auf dem Congresse zu Prag die Ueberzeugung erhielt, daß Buonoparze den Frieden nicht wolle, so wurde am 9. September 1813 zu Töplitz ein Freundschafts: und Desensor: Auslanz: Traktat zwisschen Desterreich, Rußland, Preußen, England und Schweden gegen Frankreich geschlossen.

Desterreichs Kaiser wurde neuerdings genöthigt, gegen Frankreich die Wassen zu ergreisen. Für die Monarchie, für das heiligste Interesse der Menschheit, als Schutwehr für unabsehliche Uebel, als Unterpsand einer bessern Ordnung der Dinge, gaben Se. Majestät das, was Ihrem Herzen das Theuerste war. Aber auch dieses Opser war keine Bürgschaft für den Frieden. Im Maniscste, welches am 15. August 1813 erschien, kommt unter andern Folgendes vor: "Nicht ohne tiese Betrütniß, und allein durch das Bewußtsehn getröstet, daß alle Mittel, die Erneuerung des Kampses zu vermeiden, erschöpft worden sind, sieht der Kaiser von Desterreich sich zu diesem Kampse ge-

amungen. Seine Majeftat haben bret Jahre lang mit unermubeter Beharrlichkeit barnach gestrebt, bie Grundlage ber Möglich. feit eines mahren und bauerhaften Friedens fur Defterreich und für Europa auf milben und verföhnenben Wegen zu gewinnen. Diese Bemühungen find vereitelt, fein Sulfsmittel, feine Buflucht mehr, als bei ben Baffen. Der Raifer ergreift fie ohne perfonliche Erbitterung, aus schmerzlicher Nothwendigkeit, aus unwiberftehlich = gebiethenber Pflicht, aus Gründen, welche jeder treue Burger feines Staates, welche bie Belt, welche ber Raifer Nas poleon felbft in einer Stunde ber Ruhe und Gerechtigfeit erten. Die Rechtfertigung biefes Rrieges ift in nen und billigen wirb. bem Bergen jebes Defterreichers, jebes Europäers, unter weffen herrschaft er auch lebe, mit fo großen und leferlichen Zugen geichrieben, baf feine Runft gu Gulfe genommen werden barf, um fie geltend zu machen. Die Nation und bie Armee werben bas Ihrige thun. Gin burch gemeinschaftliche Roth und gemeinschaft. liches Interesse gestifteter Bund mit allen für Unabhängigkeit bewaffneten Mächten wird unsern Unstrengungen bas volle Gewicht geben. Der Ausgang wird unter bem Beiftanbe bes himmels bie gerechten Erwartungen aller Freunde ber Ordnung und bes Friebens erfüllen.«

Mitten in den Stürmen blutiger Ariege hatte Raiser Franz kein Mittel auch im friedlichen Wege zu groß geachtet, um die Herrschaft des Rechtes und der Ordnung in Europa zu erretten.

Das österreichische Heer rückte nun in Berbindung mit jesnem der Preußen, unter dem Fürsten von Schwarzenberg aus Böhmen nach Sachsen. Es erfolgte die Schlacht bei Dresten, wo Moreau den Tod sand. Nach den siegreichen Schlachten bei Eulm und Nollendorf zogen sich die Heeresschaaren der Berbündeten um Napoleon in einen immer engeren Kreis zur Bölferschlacht bei Leipzig zusammen: die Desterreicher unter Schwarzenberg; die Russen aus Böhmen unter Barclay de Tolly; die Preußen aus Schlessen unter Blücher; die Schweden aus Pommern unter Karl XIV. (Johann), König von Schweden (Bernabotte). Noch vor der Schlacht erklärte sich Bayern für die Alliirten, ebenfalls das Panier der gerechten Sache ergreisend. Während der Schlacht selbst gingen die Sachsen

zu den Verbündeten über. Diesem Vorgange folgten am 2. Nov. der König von Würtemberg zu Fulda, am 5. Nov. der Groß- berzog von Hessen Darmstadt, und am 17. Nov. der Groß- herzog von Baden, und bald hierauf die übrigen Mitglieder des Rheinbundes.

Nach der steggekrönten Schlacht bei Leipzig knieten die drei Souveraine von Desterreich, Außland und Preußen im Angessichte bes Heeres nieder, um dem Ewigen Dank zu sagen für die hülfe und glückliche Errettung Deutschlands und Europas aus der brohenden Gefahr schmachvoller Unterjochung \*).

Napoleon trat nach der großen Niederlage bei Leipzig seisnen Rückzug an den Rhein an. Die Bapern hatten zu Ried mit Desterreich einen Freundschafts und Allianz Traktat abgeschloss sen, stellten sich bei Hanau in Schlächtreihen auf, durch welche die Franzosen am 30. Oct. 1813 sich durchzukämpfen genöthiget waren. In den letten Monaten des verhängnisvollen Jahres suchen die Berbündeten den Rhein zu erreichen, und die physisschen, psychischen und sinanziellen Kräfte des befreiten Deutschslandes für einen entscheidenden Feldzug zu benützen. Auch in Italien war der Sieg auf der Seite der Gerechtigkeit. Die Desterreicher beschten am 28. August Ervatien, am 13. October Triest, am 16. Oct. Kärnthen, am 11. Nov. die Umgebung Besnedigs, am 6. Dez. Zara, am 15. Dez. Bicenza.

Die verbündeten Mächte Europa's erließen zuerst in Frankfurt, dann beym Rhein = Uebergange, endlich beim Einzuge durch die Schweiz auf französischem Boden im Anfange des Jahres 1814 die Erklärung, daß sie nicht Frankreich, sondern Napoleons Uebermacht bekämpfen wollen, und daß ihre Friedensanträge au Napoleon eben so die Unabhängigkeit Frankreichs, wie die Unsabhängigkeit der übrigen europäischen Staaten beabsichtigen. In dieser Erklärung heißt es unter Andern: »Die verbündeten Mächste wünschen, daß Frankreich groß, stark und blühend sen, weil

<sup>\*)</sup> Im k. k. Invalidenhause zu Wien findet seit dem Jahre 1814 alljährig die Siegesseier der ewig denkwürdigen Schlacht bei Leipzig Statt. Die Garnison rückt in Parade aus, es wird ein solennes Hochamt ben St. Stephan abgehalten, und von den Bastionen der Stadt ertöut Kanonendonner in der Runde.

der Wohlstand bes französischen Reiches eine ber Hauptgrundlagen bes europäischen Staatsgebäudes ist. Sie wünschen, daß Frankreich glücklich sen, daß der französische Handel wieder aufelebe, daß Künste und Wissenschaften, diese Wohlthaten des Friesdens wieder neuer blühen, weil ein großes Volk nur dann ruhig senn kann, wenn es glücklich ist. Die verbündeten Mächte bestätigen dem französischen Neiche eine Ausdehnung des Gebieths, wie sie Frankreich nie unter seinen Königen hatte; aber auch die verbündeten Mächte wollen fren, glücklich und ruhig sehn. Sie wollen einen Zustand des Friedens, der durch eine weise Versteilung der Macht, durch ein billiges Gleichgewicht ihre Völker in Zukunft vor den zahllosen Leiden bewahre, welche seit 20 Jaheren aus Europa lasteten.«

Eingeleitete Friedens : Unterhandlungen wurden im laufe ber friegerischen Ereignisse wieder abgebrochen, und Frankreich sah sich nun zugleich von sechs Armeen bedroht, nämlich: von den Pyrenäen durch die vereinigten Engländer, Spanier und Portugiesen unter Wellington; in Italien durch die Desters reicher unter Bellegarde; Murats Streitfräfte schienen demselben zu gleichem Zwecke verbündet; in der Schweiz und am Oberrhein stand der Sieger von Leipzig mit dem großen österreischischen Heere, den Bayern, den Würtembergern, den preußisschen und russischen Garden; am Mittelrheine Blücher, unter ihm Yorf und Kleist, und die russischen Heerhausen von Saschen, Saint Priest und Langeron; am Niederrhein und in Belgien ein Theil der Nordarmee unter Bülow und Winzingerode, bald verstärft durch Britten und Holländer unter Graham.

Napoleon hatte große Aushebungen von junger Mannschaft anbesohlen und Alles aufgebothen, um seine Streitkräfte mit desnen der Berbündeten ins Berhältniß zu bringen. Sein Plan war, die Heere der Berbündeten einzeln zu schlagen; die sechtens den Feldherren vereitelten jedoch diese Absicht durch Concentristung ihrer Truppen. Napoleons Macht wurde nun, durch die versbündeten Heere, in vier Schlachten gestürzt; diese gingen bei La Fere Champenoise auf Paris los, welche Stadt sich am 31. März 1814 an die Sieger ergab. Der Erhaltungssenat entsetze den

Kaiser, und Ludwig der XVIII. wurde zurück berufen auf den französischen Thron. Napoleon entsagte zu Fontaineblau dem Throne, und der König zog nach Paris. Napoleon erhielt die Insel Elba mit Beybehaltung des Kaisertitels, und seine Gemahlinn die Besitthümer Parma, Piacenza und Guastalla.

Auf diese Weise wurde endlich der zwei und zwanzigjährige wüthende Revolutionsfrieg mit der Einnahme der französischen Hauptstadt und der Entthronung des Kaisers Napoleon beendiget.

Raiser Franz I. wurde bei Seinem Einzuge in Paris mit solcher ungezwungener, ungeheuchelter Freude empfangen, wie sie einem Sieger noch niemals zu Theil geworden, und bei Seiner Abreise mit ben herzlichsten Segenswünschen begleitet.

Im Hotel do la monnais wurde eine Gedächtniß, Münze von Silber und Gold geprägt, als Zeichen ber hohen Verehrung und des Dankes für den Frieden, welchen Se. Majestät der Welt geschenkt haben. Die Aufschrift lautet:

Gallia reddita Europae. Aprili 1814.

auf ber Rudfeite fteben bie Borte:

Ange de Paix

und in ber Umschrift;

François I. Imp. d'Autriche

Eine zweite Gedächtniß = Munze von Gold enthält auf einer Seite bas Bilbniß Gr. Majestät mit ber Umschrift:

François premier, Empereur d'Autriche (Frang I. Raiser von Desterreich).

auf ber Ructfeite:

Sa Majeste l'Empereur d'Autriche visite la monnaie des medailles 1814. (Sc. Majestät der Kaiser von Desterreich besuchen das Münzhaus der Medaillen 1814.).

a moreono.

Am 15. Juni wurde der von Desterreich mit Ludwig XVIII. in Paris geschlossene Friede öffentlich in Wien bekannt gemacht, und am 16. hielt Kaiser Franz Seinen Einzug in die Residenzsstadt mit einem Glanz und Jubel, welcher in den Annalen Destersreichs seines Gleichen nicht findet.

Nach dem Friedensschlusse des heiligen Bölkerkrieges war die siegekrönte Rückreise des geliebten Kaisers Franz aus der Hauptskadt des französischen Reiches vom Eintritte in Seine Staaten bis in die Burg Seiner Ahnen in Wien einem ununterbrocke, nen Triumphzuge zu vergleichen, und alle Festlichkeiten, welche in den Dörfern, Städten und in Wien selbst veranskaltet wurden, vereinigten sich zu einem einzigen Feste, ben welchem Millionen getreuer Unterthanen sich bestrebten, ihre Dankbarkeit, Anhänglichkeit, Liebe und Verehrung durch seierlichen Gottestenst, Illuminationen, Festtafeln, Sang, Musik und Handlungen der Wohlthätigkeiten p. s. w. an den Tag zu legen.

Um 14. Juni mar ber Raifer in Schönbrunn angelangt. Um a6. Morgens begab Er fich nach bem Therefianum, wofelbft fich alle biejenigen versammelt hatten, welche zur Berberrlichung bes Einzuges bestimmt waren. Um 10 Uhr fliegen Ge. Majestät zu Pferd, und ber Bug fette fich folgender Magen in Bewegung: Buerft erschien eine Abtheilung ber burgerlichen Reiterei; hierauf ein ganges Regiment Kuraffiere; bann Sofbeamte und Softrom. peter zu Pferde, die f. f. Soflivree, die Ebelfnaben, Die Truche fesse zu Fuß, die niederländischen Landstände, bie t. f. Rammers herren, bie geheimen Rathe, fammtlich zu Pferbe; hierauf ber herzog Albert von Cachfen : Tefchen, bie Erzberzoge Bruber Gr. Majestat, ber Kronpring, mit Ihren Obersthofmeistern gu Pferbe; endlich Ge. Majestat ber Raifer und Konig Frang in der Feldmarschalls : Campagne : Uniform; nach Ihm die obersten hofamter, die Garde = Capitains und ber General = Abjutant, bie Arcieren = Garde, bie ungarische abelige Leibgarbe, bie bobmifch = ftanbische Leibmache, Alles zu Pferbe und in Galla; bierauf noch ein Regiment Reiterei, und gum Befdluß eine zweite Abtheis lung ber bürgerlichen Reiterei. Unter bem Geläute aller Gloden ber Stadt und ber Borftadte, und einer ununterbrochenen Ranonabe von ben Baftionen, ging ber Bug von bem Thereffanum über bie

Wiedner. Hauptstraße zum Kärnthnerthor, woselbst eine Triumphpforte errichtet war, und wo Se. Majestät von dem Stadtmagistrat empfangen, und mit einer Anrede begrüßt wurden.
Bon da nahm der Zug seinen Weg durch mehrere Straßen der
Stadt zur Stephanstirche, wo der Kaiser und Seine hohe Umgebung vom Pferde stiegen, von dem Hosstaat, der Geistlichkeit
und dem Magistrat empfangen in die Kirche traten, und dem Te
Deum beiwohnten. Nach demselben ging der Zug in der nämlichen
Ordnung noch durch einige Straßen, und endlich in die f. f. Burg.
Eine ungeheure Menge Menschen hatte alle Fenster, Straßen und
Pläte besetz, und die Luft mit Freudengeschrei erfüllt. Abends
waren Stadt und Borstädte reich beleuchtet, und mit häusigen
patriotischen Inschriften und architektonischen Darstellungen verschönert.

Rach bem Ginguge Gr. Majeftat in Wien hatten alle Provingen glangende Deputationen geschickt, um bem Monarchen ibren Gludwunsch und Dant barzubringen : fur Geine personliche Aufopferung in biefem entscheibenben Rriege, fur ben errungenen Frieden, für bie Bernichtung bes fremben Joches und fur bie Musficht auf lange Ruhe und Herstellung bes alten National = Wohls ftanbes. Mus Ungarn, Bobmen, Galigien, Mahren, Stepermart, Dberöfterreich, Rarnthen famen Deputirte bes Abele, ber Beiftlichkeit und bes Burgerftanbes an. Diesem Beispiele ber unerobert gebliebenen Provinzen folgten auch jene, bie auf eine lange Zeit burch Waffengewalt vom alten Mutterlande getrennt gewesen, jest aber burch Bestegung Frankreichs wieber unter ben Scepter Desterreichs zurückgekehrt maren: Tyrol, Krain, Die Lombarben, bas Litorabe, Benedig 2c. fandten ebenfalls Depus tirte nach Wien.

Die verbündeten Mächte versammelten sich in Wien, wosselbst ein großer Congreß gehalten werden sollte, um das politissche System Europas, und besonders Deutschlands auf einen folschen Fuß zu setzen, daß es nicht sobald wieder von einem ersoberungssüchtigen Nachbar aus dem Gleichgewicht geworfen wers den könnte.

Es erschienen ber Raiser und die Kaiserinn von Rugland, ber König von Preußen, ber König und die Königinn von Bays

ern, die Könige von Danemark und Würtemberg, der Großhers zog von Baden, der Churfürst von Hessen, der Erbgroßherzog von Hessen, die Herzoge von Braunschweig und Nassau, von Sachsens Weimar und Coburg. Ueberhaupt hatten sich von allen regierenden fürstlichen Häusern Deutschlands ein oder mehrere Witglieder baselbst eingefunden.

Nun begann eine Reihe von öffentlichen Festlichkeiten zu Ehsten ber erlauchten Gäste. Dahin gehören Feuerwerke, Beleuchstung, Redouten, Bolkskeste, ein großes Dratorium u. s. w. Am 18. October wurde der Jahrestag der Leipziger schlacht gefeiert. Die ganze Garnison in Wien wohnte einem To Doum im Prater bei, und wurde sodann, im Beisenn der hohen Mosnarchen, beim Lusthause und auf der Simmeringer Wiese mit eisnem Mittagsmahl bewirthet.

Der Congrest zu Wien wurde am 1. Nov. 1814 eröffnet, die Berhandlungen nahmen ihrer Wichtigkeit wegen, eine größere Dauer in Anspruch, und verlängerten den Aufenthalt der frem. den Monarchen.

Mapoleon hatte am 26. Februar 1815 die Insel Elba heimlich mit einigen Schiffen verlassen, landete am 1. März in Frankreich, brang am 20. März nach Paris vor, und ließ sich neuerdings zum Kaiser von Frankreich ausrufen. König Ludwig XVIII. flüchtete sich nach den Niederlanden.

Die versammelten Monarchen, schlossen einen neuen Allianz-Traktat, jeder derselben machte sich zur Stellung seiner Contingente verbindlich, und es wurden die zweckbienlichsten Maßregeln getroffen, um den Friedensskörer der schnell usurpirten Macht zu entheben.

Die Armeen der Verbündeten setten sich sogleich gegen Frankreich in Bewegung. Am 18. Juni wurde Napoleon bei Waterloo
von Wellington und Blücher gänzlich geschlagen und nach
Paris zurück gedrängt, woselbst er gezwungen wurde, der Krone
neuerdings zu entsagen. Paris wurde am 6. Juli von englischen
und preußischen Truppen besetzt, und Ludwig XVIII. hielt am
8. seinen Einzug.

Raiser Frang, Raiser Alexander und König Frieb.

Truppen, rudten in bas Innere von Frankreich vor, und kamen am 10. Juli zum zweiten Male in Paris an.

Napoleon hatte sich in Rochefort, bei bem Gedanken, daß es unmöglich sen, zu entstiehen, den Engländern auf Gnade und Ungnade ergeben, und wurde am 3. Aug. 1815 als General Bonaparte nach der Insel Helena gewiesen. Seine Gemahlinn, J. M. die Erzherzoginn Maria Louise, welche sich bereits in Wien befand, begab sich auf ihre Besithümer nach Parma, und ihr Sohn blieb bei dem Großvater Kaiser Franz, und nahm den Titel Franz, Herzog von Reichstadt, an.

Der zweite Pariser Frieden vom 20. Nov. 1815 war nur Ergänzung der Beschlüsse des Wiener = Congresses, so wie diese wieder die Ergänzung des ersten Pariser Friedens vom 30. Mai 1814 gewesen sind.

Nach Beendigung dieses Arieges wurden nun endlich die auswärtigen Verhältnisse der Staaten auf eine dauernde Weise geordnet, und das europäische Staaten System war nach beisnahe gänzlicher Zertrümmerung wieder hergestellt.

Frang, Alexander und Friedrich Wilhelm schlofs sen, als sie in Paris anwesend waren, im September 1815 ben heiligen Bund,

Das Haupt = Instrument bes Wiener = Congresses, welches im Namen der acht Mächte geschlossen wurde, zählte 121 Artikel und 17 besondere Traktate und Erklärungen.

Nach den Bestimmungen des Wiener = Congresses vom 1. Nov. 1814 bis zum 10. Juni 1815 erhielt Desterreich folgende Länder: Das neue lombardisch = venetianische Königreich mit Einsschluß des Beltlin; außerdem drei Secundogenituren: Toskana, Wodena und Parma; das neue Königreich Illyrien; das venestianische Dalmatien nebst Ragusa und dem Golso di Cattaro; serner durch Verträge mit Bapern, Tyrol und Vorarlberg (mit Ausschluß des Amtes Weiser) Salzburg dis an die Salza, die 1809 abgetretenen Theile des Jun = und Hausruck = Viertels; von Rußland den im Jahre 1809 abgetretenen Theil von Osts Galizien.

Ein kaiserliches Patent vom 7. April 1815 vereinigte bie Provinzen des obern Italiens, als integrirende Bestandtheile mit bem österreichtschen Kaiserstaate, unter zwei Gouvernements, jenem von Mailand, und jenem von Venedig, als sombardische venetianisches Königreich. Durch ein ähnliches Patent vom 1. August 1816 nahm Kaiser Franz ben Titel eines Königs von Illyrien an.

In Folge bes Wiener: Congresses im Jahre 1815 hat Desterereich eine sehr einflußreiche Stellung in dem europäischen Staaten. Systeme behauptet. Die rasch fortschreitende Entwicklung der innern Kräfte dieses großen Bölkerbundes: Staates hat die nachtheiligen Folgen seines fast ununterbrochenen Kampfes mit Frankreich nach und nach vermindert, und den Wohlstand der Nation, so wie den Staats, Eredit besestiget und erhöhet.

Als der Raiser die letzte und größte Prüfung bestanden hatte, und Er den Arieg für die Unabhängigkeit der europäischen Mitstaaten großmüthig beschlossen, so verwandelte sich damals der Heereszug dieses Monarchen unvermerkt in eine Wallfahrt an die Gräber Seiner Ahnherrn zu Spener und Nancy, zu den Ruinen Seines Stammhauses Habsburg, zu den throlischen Denkmahlen der Liebe Seiner Bölker, und nach dem von Ihm befreiten Italien, dem Wohnsiße Seiner frühesten Jugend.

Raifer Frang reiste nämlich am 29. Gept. 1815 wieber aus Paris ab, begab sich burch bas subliche Frankreich und bie Schweiz nach Insbruck, wofelbft Er am 19. October anlangte. Die treue Anhänglichkeit ber biebern Tyroler an ihren geliebten Frang ift burch Thaten und Werke in bas fconfte Licht gestellt, und in gang Europa zum Sprichworte geworben. Gut und Blut brachten bie Throler bem ofterreichischen Scepter gum Opfer. Dic. sem getreuen Gebirgsvolfe murbe nun bie Freude zu Theil, ihren angebetheten Canbesvater jum erften Male in ihrer Mitte gu sehen. Reine Feder ift im Stande ben Jubel zu beschreiben, welchen bie Unwesenheit bes Allgeliebten in jedem Bergen erregte. Se. Majestät wurden in Insbruck unter bem Geläute aller Glos den, und einem ununterbrochenen Mörser = Donner empfangen. Aus ber Nähe und Ferne ftromten die Bewohner herbei, um ben lans besvater mit Freudenjubel zu begrußen. Die Candesschüßen, bei 10,000 an ber Bahl, famen aus ber gangen Umgebung, und von ben entfernteften Gegenden ber, um ihre Berehrung einem Donarchen an den Tag zu legen, für den sie Gut und Blut zu opfern stets bereitwillig gewesen waren. Die Civils Behörden und die Geistlichkeit empfingen Se. Majestät mit großer Feierlichkeit. Se. Majestät geruhten die Aeußerungen der reinsten Liebe und Untersthänigkeit der treuen Bewohner Tyrols mit Wohlgefallen aufzunehmen, und des Kaisers Einzug glich der Ankunft eines angebetheten liebevollen Baters zu seinen treuen hochentzückten Kindern. Thräsnen der Freude glänzten in den Augen mancher wackerer Landess vertheidiger, die bei so vielen Gefahren, und bei so manchen Drangssalen ihrem angebetheten Monarchen treu ihr Herzerhalten hatten.

Von Innsbruck reisten Se. Majestät nach Benedig, und in der Folge nach Mailand. In beiden Städten hielt der Kaiser sich eine geraume Zeit auf, um das lombardische venetianische Königreich zu organisiren. Aus Mailand machte der Monarch im Frühjahre 1816 abermals eine Reise nach Benedig, Triest und Istrien, und begab sich sodann nach Innsbruck, wo Allerhöchstderselbe zu Ende Mai die Huldigung Tyrols empfing.

Der 30. Mai 1816 wird in den Annalen Tyrols und Borarlbergs ewig unvergestich bleiben. Un biefem Tage haben bie Bewohner dieser gander ihrem beißgeliebten gandesfürsten neuerbings ewige Treue und unverbrüchlichen Gehorfam geschworen. Der Empfang und die hulbigung geschah mit der ruhrendften Reierlichkeit. Im hulbigungs = Saale hielt ber hoffangler in Gegenwart bes Monarchen folgende Rebe an Die Stande und Deputirten Tyrols: »Gie find vorüber bie bittern Tage ber Prüfung, in denen Tyrols und Borarlbergs biedere Bewohner, losgeriffen von bem Raiferhaufe, beffen milber Scepter ihre Boraltern burch Jahrhunderte beglückte, Den nicht mehr Bater nennen burften, beffen Namen mit unauslöschlich feurigen Bugen tief in ber Bruft jebes Ginzelnen als folder gegraben ift. Der heißersehnte Zag ift erschienen, an bem bieß edle Bolt ben weiseften, ben gerechteften, ben gutigften Fürften mit laut jubelnber Stimme als Bater wieber begrüßt, 3hm als herrscher neuerbings wieder huldigt, mit bem hohen Bewußtfenn, felbst in ben gewaltsamen Sturmen einer fcmeren verhängnigvollen Zeit, bie unerschütterlichste Treue und Anhanglichkeit an Ihn, ben Bielgeliebten, ftete rein im Bufen bewahrt zu haben. Je tiefere Dung

den bie Bergangenheit ben stillen Thalern Tyrols und Borarlberge fchlug, mit um fo froberem Befühle, mit um fo boberem Muthe fonnen, muffen bie Bewohner biefes landes einer glude lichen Bufunft entgegen schen. Manche Thrane bes Rummers hat ber von ber gutigen Borfehung wiebergeschenfte Bater in Thranen bes Dankes verwandelt, manche ben Berhaltniffen bes gan= bes frembartige nachtheilige Neuerung abgeschafft, manche moble thatige früher bestandene, in bem Drange ber Zeiten unterbrucks te, vernichtete Unftalt wieber aufleben laffen. Biebergeschenft ift bem ganbe bie, burch ihr graues Alterthum ber nation ehrwürdig geworbene, Berfaffung, aufgestellt in ihr die Stimme, fo bie Bedürfniffe, bie Buniche, bie Bitten ber Gesammtheit bes Landes zu ben Fugen bes Thrones zu bringen verpflichtet ift, ber es obliegt, über bie gleiche Bertheilung ber unumganglich noth. wendig zu tragenben laften zu machen. Doch wozu foll ich fie Ihnen anführen bie Wohlthaten, fo Gie bem gerechteften, bem gutigen, bem lanbesbegludenben Scepter verdanfen ? Jeber brave biebere Tyroler und Vorarlberger fühlt tiefer sie im Innern ber Geele, als fie bie beredtfamfte Eprache gu fchilbern vermag! Wozu foll ich fie Ihnen aufzählen bie hoffnungen, zu benen Gie Geine Beisheit, Geine Gute, Geine Gerechtigfeit, Geine raftlose Sorgfalt für bas Wohl Seines Bolfes berechtiget? - Gin Blick auf Ihn, ben von Millionen angebetheten Fürsten und Bater, schwellt höher bie Bruft, als Tausende von Worten, Die alle Seine Tugenden, alle Seine Borguge als Mensch und herr. scher boch matt nur verfünden, reißt unwillführlich jeden, felbft ben, der nie Ihn sah, nie von Ihm hörte, zu dem Wunsche, zu bem Schwure bin, fich Ihm ewig verpflichten zu durfen, fur Ihn Gut und Blut zu opfern.«

Nach Beendigung dieser Rede, welche in allen Herzen wies derhalte und mit einem unbeschreiblichen Jubel aufgenommen wurde, sprachen Se. Majestät folgende ewig denkwürdige Worte an die Stände und Deputirten des Landes:

»Als Ich im Laufe des verflossenen Jahres in Tyrol war, versprach Ich zu Euch zurückzufehren, und die Huldigung in eis gener Person anzunehmen. heute sehe Ich die Stände und Berstreter Meines treuen tyrolerischen und vorarlbergischen Bolks mit

Freude um Meinen Thron versammelt", um bas Band zu erneuern, welches biefes Bolf feit Jahrhunderten an Mein Sans gefnüpft hatte, bis harte Zeiten, unter benen bie größten Reiche erlagen, auch Euch von Mir trennten. Diese Zeiten find vorüber. Der herr ber Konige und Bolfer hat gewaltet, Gein allmächtiger Wille, bie ausbauernbe Beharrlichkeit Meiner Unterthanen und Meiner Beere, ihre benfpiellofen Unftrengungen, bie Treue Meiner Freunde und Bundesgenoffen, haben ben Frieben erfampft, ben einzigen, welcher Dauer verfichern fonnte, benn er ift auf die naturlichen Berhaltniffe ber Staaten gegrundet. Ihr steht nun wieder als die machtige Bormauer ber Monarchie, jum Schute bes gesammten Reiches berufen, und feiner Sulfe am Tage ber Gefahr gewiß. — Aber nicht allein auf Euren Bergen, in Guren unzugänglichen Schluchten liegt bie Sicherheit ber Bertheibigung. Auf Gurem Ginn, auf Guerer unerschütter. lichen Unbanglichkeit, auf Guerer Ordnungsliebe ruht Mein Bertrauen. Ihr habt Mir bie ruhrenbften Beweise gegeben, bag in Euch ber Beift ber Bater fortlebt, werbet biefem Beifte nie fremb, pflegt ihn, und übergebt ihn als das theuerste Erbtheil ungetrübt Eueren Göhnen. 3ch habe bem lande Tyrol eine Berfaffung wieber gegeben, welche feinen Bedürfniffen und ben Beitverhältniffen angemeffen ift. Go wie 3ch burch biefe Euch erzeugte Gnade Eueren Bitten entsprochen habe, so forbere ich von Euch und rechne barauf, bag Ihr Meinen Anordnungen, Die immer nur Guer Wohl beabsichtigen, mit findlichem Butrauen Folge leiften werbet. Ich gewärtige Gueren Sulbigungseib, und ertheile Euch nun, versammelte Stande und Reprafentanten Tyrole und Vorarlberge, Meine faiferliche und landesväterlide huld und Gnade.«

Die tiefe Rührung und heilige Begeisterung, die sich bei dies sen erhabenen Worten aller Gemüther bemächtigte, löste sich nach einigen Minuten neuerdings in den lebhaftesten Ausbruch des Jubels und des allgemeinen Enthusiasmus auf.

Hierauf wurden die Dankgefühle der Stände Tyrols und Vorarlsberg in eigenen Reden ausgedrückt, wo sodann die fenserliche Eidesablegung der Stände vor sich ging. Mit allges weinen Freudenbezeugungen endigte dieser unvergestliche Tag.

Don Tyrol nahm der Kaiser Seinen Weg über bas mit Desterreich vereinigte Salzburg, und burch Oberösterreich nach Wien, woselbst der Monarch am 16. Juny Abends ankam.

Am 12. Juny 1816 geschah die Huldigung der Insassen bes herzogthums Salzburg.

Am 3. Aug. wurde Illyrien zu einem Königreiche erhoben. Es begreift die Herzogthümer Kärnthen und Krain, das öfterreichische Friaul, Istrien, das Litorale, die Grafschaften Duino und Monfalkone und einige von den Guarnero = Inseln.

Triest erhielt vom Kaiser Franz im Jahre 1816 den Titel: »Die getreueste Stadt.«

Am 10. Nov. 1816 vermählten sich Se. Majestät mit Carolina Augusta, königlichen Prinzessinn von Bayern. Die Feyerlichkeit war erhebend. Eine Summe von mehr als 200,000 Gulden wurde bei dieser Gelegenheit unter die Dürstigen der Hauptstadt vertheilt.

Durch das Patent vom 3. Jänner 1818 ift der Erzherzog Rainer zum Vicekönig des lombardisch venetianischen Königs reiches ernannt worden.

Im September 1818 versammelten sich der Kaiser von Desterreich, der Kaiser von Rußland und der König von Preussen, nebst den Ministern der meisten mit ihnen verbündeten Mächte zu einem Congresse zu Nachen, und gaben am 15. Nov. den sämmtlichen einspäischen Mächten die Erklärung, daß der Zweck ihres Bündnisses lediglich auf die Befolgung der Grundssätze des Bölkerrechtes und auf die Aufrechthaltung des Friedens gerichtet sen. Die Occupations Armee der verbündeten Mächte räumte im Nov. 1818 Frankreich, indem die Souveraine die von Frankreich, sowohl für das Bestehen der Ruhe in seinem Innern, als für den allgemeinen Frieden gegebene Garantie als hinlänglich anerkannt hatten.

Um 3. Dez. kamen Se. Majestät wieder in der Residenz an. Am 10. Februar 1819 traten J. J. M. M. der Kaiser und die Kaiserinn eine Reise nach Italien an, und kamen am 2. April unter feverlichem Empfange nach Rom.

Im August 1819 wurden Zusammenkunfte und Conferenzen mehrerer Staatsminister beutscher Bundesfürsten in Karlsbad

veranstaltet. Diese Conferenzen hatten die damahligen revolutios nären Umtriebe und demagogischen Berbindungen zum Gegensstande. Die betreffenden Beschlüsse wurden am 20. Sept. zu Frankfurt am Main bekannt gemacht.

Der öfterreichische Prafibialgefandte gab folgende wichtige Erflärung: "Wenn ber beutsche Bund nicht gerfallen, wenn Deutschland nicht allen Schredniffen innerer Spaltung, gesetzlofer Willführ und unheilbarer Berruttung feines Rechts = und Boblstandes preis gegeben werben foll; fo muß es fur die wichtigften feiner Ungelegenheiten, fur bie Bilbung feiner funftigen Berfaffungen eine feste, gemeinschaftlich anerkannte Grundlage gewinnen. Es muß baher eins ber erften und bringenbften Ges schäfte ber Bunbesversammlungen fenn, ju einer gründlichen, auf alle Bunbesftaaten, in welcher Lage fie fich auch gegenwartig befinden mögen, anwendbaren, nicht von allgemeinen Theo. rien ober fremden Muftern, fondern von beutschen Begriffen, beutschem Rechte und beutscher Geschichte abgeleiteten, vor allem aber ber Aufrechthaltung bes monarchischen Princips, Deutschland nie ungestraft untreu werden barf, und ber Aufrechthaltung bes Bundesvereins vollfommen angemeffenen Auslegung und Erläuterung bes i3ten Artifels ber Bunbesafte gu Und fo fehr auch bahin getrachtet werben muß, bie fdreiten. landständischen Berfassungen in allen ben Bunbesstaaten, wo fle nicht' bereits ihre feste Eristeng haben, ohne weitern Aufents halt, ja mit boppelter Thatigfeit ins Werf zu richten; fo munschenswerth ift es zugleich, daß ben ben jest in mehreren Bunbesftaaten eingeleiteten, auf Die ftanbischen Berfassungen Bezug habenben Arbeiten feine Beschluffe gefaßt werben mogen, die mit ben hier vorläufig ausgesprochenen Unsichten auf irgend eine Beife im Biderfpruche ftanben. «

Die vorzüglichsten Beschlüsse betrafen: die Verbesserung des gesammten Schul = und Universitätswesens, die Oberaufsicht über die Orucschriften, und Anordnung einer Centralbehörde zu Mainz, zur Untersuchung der revolutionären Umtriebe.

Am 25. Nov. 1816 wurde ein Ministerial-Congres aller Mitsglieder des deutschen Bundes zu Wien eröffnet, welcher alle Gesgenstände über die innern und äußern Berhältnisse Deutschlands,

The complete

die in der Bundesakte zweiselhaft geblieben, zur endlichen Entscheidung brachte. Die Schlußakte der, über Ausbildung und Befestigung des deutschen Bundes zu Wien gehaltenen Ministerials Conferenzen, wurde am 15. May 1820 unterzeichnet, und nach ihren 65 Artikeln am 8. Juny d. J. zu Frankfurt als allgemeines Gesetz des deutschen Staatenbundes anerkannt und bekannt gesmacht.

Während ber Zeit, daß diese Beschlüsse zur Befestigung des deutschen Staatenbundes in Wien gefaßt wurden, breitete sich die Insurektion der Cortes in Spanien immer mehr aus. Die Masse des Bolkes und des Heeres bestimmte sich für die Berkassung, welche am 19. März 1812 von den Cortes bekannt gemacht wurs de. Selbst der König Ferd in and VII. fand sich genöthigt, diese Berkassung im März 1820 anzuerkennen. Das' neapolitas nische Heer folgte dem Beyspiele des spanischen am 2. July 1820, und der König von Neapel, Ferd in and IV., mußte mit einigen Modiskationen die spanische Berkassung anerkennen.

Desterreich ließ ohne Berzug in Italien ein bedeutendes Heer zusammenziehen, und erklärte an die deutschen und italienischen Fürsten und an die Hauptmächte Europa's: »Die im Jahre 1815 unter Gewährleistung aller europäischen Mächte gestistete politissche Ordnung der Dinge, hat Desterreich zum natürlichen Bächster und Beschützer der öffentlichen Ruhe in Italien berusen. Darum sen es wichtig und wünschenswerth, daß Desterreich, indem es einem solchen gemeinnützigen und heilsamen Unternehmen seine Sorgfalt und seine Kräfte widmet, auf ungestörte Ruhe im Innern von Deutschland mit voller Zuversicht rechnen könne.«

Am 18. October 1820 wurde ein Congres in Troppau einsgeleitet, woselbst sich der Kaiser von Desterreich, der Kaiser von Rußland, der König von Preußen nebst ihren Ministern, und die Gesandten von Frankreich und Großbrittanien einfanden. Der Zweck dieser Versammlung war, die Mächte zu übereinstimmens den Maßregeln gegen die Schwindeleyen revolutionärer Köpfe zu vereinen. Hier wurde die legitime Ordnung Europa's als ein solidarisches Ganzes betrachtet, und der Congres am 6. Jänsner 1821 nach Laibach verlegt, um sich mit dem Könige von Resapel persönlich über die zweckmäßigsten Maßregeln zu besprechen.

In Folge der Beschlüsse von Laibach sette Baron Frimont mit seinen Truppen über den Po, und erfocht am 9. März 1821 einen Sieg ben Rieti. Die constitutionellen Neapolitaner versließen ohne Gegenwehr ihre stärksten Haltpunkte, und die östersreichischen Kriegesschaaren besetzten am 24. März die Hauptstadt. Während dieses Feldzuges brach in Piemont eine ähnliche Revoslution aus. Graf Bubna ging mit großer Schnelligkeit den Piemontesern entgegen, und vernichtete in einem Gesechte ben Nosvara am 8. April alle ihre thörichten Plane.

Die Revolution in Neapel und in Piemont wurde also nach bem Bordringen öfterreichischer Heeresmassen schnell unterdrückt, und in beyden Reichen die Ordnung der Dinge wieder hergestellt.

Aus bem Troppau = Laibacher Congresse erging am 8. Dez. 1820 eine Circulardepesche ber Sofe von Defterreich, Rußland und Preußen an ihre Gefandten und Gefchäftsträger ben ben beutschen und nordischen Sofen. Sie hatte bie Bestimmung, ben 3med biefer Conferenzen in bas gehörige Licht zu ftellen. Die Begebenheiten vom 8. Marg in Spanien, wheißt es unter andern, »bie vom 2. July in Neapel, und bie Katastrophe in Portugal hätten nothwendig ben allen, welche für die Ruhe ber Staaten zu forgen verpflichtet maren, ein tiefes Gefühl von Beforgniß und Rummer erweden, zugleich aber ein Bedurfniß rege machen muffen, fich zu vereinigen, und gemeinschaftlich in Erwägung zu ziehen, wie allen ben Uebeln, bie über Europa auszubrechen broben, zu begegnen fen. Es fen naturlich geme= fen, bag biefe Gefühle mit besonderer Lebhaftigfeit auf die Machte wirken mußten, welche neuerlich bie Revolution besiegt hat= ten, und fie ihr haupt wieder emporheben fahen; eben fo naturlich, bag biefe Mächte, um ihr zum britten Mahle zu wiberfteben, zu benfelben Mitteln ihre Zuflucht nahmen, wovon fie in jenem benkwurdigen Rampfe, ber Europa von einem zwanzigs jährigen Joche befrente, so gludlichen Gebrauch gemacht hatten. Es hatten baber zu Troppau bie Minister, welche baselbst von ihren Monarchen unmittelbar mit bestimmten Borschriften verse= hen werben fonnten, über Grundfage bes Berfahrens in Bezug auf Staaten fich vereiniget, beren Regierungsform eine gewaltsame Berftorung erlitt, und über bie friedlichen ober zwingenben

a bacomor

Magregeln, bie in Fällen, wo eine wefentliche und heilfame Einwirfung fich erwarten ließ, folche Staaten in ben Schoof bes Bunbes gurucfführen konnten. In Beziehung auf bie Revolution in Neapel heißt es in ber Depesche: »Da die Revolus tion von Neapel täglich mehr Wurzel faßt, ba keine andere bie Rube ber benachbarten Staaten so nahe und so augenscheinlich in Gefahr fest; ba auf feine andere fo unmittelbar und fo fcnell gewirft werben fann: fo überzeugte man fich von der Nothwenbigfeit, in Rucksicht auf bas Königreich benber Sicilien nach ben oben angeführten Grundsägen zu verfahren. Um zu biesem 3mede verföhnende Magregeln einzuleiten, beschloffen bie gu Troppau versammelten Monarchen, ben König benber Sicilien au einer Bereinigung mit ihnen in Laibach einzulaben; ein Schritt, beffen einziger Zweck mar, ben Willen Gr. Majeftat von allem außern Zwange zu befrepen, und ben Konig in bie Lage eines Bermittlers zwischen seinen irre geführten Bolfern und ben Staaten, beren Ruhe burch fie bedroht marb, zu verfegen. bie Monarchen entschlossen waren, bie burch offenen Aufstand erzeugten Regierungen nicht anzuerkennen; fo konnten fie nur mit ber Person bes Königs allein in Berhandlungen treten. Frankreich und England find aufgefordert worben, an biefem Schritte Theil zu nehmen, und es ift zu erwarten, bag fie ihren Bentritt zu bemselben nicht versagen werben, ba ber Grundsat, auf welchem die Einladung beruht, ben früher von ihnen vollzogenen Berträgen vollfommen angemeffen ift.«

Am Schluße der Conferenzen zu Laibach am 12. May 1821 wurde eine Declaration von Seite Desterreich, Rußland und Preußen erlassen. Darin heißt est: "Europa kennt die Beweggründe des von den verbündeten Souverainen gefaßten Entschlusses, den Complotten und Unruhen ein Ziel zu setzen, welche die Fortdauer des mit so vielen Anstrengungen und Opfern erkauften allgemeisnen Friedens bedrohten. Allenthalben hat sich das Uebel in dersselben Gestalt gezeigt, allenthalben hatte derselbe Geist diese verderblichen Revolutionen geleitet. Ohne einleuchtende Gründe, um ihre Thaten zu rechtsertigen, ohne Nationalunterstützung, um sie durchzusehen, suchen die Urheber dieser Zerrüttungen ihren

Schutz in falschen Lehren, und bauen auf strässiche Berbinbungen eine noch strässichere Hossnung. Die verbündeten Souveraine hatzten die Gefahren dieser Berschwörung in ihrem ganzen Umfange erkannt, zugleich aber die Ohnmacht der Berschwörer unter dem Schlever ihrer Täuschungen und Deklarationen entdeckt. Die Erfahrung hat ihre Ahnungen bestätiget. Die rechtmäßige Autorität hat fast ohne allen Widerstand gesiegt; das Berbrechen entwich, sobald das Schwert der Gerechtigkeit erschien (in Neapel und Piemont.). Gerechtigkeit und Uneigennütigkeit haben bey den Beschlüssen der verbündeten Monarchen den Borsitz geführt, und werden fortdauernd die Regel der Politik sehn. Diese wird, wie bisher, so auch fernerhin, keinen andern Zweck haben, als die Erhaltung der Unabhängigkeit jedes Staates, und der durch die bestehenden Berträge ihm zuerkannten und gesicherten Rechte.

Desterreich schloß zur Sicherung Italiens mit den Königen Ferd in and und Felix zwen Traktate, um für eine unbesstimmte Zeit Neapel und Sicilien mit 40,000, Piemont und Genua aber mit 12,000 Mann zu besetzen.

Noch während des Bensammensenns der europäischen Hauptsmächte zu Laibach, begann ein Ausstand der Griechen gegen die Türken im März 1821. Wegen dieser Angelegenheit sowohl, als auch wegen der fortdauernden Bewegung in Spanien, traten die europäischen Mächte im Oct. 1822 zu einem neuen Congresse in Verona zusammen. Zu Verona erschienen persönlich der Kaisser von Desterreich, der Kaisser von Rußland, der König von Preußen, der König von Sardinien, der König von Preußen, der König von Sardinien, der König von Reapel; für Großbrittanien der Herzog von Wellington, für Frankreich die Vicomtes von Montmorency und von Chateaubriand. Der Congreß dauerte vom 18. October bis 14. Dez. 1822.

Die Schlußacte der Versammlungen sagte: »das, was der Geist der Revolution in der westlichen Halbinsel begonnen, was er in Italien versucht hatte, gelang ihm am östlichen Ens de von Europa. Die Monarchen, entschlossen, die Maxime der Rebellion, an welchem Orte und in welcher Gestalt sie sich auch zeigen möchte, zurück zu weisen, sprachen sofort ihr einstimmisges Verdammungsurtheil darüber aus. «

Die Ergebnisse bes Congresses wurden in ber Circularbepes sche am 14. Dez. bekannt gemacht.

Im Jänner 1823 gelangte eine Erklärung Desterreichs nach Spanien. Darin heißt es: »Ueber die spanische Revolution stand unser Urtheil, von ihrem Anfange an, sest. Sie hat, selbst bevor sie noch zu ihrer Reise gelangt war, großes Unglück in ans dern Staaten verursacht. Sie war es, welche durch die anstenden Natur ihrer Grundsätze und Benspiele, und durch die Ränke ihrer vorzüglichsten Urheber die Revolutionen in Neapel und Piemont erzeugte. Sie war es, welche ganz Italien in Brand gesteckt, Frankreich bedroht, und Deutschland gefährdet hätte, wären nicht die Mächte ins Mittel getreten, um diese neue Feuersbrunst von Europa abzuwehren.«

Die Cortes verwarfen den Antrag, die Constitution abzusschaffen, und Frankreich eröffnete mit Zustimmung der übrigen Hauptmächte am 7. April 1823 den Krieg gegen Spanien. Die Truppen zogen unter dem Herzoge von Angouleme über die Bidassoa, und besetzten am 25. April Saragossa, am 23. May Madrid, am 21. July Sevilla, am 21. Aug. Corunna, am 3. Oct. Cadir, am 28. Oct. Barcellona. Der König Ferdinand VII. und seine Familie wurde aus Cadir befreyt, und der Monarch hielt am 3. Oct. unter Bolksjubel wieder seinen Einzug in Madrid.

Eine ähnliche Revolution in Portugal, welche am 24. Aug. 1820 ausgebrochen, wurde im Juny 1830 durch den Prinz Mischael gedämpft, und somit die Ordnung der Dinge wieder hersgestellt.

Am 4. Oct. 1823 begaben sich Se. Majestät ber Kaiser von Desterreich nach Ezernowit in ber Bukowina, und hielten mit dem Kaiser Alexander eine Conferenz, um über die Ruhe Europas neuerdings zu wachen.

Im Jahre 1823 wurden die Gebeine des Andreas Hosfer, Anführer der Tyroler im Jahre 1809, von Mantua nach Innsbruck gebracht. Der ehemahlige Sandwirth Hofer, erslitt von den Franzosen in Mantua den Tod für seine Treue an Desterreich, und wurde daselbst am 20. Febr. 1810 erschossen. Se. Majestät hatten aus höchst eigenem Antriebe zu bestimmen geruht, dem Verewigten in der Hoffirche zu

Innsbruck einstweilen ein Monument auf faiferliche Roften errichten ju laffen, und bie Berbienfte biefes benkmurbigen, für Fürst und Baterland bis jum Tobe treu gebliebenen Mannes, mit faiserlicher Großmuth in ber guruckgebliebenen Witme und feinen Rindern zu belohnen. Um 19. Marg 1823 Fruh langten bie irdischen Ueberreste bes Getreuen in Innsbruck an, und am 21. geschah die feverliche Bestattung in die vaterlandische Erde. Ein schwarzsammtnes Tuch, hut und Gabel, hofers Berdienstmedaille mit ber golbenen Rette, und vier Wappenschilder gierten ben Sarg, welchen feche feiner Rampfgefährten trugen, und hinter bem fein ungertrennlich treuer Abjutant Sweth einher ging. Militar = und Civilbehörben, bie Geiftlichkeit, bie Schulen und eine große Menge Bolfes bilbeten ben Leichenzug. Angelangt in ber t. f. hoffapelle wurde bem Leichnam Sofers bie von Gr. Majestät verliehene goldene Rette umgehangen, und feine Gebeine in bas eigens errichtete Grab verfentt. Sier ruht nun ber getreue helb, mitten unter ben Denfmahlern fais ferlicher Ahnen auf vaterländischer Erbe, bie er mit seinem Blute vertheibigte.

Weissenbach's Worte, die er Hofer's Schatten in eis

nem Gebichte in den Mund gibt:

»Franz! eine Schaufel Erbe von Tyrol!« find nun ganz in

Erfüllung gegangen.

Der Abelsstand war dem Andreas Hofer bereits vom 10. May 1809 zugesichert. Die Ausfertigung bes Diploms erfolgte, am 26. Jänner 1818.

Folgendes ist das Dankschreiben ber tyrolischen Stände an Se. k. f. opostol. Majestät über die Todtenfeyer Andreas

hofers:

"Innsbruck ben 8. April 1823.

Die treugehorsamsten, zum großen Ausschuß scongresse versammelten Stände Tyrols erlauben sich, ehe sie noch ihre Geschäftsverhandlungen beginnen, dem Drange ihres tief gesrührten Herzens zu folgen, und an den Stufen des allerhöchssten Thrones die Gefühle des innigsten Dankes, für die auf als lerhöchsten Befehl Eurer Majestät dem Sandwirthe von Passseyr, Andreas Hofer, erwiesene lette Ehre, und für das

a second

seinem Andenken geweihte Grabmahl in allertiefster Ehrfurcht auszusprechen. — Dieses Grabmahl ist ein unvergängliches Mosnument wahrer Fürstengröße und treu erfüllter Unterthanspflicht.

In einer fturmischen Zeit, unter ben blutigen Rampfen entgegenstrebenber Meinungen und emporter Leibenschaften, bey bewahrten bie ben heillosen Berirrungen verblendeter Bolfer Bewohner biefes Alpenlandes bie von ihren Batern ererbte Bes finnung; fie blieben gottesfürchtig, treu ergeben ihrem innigftgeliebten Raifer, bereit ju jebem Opfer fur's theure Baterlanb. Diefe, im Berlaufe ber Jahrhunderte unter allen Berhältniffen unerschütterte tyrolische National = Gefinnung, ging hervor aus ber pflichtschuldigen und bankbaren Anerkennung jener Wohlthas ten, welche eine ununterbrochene Reihe großmuthiger und wohls wollenber Fürsten biefem lande erwiefen bat. Landesväterliche, alles umfaffende Fürforge, fraftiger Schut eines fregen Gigenthums, garte Schonung individueller Berhältniffe, fanden immer in unsern Gebirgen mit wahrhaft kindlicher Ehrfurcht und Gegenliebe, mit unverbrüchlicher Treue bis in ben Tod in eis ner ftete lebenbigen Wechselmirfung.

Deshalb war unter ben traurigen Ereignissen einer vers hängnisvollen Zeit jenes für Tyrol ben weitem das schmerzlichs ste, wodurch dieses uralte Eigenthum Habsburgs von dem gros sen Kaiserstaate getrennt, und ein Band gewaltsam zerrissen ward, das Liebe, Dankbarkeit und Ehrfurcht so fest verschluns gen hatten.

hätte auch ein lange bauernder Friede alle seine Segnuns gen in reicher Fülle über unsere Thäler ausgegossen — Eines würde doch noch immer zu unserm Glücke gefehlt haben — benn wir durften ja unsern Kaiser nicht mehr Bater nennen.

Der heldenmüthige Rampf Tyrols im Jahre 1809 war demnach weiter nichts, als ein Zurückstreben ins alte Basterhaus. Nur für Desterreich pochten die Herzen, erhoben sich die Arme der fräftigen Söhne dieser Gebirge, und die Sehnssucht nach dem guten alten Herrn, die unauslöschliche Liebe zu Ihm hatte so sehr das ganze Gemüth erfüllt, daß Haß und Erbitterung keinen Raum mehr fanden.

Un ber Spige bes tyrolifden Bolfes ftand Unbreas So. fer, ber mahre und treue Reprasentant echt tyrolischer Gefins nung. Als bie Stimme ber Gefete fcmieg, und bie Banbe ber burgerlichen Unterordnung fich lofeten, gab es unter und feinen felbstfüchtigen Rampf erbitterter Partheyen, feine Befriedigung niedriger Rachsucht, feine Gefährdung ber Person und bes Gis genthumes; - bas Geset driftlicher Nächstenliebe vertrat bie Stelle bes Rriegsrechtes, und ber Gefangene, vor jeder Diß= handlung geschütt, warb gastfreundlich aufgenommen in ber Butte bes Bergbewohners. - Für fich felbst suchte Andreas Hofer Nichts, weder Ruhm noch Gold: bas Baterland, »bas land ber Treue« wollte er feinem alten herrn wieder geben, bie alte Schulb wollte er abtragen, zu ber sich jeber Tyroler bem erlauchten Erzhause mit Gut und Blut verpflichtet fühlt. - Ueber ben innern Werth ber That entscheidet nicht ber Erfolg, fonbern bie Besinnung; und fo konnte er benn hintreten, ber Blutzeuge von Paffeper, vor ben ewigen Richter, mit eis nem Gemiffen, bas fein Borwurf beflecte, mit einem Segenss wunsche fur feinen bis in den Tob geliebten Raifer - feinem letten Bermächtniffe - mit driftlichem Selbenmuthe, und mit freudiger hingebung in ben Willen ber Borfehung.

Indem nun Eure Majestät durch die dem Oberkommandansten von Throl gewidmete Todtenkeher, den wahren Werth seisnes Strebens, aus kaiserlicher Machtvollkommenheit und Gnasde, auf die keperlichke und ausgezeichnetste Weise anzuerkennen geruhten, fühlt sich die ganze throlische Nation hochgeehrt und emporgehoben, und die treugehorsamsten Stände halten sich verspslichtet, mit dankgerührtem Herzen zu dem allerehrfurchtsvollsken Ausdrucke dieses innigsten Gefühles die Versicherung hinzuzusügen, es werde in diesen Gebirgen stets jedes Vaters erste und heiligste Angelegenheit bleiben, die durch Jahrhunderte beswährt gefundene, echt throlische National Sessnnung rein zu ershalten von dem Verderben der Zeit, und fort zu pflanzen auf Kind und Kindeskind.

Wenn die späte Nachwelt mit Abscheu sich wegwendet von der Geschichte des Wahnes, der in unsern Tagen ganze Bölker dahin riß, von dem Bilde jener Verbrechen und Gräuck, die

allzeit im Gefolge bes übermüthigen Frevels sind; so wird sie doch wieder mit versöhntem und erheitertem Blicke ben dem Leischensteine verweilen, der Hofer Gebeine deckt, den sein hochs gesinnter Raiser ihm in eben dem Gotteshause zu setzen befahl, welches die Gräber innigstgeliebter Fürsten des erlauchten Raisserhauses umschließt, der sich neben dem herrlichen Grabmahle jenes großen Maximilians erheben soll, welcher sein vielgeliebtes Tyrol »das Herz und den Schild seines Reiches« nannte.

— Durch alle kommenden Geschlechter wird an diesem Leichenssteine jedes tyrolische Herz höher schlagen, und den alten Wahlsspruch von 1809 erneuern: »Für Gott, den Raiser und fürs Baterland!«

Die treugehorsamsten Stände Tyrols erlauben sich die als lerunterthänigste Bitte, Eure Majestät wollen diese ehrfurchtse vollste Aeußerung ihres innigsten Dankgefühles mit allerhöchst landesväterlicher Huld aufzunehmen geruhen, und ersterben in allertiesster Unterthänigkeit zc. 2c.«

Durch Desterreichs Einfluß und Einwirfung wurde der Frieste im Innern von Europa im Jahre 1824 vollkommen hergesstellt, und die Gemüthöstimmungen der Könige Carl X., Ferstinand VII., Ferdinand IV. und Carl Felix, schienen diesem Siege über den Geist der Revolution Bürgschaft und Dauerhafstigkeit zu sichern.

Mehrere Revolutionärs flüchteten sich nach der Schweiz, Desterreich nahm dagegen strenge Maßregeln, und erließ eine Rechtsertigung dieser Handlungsweise. Im Beobachter hieß es: "Der bürgerliche Berbrecher versett in der Regel auf den frems den Boden Nichts als seine strafbare Person, und allenfalls die übel erwordenen Früchte seiner Vergehungen; seine bösen Thaten bleiben hinter ihm zurück. Mit dem politischen Verbrescher verhält es sich anders. Menschen, die von wilden Leidensschaften getrieben, aus Ehrgeiz, aus Rachsucht, aus unmäßisgem Streben nach Macht, ober — was gewöhnlich noch uns heilbarer ist — aus falschen Spekulationen eines verirrten Eisgendünkels, aus hochmüthiger Ueberschätzung ihrer Einsichten

und Talente, aus angebornem ober einstudirtem Saffe bes Beftebenben; aus raftlosem Drange nach Neuerung und Berftos rung, Revolutionen gestiftet ober befordert haben, tehren bochft felten auf beffere Bege gurud. Bon Wahn und Berblenbung umstrickt, burch ben Benfall ihrer Unhanger berauscht, von Parthengeift als helben vergöttert, gewinnen fie ihre Berbrechen lieb, feben fie in verdienstliche und tugendhafte Sandlungen verflart, bejammern nur ben miglungenen Erfolg, ohne je bie That Auf einen neuen Schauplat verpflangt, werben fie fofort jeden gunftigen Umftand benuten, um ihre Grundfage und Gesinnungen zu verbreiten, mit allen Unzufriebenen bes ganbes in Gemeinschaft zu treten, neue Komplote einzuleiten, was auf einem Punkte verfehlt warb, auf gehn andern zu versuchen, bie gefährlichsten Berbindungen mit auswärtigen Brübern und Freunben zu unterhalten, und fo ben Staat, ber fle aufnahm, ents weber in feinem Innern zu untergraben, ober menigstens in schwere Migverhältniffe und Collisionen mit andern Staaten gu Diese Gefahren find besonders in fleineren Staaten (wie bie Schweiz) nichts weniger als unbedeutend, und bie Lis beralen fonnen mit allen Argumenten, beren fie fich fur ibs re Schütlinge bedienen, nur oberflächliche Ropfe gewinnen, und Die schweizerischen Autoritäten werben ben gerechten Unsprüchen auf die Achtung aller befreundeten Mächte ben Unwillen bes Constitutionell wohl zu verschmerzen miffen.«

Seit dem großen Hauptfrieden, der mit dem Sturze des französischen Raiserthums begann, hatte sich der Wohlstand der österreichischen Monarchie in einem immer größeren Flor ent-wickelt, und während Europa in große Zerwürfnisse und Unrushen versank, singen die Bewohner Desterreichs an, die Früchte ihrer Anstrengungen zu genießen, und mit frohen Blicken in eine schöne Zukunft zu schauen.

Kaiser Franz begab sich nach Mailand, veranstaltete eine persönliche Zusammenkunft mit dem neuen Könige von Neapel, und setzte im Frühjahr 1825 das Besatzungsheer bender Sicilien auf 15,000 Mann herab.

Der König von Portugal sandte seinen Sohn Don Misguel, nach Wien, und gab seinem Sohne Don Pedro, dem Gemahle der Erzherzoginn von Desterreich am 29. August 1825 seine Anerkennung als Kaiser von Brastlien.

Am 2. Dez. 1825 starb zu Taganrok der Kaiser Alexans der. Kaiser Franz hatte den Sturz Seiner Tochter und Seis nes Enkels mit den Worten aufgenommen: "Hab' Ich nicht fünf und zwanzig Millionen Kinder?" Er nahm den Tod des Kaissers von Rußland mit den Worten auf: "Ich habe meinen besten Freund verloren." Diese Worte setzen die Tugenden dieses Mosnarchen in das schönste Licht.

Im Jahre 1826 zog Petersburg und Constantinopel die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich, ersteres durch den Aufstand mehrerer Garde = und Garnisons = Regimenter, letzteres durch die Vernichtung der Janitscharen.

Während dieser Gräuel erkrankte der Landesvater Raiser Franz in Wien. Die Trauer ben Seiner Gefahr, die Freude ben Seiner Genesung zeigte sich allgemein und herzinnig ben allen Classen der Nation, in allen Provinzen der Monarchie, und in den nahen und entferntesten Staaten. Alle Herzen vereinten sich in den reinsten Liebesgefühlen zu einem Regenten, welcher durch Seine erhabenen Tugenden aller Liebe und Anbethung würsdig ist, und wie ein Bater mit Seinen Kindern seit so vielen Jahren Glück und Unglück, Leiden und Freuden getheilt hat.

Im Jahre 1826 erhielten die österreichischen Unterthanen strenge Berbothe, auf irgend eine Beise zum Stlavenhandel mitzuwirken, um zur Abschaffung dieses schändlichen Menschenshandels auf das nachdrücklichste benzutragen.

In demselben Jahre erhielten die österreichischen Truppen Befehl, Sicilien zu räumen, einige Theile von Neapel blieben aber noch besetzt.

Im Jahre 1827 suchte Desterreich die Pforte durch den Gesandten Baron von Ottenfels zur Annahme der Bermittlung von Großbritanien, Frankreich und Rußland zu Gunsten der Griechen zu bewegen. Die Pforte lehnte dieses Ansinnen ab. England, Frankreich und Rußland schlossen nun am 6. July 1827 eine Convention zu London, nach welcher die Griechen den

Sultan als Dberlehnsherrn anerkennen, einen Jahreszins begablen, unter felbstgemablten Fürsten stehen, und burch billige Abfindung von turfischer Besatung und Lasten befreyt werben Diese Intervention gur Pacification murbe vom Große berrn abgelehnt, und biefe Weigerung hatte am 20. Det. 1827 die Berbrennung der türkischen Flotte bey Navarin zur Folge. Die Gefandten von Großbritanien, Franfreich und Rugland verließen am 8. Dez. 1827 Constantinopel. Bon Geite Defterreichs erschien unter andern folgende Deflaration: "Alle Fragen, bie feit vierzig Jahren bie Welt bewegten und in Gahrung versetten, find ftete ohne Ruchalt von unserem Ministerium aufs Grundlichste erörtert worden, allein nie mit einer folden Offenheit, wie die jetige unselige Frage wegen ber griechischen Revolution, beren Lösung so folgenschwer für Europa werden Unfer Sof hat Nichts verfaumt, um auf bie Folgen ber fann. Convention vom 6. July 1827 aufmerksam zu machen, und wie die revolutionare Hydra, die ben jetigen Moment seit Jahren vergebens zu erwarten ichien, endlich fich am Biele mahnt, fo ift uns ber Gebante troftreich, bag eine Zeit fommen muß, wo fes stes Zusammenhalten ber souveranen und legitimen Rechte bie gefährlichen Plane vereiteln wirb, bie fich im hintergrunde geis Alles, was ben jetigen gesellschaftlichen Buftand Europens verbürgt, hängt mit der Frage bes Drients zusammen, und aus biefem Gesichtspunkte betrachtet, schien es Desterreichs Pflicht, auf dem Wege ber Confequenz ohne Scheu fort zu mandeln. Dief erforbert ber Beift unserer Politit, bie ben biesem Kalle offener als je sich zeigt.«

In Italien verließen Desterreichs Heere Neapel gänzlich. Die kaiserliche Flotille unter Anführung des Contres Admirals, Grafen Dandalo, hatten den Auftrag, die griechischen Sees räuber im Zaum zu halten, und die europäischen Kauffahrer in die Levante zu begleiten.

Im Jahre 1827 wurde der Landtag von Ungarn nach einer Dauer von 23 Monathen, und mit einer Sanktion von 45 Gesfehen beendiget.

Im Jahre 1828 schienen sich die Verhältnisse Europa's abermahls zu verwirren, vorzüglich wollten die Flammen wieder in Portugal, Spanien, Italien und den Niederlanden ausbrechen. Graf Capo d'Istria wurde Präsident von Griechenland, und suchte die wüthende Zwietracht der Hellenen auszutilgen, und mehrere Souverane zu Geldunterstützungen zu bestimmen. Desterreich konnte nach seinem gerechten Systeme den Philhellenen keine Durchzüge, für die Hellenen keine Geldsammlungen, und niemals eine Bertheidigung der griechischen Revolution gestatten; aber es bewies doch ein edles Mitgefühl für die Unglücklichen, indem der k. k. Major Prokesch arabische Gefangene vom Präsidenten Capo d'Istria zu Aegina übernehmen durste, um sie gegen missolunghiotische Gefangene ben Ibrahim Pascha in Mosdon auszuwechseln.

Im Jahre 1830 schlugen im Westen die Flammen der Resvolutionen und Bürgerkriege empor, und trugen Unheil und Berderben in die weite Umgebung. In Desterreich aber brannte das Feuer der Liebe auf dem Altar der Unterthanentreue in reisner schöner Flamme, und verbreitete Glück und Segen in allen Theilen der weiten Monarchie.

Se. Majestät der Kaiser, für das Wohl Seiner geliebten Unterthanen wie ein Bater unermüdet besorgt, haben in dieser verhängnisvollen Zeit beschlossen, den Erzherzog Ferdinand, Kronprinz der österreichischen Erblande, in Presburg zum Könisge von Ungarn krönen zu lassen, um auf diese Weise, den gesheiligten Banden zwischen dem Regenten und den Unterthanen, für die späte Zukunft immer mehr Kraft und Festigkeit zu geben.

Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserinn, und Se. kaiserl. Hoheit der durchlauchtigste Erzherzog Kronprinz begas ben sich am 7. Sept. 1830 zu diesem Behuse nach Schloßhof. Die heilige Reichskrone traf am 7. Sept. unter Glockengeläute und Kanonendonner und der herkömmlichen Ceremonie in Preßsburg ein.

Eine zahlreiche und ansehnliche Deputation, welche aus Bischöfen, Reichs Baronen, Magnaten und vielen Deputirsten der Capitel, Comitate und königl. Frenstädte gebildet war, begab sich am 12. Sept. unter Anführung des Banus von Croastien nach Schloßhof, um Se. Majestät dem Kaiser und König

bezeigen, und zu bitten, Ihre Ankunft in der Mitte Ihrer treuen Ungarn beschleunigen zu wollen. Der Patriarch Erzbischof von Erlau, Ladislaus Pyrker von Felsös Eör, als Wortführer der Deputation, hielt an Se. Majestät den Kaiser und Ihre Majestät die Kaiserinn nachstehende Rede, welche ganz das Gespräge der unbegränzten Verehrung der Ungarn für ihren kinds lich geliebten Herrn und König trug.

»Geheiligte kaiserlich = königliche und Apostolische Majestät!
-Allergnädigster Herr Herr!«

»Allerdurchlauchtigste Frau gnädigste Königinn!«

»Eure geheiligte Majestät gaben einen neuen, allen Wechsel der Zeiten und Dinge überdauernden Beweis Allerhöchstihrer unserschöpflichen Güte und väterlichen Gesinnung gegen die Ungarische Nation, indem Eure Majestät im beständigen gewissenhafsten Bestreben, die Gesetz zu schüßen und zu vollziehen, zur besseinmten Zeit einen allgemeinen Reichstag für das Königreich Ungarn und die damit verbundenen Länder auszuschreiben, und neben dem vielsachen den treuen Unterthanen im königlichen Aussschreiben verheißenen freudigen Troste, noch gnädigst zu besehsten geruht haben, daß Se. k. k. Hoheit der durchlauchtigste Erzherzog Kronprinz, Erbe aller dem Scepter Eurer Majestät gehorchenden Länder und der Tugenden des Vaters, mit der heiligen Reichskrone zum Könige von Ungarn und der damit versbundenen Länder gekrönt werde.«

»Es ist daher nicht zu verwundern, wenn durch so viele Beranlassung geweckt, ganz Ungarn aufjubelt, und Alles im Lande nur von glückwünschenden Zurufen und ungeheuchelten Bezeugungen der seltensten Freude wiedertont.«

»Denn ben all den unglaublichen Sorgen, so viele, an Gessehen, Sprache und Sitten verschiedene Bölker zu regieren, has ben Eure geheiligte Majestät dennoch eine ununterbrochene Sorgsfalt auf die Leitung, Erhebung und Beglückung Ungarns verwens det, so daß Eure Majestät das am Anfange Allerhöchstihrer glückslichen Regierung als erhabene Berheißung ausgesprochene Wort: »bie Reichsstände würden nie das in Eure Majestät gesetzte Berstrauen zu bereuen haben; Eure Majestät selbst aber Sich nie von

veinem aus ihnen durch irgend einen Beweis von Treue überbiethen plassen, «« und die hochgestellten Hoffnungen der landeskinder durch den stets gleichförmigen Gang Allerhöchstihrer glücklichen Regierung nicht nur im überaus reichen Maße erfüllt, sondern, wofür Eurer Majestät ewiger Dank sen, noch übertroffen haben. Auch gibt es keine so reiche Fülle der Beredsamkeit, welsche die Größe der von Eurer Majestät in dem langen Zeitraume von acht und drensig Jahren über das Ungarische Bolk ausgegangenen Wohlthaten mit Worten genügend zu preisen, oder mit Lobeserhebungen zu erreichen im Stande wäre.«

»Daß mitten in ben furchtbarften Umwälzungen ber Dinge und Reiche, und mahrend brangenber Kriegsgefahren Ungarn an feinen uralten herkommlichen Rechten und Frenheiten nicht ben geringsten Berluft erlitt; - bag bie Religion, die Gefete und bie öffentlichen Magistrate überall in voller Wurde und Rraft aufrecht bestehen; - daß die Industrie von Tag zu Tag mehr aufblubt, - bem handel fich neue Quellen öffnen, - ber Rubm bes Ungarischen Nahmens auch im Auslande erschallt, - und bag wir enblich eine ungeftorte öffentliche Sicherheit und Rube genies Ben: - bas find bie erhabenen Denkmabler ber glorreichen Res gierung Eurer Majestät in Ungarn, bas bie Mittel, burch welche Eure Majestät mit gleichem Starkmuth im Glude wie im Uns glude, und bloß auf bas Zeugniß Ihres Gewiffens Gich freubig ftupend, Sich ben ben Zeitgenoffen eine Dankbarkeit ohne Gränzen erworben, und ben ben Nachfommen Allerhöchstihrem Nahmen die herrlichfte Unsterblichfeit jugefichert haben.«

»Diesen außerordentlichen Berdiensten, diesen Wohlthaten, geruhen es Eure geheiligte Majestät zuzuschreiben, daß die Euster Majestät ergebenste Ungarische Nation in Ausübung ihrer Unterthanspslichten, und in Bezeugung ihrer aufrichtigen Trene kein Maß kennt, daß sie in ihren Annalen Eure Majestät mit dem Nahmen des gütigen, frommen und besten Fürsten bezeichenet; daß sie für das Wohl und die Würde Eurer Majestät Gut, Leben und Blut hinzugeben immer bereit ist, und daß sie endlich jett, da Eure Majestät nach dem Benspiele Allerhöchstihrer Borsfahren, der erlauchten Könige von Ungarn, glorreichen Andenstens, zur Freude des Vaterherzens Se. k. f. Hoheit den Erzherz

- Carlo

jog Kronprinzen, Allerhöchstbero erstgebornen Sohn, mit der heiligen Reichskrone geziert, und zum Könige gekrönt zu schen wünschen, nicht nur die größte Freude äußert, sondern dieß als einen neuen Beweis der kaiserlichen königlichen Gnade aufnimmt und verehrt.«

plnd das mit vollem Rechte; benn jene erlauchten Fürsten haben zur Zeit unserer Vorältern ihre Erstgebornen nur frönen lassen, um ihnen ihre Thronfolge zu sichern; wogegen Eure Masjestät theils um der väterlichen Zärtlichkeit gegen den geliebten Sohn genug zu thun, theils auch deßhalb seine Krönung wünsschen, um durch den Andlick des gefrönten, und mit dem heiligssten Eide gebundenen erlauchten Erstgebornen, und durch das Schausspiel der durch ein solches Geschenk rege gewordenen innigsten Dankbarkeit der Ungarn erfreut, mit neuem Eiser, wenn es ans ders möglich ist, diesen noch zu vergrößern, für das öffentliche Wohl zu sorgen und zu arbeiten.«

"Mit dem tiefsten Dankgefühle empfängt daher die Ungarissche Nation diese Gnade Eurer Majestät, völlig überzeugt, daß derjenige ihr der beste Fürst sehn wird, der die Liebe zu ihr von Eurer Majestät schon durch die Abstammung aus dem königlichen Blute ererbt hat, und der durch Eure Majestät in den Künsten des Friedens und des Krieges unterrichtet, eben in Eurer Majesstät das vollkommenste Borbild des vollendeten Fürsten stets vor Augen — und in der Reichsverwaltung und Leitung der öffentlischen Angelegenheiten den besten Helser mit Rath und That an der Seite haben wird."

»Wenn aber die Freude der versammelten Reichsstände ben dem Andlicke so vieler erlauchten häupter unaussprechlich seyn wird, so können sich auch Eure Majestät unsere allergnädigste Kösniginn mit Zuversicht einen großen Theil daran zuschreiben. Eure Majestät werden nähmlich daselbst die hohe Zufriedenheit genießen, die Allerhöchstderselben, außer dem süßen Gefühle eisnes reinen Bewußtseyns, der ergebenste Dank der Ungarischen Nation verschaffen wird, welche durch die erhabenen, von den erlauchten Vorsahren Eurer Majestät — unter denen der Erzsherzog Maximilian wegen seines, ben der Eroberung von Ofen, bewährten Heldenmuthes ewig in unserer Geschichte fortlebt —

als glückliche Erbschaft erhaltenen Tugenden schon längst zur Beswunderung hingerissen ist — und die mit Eurer Majestät vor fünf Jahren, durch die Krönung zur Königinn, mit einem neuen heiligen Bande verbunden, in Allerhöchstdenselben die allergnäsdigste Mutter und den Gegenstand ihrer innigsten Verehrung ersblickt.«

»Denn seit Eure Majestät — ein Geschenk Gottes — mit unserem allergnädigsten Landesfürsten durch das Band der heiligen She vereint sind, wo sind Thränen gestossen, die Eure Masjestät nicht in sorgender Eile zu heben gesucht hätten? und wo ist eine fromme Stiftung, an die Eure Majestät nicht reichlich spens deten, so daß Eure Majestät in Ihrer hohen Stellung nichts als die Mittel, Wohlthaten zu verbreiten, Sich vorzubehalten schiesnen, und deßhalb auch einstimmig für das vollkommenste Muster der besten Landesmutter und der liebevollsten Gattinn anerkannt werden.«

»Das sind, allergnädigster Kaiser und Apostolischer König! das, allergnädigste Kaiserinn und Königinn! die aufrichtigen Gesinnungen der Ungarischen Nation gegen Eure geheiligten Majestäten, und dieß ist der Gegenstand unserer zu Presdurg versammelten Stände des Königreichs Ungarn und der damit versbundenen Länder ehrenvoll erhaltenen Sendung, welcher getreuen Stände ergebenste Vorstellung wir hier, ihrem Besehle nachsommend, unterthänigst überreichen, und Eure Majestät zugleich inständig bitten, die genannten Stände mit Allerhöchstdero gnäsdigen und erwünschten Gegenwart baldigst zu beglücken, und Allerhöchstdero Ankunft zu beschleunigen, damit der Wunsch Eurer Majestäten, Se. k. k. Hoheit den Erzherzog Kronprinzen geströnt zu sehen, zur Freude der älterlichen Herzen Eurer Majesstäten, und zum Jubel der Ungarischen Nation mit Gottes Beysstand erfüllt werde.«

»Und so flehen wir mit frommem Bertrauen von Dem, durch Den die Könige regieren, und die Geber der Gesetze über das Recht entscheiden, auf Eure Majestäten langes Wohlergehen und die reichste, vielfältigste Segensfülle herab, und empsehlen die reichstäglich versammelten Stände, und die ganze Ungarische Nastion sammt und in der tiefsten Ergebenheit und mit der schuldigen

Ehrerbiethung getreuer Unterthanen ber Allerhöchsten kaiserl. tos nigl. Gnade Eurer geheiligten Majestäten.«

Se. Majestät der Kaiser beantworteten diese Rebe folgender Maßen:

Die Empfindungen aufrichtiger Ergebenheit und kindlicher Liebe, welche die Herren Stände Unseres Königreiches Ungarn und der damit verbundenen Länder durch diese Uns überaus willskommene Deputation aussprechen, nehmen sowohl Wir, als auch die Kaiserinn, Unsere vielgeliebte Gemahlinn, eure gekrönte Königinn, gnädig auf.«

»Mit höchster Freude erfüllt es Unser Herz, von allen Seisten her zu vernehmen, daß die Krönung Unserest theuersten ersts gebornen Sohnes im gesammten Königreiche mit den Gefühlen des lebhaften Dankes aufgenommen worden sey. Dieß entspricht zugleich vollkommen dem Zweck, welchen Wir Uns vorzesetzt hatsten, und dem edlen Sinne der Uns überaus theuren Ungarischen Nation.«

"Wir wollen, daß diese gesetzmäßige, heilige, nach der Sitte der Vorsahren zu begehende Fenerlichkeit, ein ewiges Denksmahl sen, Unserer väterlichen Liebe für Unsern Sohn, und euch ein ewiges Denkmahl unseres unausgesetzten Strebens, die altherskömmliche Verkassung des Reichs den fernsten Enkeln unverletzt zu überliefern.«

»Kündet dieß vorläusig euren Committenten an, bis Wir ihrem gemeinsamen, aber auch Unserem Bunsche nachgebend, in der Mitte Unserer getreuen Stände erscheinen, und sie Unserer kaiserlichen königlichen Gnade und Huld auch fernerhin versichern werden.«

Diese Rebe riß die Versammlung zu einem wiederholten enthusiastischen Lebehoch hin.

An Se. kais. königl. Hoheit ben durchlauchtigsten Herrn Erzherzog Kronprinzen richtete ber Patriarch Erzbischof von Erlau im Nahmen ber Deputation folgende Rebe:

»Durchlauchtigster kaiserlicher königlicher Kronprinz und Erzherzog, allergnäbigster Herr, Herr!«

»Kaum war das erlauchte Wort Gr. Majestät unsers ges heiligten Landesfürsten und Apostolischen Königs über die bes vorstehende Krönung Eurer k. k. hoheit mit der heiligen Reichse frone zum Könige und Herrn von Ungarn und der damit vers bundenen Ländern durch das Land erschollen, als alle Bewohs ner desselben eine Freude durchdrang, die keine Macht der Bes redsamkeit hinreichend auszudrücken vermag.«

Diefe Freude ift ben ber Erhebung eines Pringen, von beffen ungeheuchelter Frommigfeit, mufterhaften findlichen Berehrung gegen Seinen erlauchten Bater, unermublichem, erft neuerlich burch berrliche Beweise wieder befräftigten Bestreben, der leidenden Menschheit zu helfen, und angeborner Liebe zu ber durch fo viele Berdienste und . Wohlthaten Geiner erhabenen Borfahren verherrlichten Ungarischen Nation die allgemeine Stimme zeugt - und aus beffen Angeficht und Bergensgute, Bescheibenheit, Festigkeit und andere eines Fürsten murbige Tugenben entgegen ftrahlen - um fo inniger und ftarfer, als diegmahl bie Nation nicht, wie fonft, zwischen ber Betrübnig über ben hintritt bes vorigen Fürsten und bem Jubel ob ber neuen Herrschaft getheilt, balb von freudigen und balb von traurigen Gefühlen ergriffen wirb, sondern zu ungemischter Freude zusammengerufen, fich berfelben ungetrübt überläßt, und vornehmlich beghalb in gerechtes Frohlocken ausbricht, weil fie die Feper der bevorstehenden Kronung ber Unade besjenigen ihrer Konige zu banken hat, beffen erhabenen Tugenben bie gange Belt hulbiget; ber bas heilige Recht und bie Majestät bes Ronigs nicht nur ererbt befist, fondern auch burch außerordentliche, in alle Zufunft hinüberlebende Berdienfte ben fußen Nahmen eines Baters bes Baterlandes erworben hat; ber burch die Liebe Seiner Bolfer machtiger ift, als burch Sein Reich, und ber bemnach bes Gludes wurdig ift, in Seinem vorgerude ten Alter mit eigenen Augen Seinen Erftgebornen, bas lebens be Bilb ber Tugenben bes Baters, umgeben von ber Liebe Seiner Bolfer und ihrem Zujauchzen, mit ber koniglichen Krone geziert zu feben, welche in andern ganbern bie Fürften nur nach tem Ableben ihrer Bater erhalten fonnen.«

»Die Feyer der bevorstehenden Krönung Eurer kaiserl. königl. Hoheit wird also um so heilbringender und um so herrlis cher seyn, als sie unser allergnädigster König unter dem Jubel

bes gesammten Baterlandes ben vollster Gesundheit begeht. Erbliden wird ba Gure faiferl. fonigl. Sobeit, um ben Thron versammelt bie getreuen Stande bes Königreichs Ungarn und ber damit verbundenen gander, als eben fo viele Dolmetiche ber allgemeinen Gefühle; - tragen wird Eure f. f. Sobeit bie beis lige Reichstrone, Die feit bem Beginne bes vom beiligen Stephan, bem erften unferer Ronige, gestifteten Reiches icon fo vieler hochberühmten Fürsten Saupt geschmückt hat, und von den Candesfindern mit ber gerechtesten Sochachtung verehrt wird; - horen wird Gure f. f. Sobeit die frommen Gebethe ber geweihten Priefter, und aller Alter und Stanbe um Besundheit und Wohlergeben für Eure f. f. Sobeit und Sochstdero allergnädigsten Bater; - und aus eigener Erfahrung wird enb. lich Eure f. f. hoheit noch bie unerschütterliche Treue ber Ungaris ichen Nation fennen lernen, wenn fie ben iconen Fußstapfen ihrer Bater folgend, bie anderen Rationen nicht nachahmt, fonbern übertrifft, und mit welcher fie Gut, Leben und Blut gum Zeichen diefer unverbrüchlichen Treue opfern zu konnen, immer für Gewinn halt. «

Damit also die allgemeine, vom ganzen lande auf Eure f. k. Hoheit gerichtete Hoffnung erfüllt werde, bitten wir, in Gemäßheit ber uns von den zu Preßburg reichstäglich versammelten Ständen des Königreiches Ungarn, und der damit verbundenen Länder aufgetragenen ehrenvollen Sendung, Eure k. k. Hosheit im Nahmen der genannten Stände unterthänigst, dieselben mit Höchstdero Gegenwart zu beglücken, und baldigst in ihre Mitte kommen zu wollen, damit Eure k. k. Hoheit nach der Sitte der Vorsahren mit der heiligen Reichskrone zum Könige und Herrn von Ungarn und der damit verbundenen länder geskrönt werde.«

»Und somit empfehlen wir die gehorsamsten Reichsstände und die ganze Ungarische Nation, sammt und, mit der tiefsten Ergebenheit der hohen Gnade Eurer kaiserlichen königlichen Hoheit.«

Se. k. k. Hoheit der Erzherzog Aronprinz erwiederten: »Daß der allerdurchlauchtigste Kaiser und König, mein Bater, den ich mit höchster Liebe verehre, so lange Blut meine Abern burchströmt, beschlossen hat, unter Seinen glorreichen und heilbringenden Auspicien die heilige Arone des Königreiches Ungarn schon jest auf mein Haupt setzen zu lassen, erkenne ich mit kindlich frommem Dankgefühle als ausgezeichnete, ja als die glänzendste Gabe der Ihm eigenen Großherzigkeit und Seiner väterlichen Liebe, die dem Ihm überaus theuren Königreiche nicht minder zugewendet ist, als mir.

»Die allgemeine Freude aber, die hiedurch entstanden, und die sich auch durch diese glänzende Deputation kund gibt, erfüllt mein Herz mit einer Wonne, die ich in ihrem ganzen Umfange zwar zu empfinden, aber durch Worte auszudrücken nicht versmag.«

»Denn, wenn die Beweise von Treue und Anhänglichkeit, welche die getreuen Ungarn meinen Borältern und Ihm, den ich und sie als Vater verehren, zu jeder Zeit gegeben haben, mir je hätten verborgen seyn können, würde ich allein aus diessen offenkundigen, meinem Herzen für ewig eingeprägten Neußesrungen der hohen Dankbarkeit, mit der sie meine, nach dem Willen meines Vaters vorzunehmende Krönung aufnehmen, in reichem Maße erkennen, welche Anhänglichkeit, welche Ergebensbeit, welche Liebe ich von jener edlen Nation mit freudiger Zuversicht erwarten darf, deren Wohl, Sicherheit und Ruhm zu befördern der höchste Wunsch meines Herzens ist.«

»Sagen Sie den Herren Ständen, und ich wünsche, daß es ganz Ungarn wisse, daß die heilige Krone, die ich nach gessetzlicher Weise empfangen soll, mich weniger deshalb beglücken wird, weil sie meine Schläfe ziert, als weil dadurch ein ewiges Band der Liebe und des Vertrauens mich noch inniger mit eisner Nation verbindet, die ich von meiner zartesten Kindheit an geliebt habe.«

»Kündigen Sie ihnen an, daß ich mein ganzes Leben hindurch die hochheiligen Lehren meines Baters, der auch sie als geliebte Söhne betrachtet, unsers allergnädigsten, gerechten, Gott ergebenen Herrn, dessen uns Allen theures kostbarstes Leben der Allmächtige durch lange und lange Jahre erhalten möge, unausgesetzt befolgen, meine Lust in kindlicher Liebe und Ergebenheit, und nach Seinem Bepspiele Stärke und Glanz der Regierung, in treuer Beobachtung ber Gefete und ber alten Einrichtungen, endlich alle meine Glückseligkeit in ber Wohlfahrt ber Bölker, die bem Scepter bes besten Baters gehorchen, sinden werde.«

Diese Antwort wurde von der Deputation zu verschiedenen Mahlen durch einen lauten Jubelruf unterbrochen, welcher am Schluße der Rede wiederholt ertönte.

Se. Majestät geruhten sodann die ganze Deputation an Als lerhöchstihre Tafel zu ziehen, worauf selbe nach Preßburg zurückstehrte, um den dort versammelten Ständen über ihre Sendung zu berichten, und die am 13. September zu gewärtigende Ankunft Sr. Majestät zu verkünden.

Um 14. Cept. fant die feverliche Uebergabe ber Propositios nen Statt, welche bie auf bem bamahligen Ungarischen Reiches tage zu verhandelnden Gegenstände enthielten. Der f. Ungaris fche Hoftangler, Graf Reviczty, hielt eine fraftvolle Rebe in uns garischer Sprache, worin er erwähnte, bag Se. Majestät als gemeinschaftlicher guter Bater Seines erlauchten hauses und bes Baterlandes noch ben Lebzeiten bes einzigen hohen Bergnügens zu genießen, wünschen, burch bie Krönung Allerhöchstihres erftgebornen Cohnes und Thronfolgers, die ererbte Berfaffung bes Landes gegen die Sturme ber Beit und gegen widrige Bufalle auch nach jener großen Stunde gesichert zu wissen, beren Schlagen unter fo vielen Millionen nur Er allein mit beiliger Rube erwartet. Diese Rebe wurde burch einen fturmischen Buruf unterbrochen, ber auch am Schluße wiederholt wurde. In manchem Auge fah man Thränen glanzen, bie ftummen Zeugen ber Ruhrung, des stillen Gebethes für das lange Leben des allgeliebten Baters bes Baterlandes.

Se. Majestät geruhten nun in einer lateinisch abgefaßten Rede den Ständen Ihre Wünsche zu eröffnen. Die Stände konnten den Ausbruch ihrer Rührung und Dankbarkeit nicht zurückhalten, besonders ben der Stelle: der Bunsch Sr. Majestät gehe dahin, daß: während Sie Selbst sterblich sind, die Beweise Ihres Stresbens, das Wohl des Vaterlandes zu befördern, unvergänglich sehn mögen.

Nach Empfang ber versiegelten Propositionen sprach ber Cardinal Reichs-Primas ben Dank ber Stände, die heißesten Wünsche für Gr. Majestät langes leben aus, nebst ber Versicherung der unverbrüchlichen Treue, welche Rede burch einen lauten Zuruf der ganzen Versammlung bestätiget wurde.

Die Krönung auf den 26. September festgesett, wurde der ungünstigen Witterung wegen auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Tasel aber, welche nach altem Herkommen am Krönungstasge der König den Ständen gibt, fand dennoch an demselben Tage Statt. Bey neun Tischen wurden 750 Gäste im Redoutens saale bewirthet. Jubelnde Toasts wurden ausgebracht, und die Begeisterung stieg, als Ihre Majestäten in Begleitung des Erzscherzogs Kronprinzen, der übrigen anwesenden Erzherzoge, Ihrer Majestät der Königinn von Bahern, des Prinzen von Sasterno und der Herzoginn von Lucca die Reihen der Stände durchs wandelten. In diesem allgemeinen Jubel der Repräsentanten schien die ganze Nation ihrem freudebewegten Herzen Luft zu machen.

Die Krönung Gr. faiferl. Hobeit bes Erzherzoge Rronprinzen Ferbinanb zum König von Ungarn fand am 28. Gept. mit ber größten Teperlichkeit und Pracht Statt. Die herrlichste Witterung begünstigte biefe Feper, welche ben Allen, die Zeugen berfelben waren, einen unauslöschlichen Eindruck und einen mit Worten nicht gu beschreibenben Enthus flasmus erregte. Der Raum gestattet nicht, biefe Krönungs-Feperlichkeit in ben einzelnen Theilen mit jener Ausführlichkeit ju beschreiben, mit welcher felbe in ben verschiebenen Zeitungen zur öffentlichen Runde gebracht murbe. Bom fruben Morgen bis in bie fpate Racht, bie eine glanzende Beleuchtung jum Tage machte, mogte eine unermegliche Bolksmenge auf ben Strafen, und begleitete ben neu gefronten Ronig, umgeben von ben Sochsten und Erften bes Reiches, im glanzenoften Costume auf bem Zuge von ber Domkirche burch bie Stadt mit unaufhörlichem Bivatruf. Einen befonbers imposanten Anblick gewährte ber Barmherzigenplat. hier war bie Tribune errichs tet, auf welcher Ge. Majestät ber Konig ben zweyten Gib, ben Decretal : Gib ablegte. Tausende von Zuschauern bedten bie:

----

sen großen Plat, und die errichteten Tribunen waren gedrängt voll Menschen. Ein lang anhaltender Freudenruf erscholl, als Sc. Majestät, angethan mit den Reichskleinodien, und geschmückt mit der Krone des h. Stephan den Sid abgelegt hatten. Hier befanden sich auch die Tribunen für J. J. M. M. und die höchsten Herrschaften.

In der Sitzung vom 29. Sept. beschlossen die Stände eins stimmig, Sr. Majestät dem neugefrönten König ein Ehrengeschenk von 50,000 Stück Dukaten darzubringen, und den Kaiser um die Erlaubniß zu bitten, daß zu Ihrem bevorstehenden Nahmensstage die Stände in corpore ihre Glückwünsche eröffnen dürfen. Seine Majestät nahmen dieses Geschenk in Gnaden auf, befahlen jedoch diese Summe im Königreiche Ungarn zu wohlthätigen und nütlichen Zwecken alsogleich zu verwenden.

Am 30. Sept. gaben Se. Majestät der Raiser den Reichsständen im Redouten : Saale ein zweytes Krönungsmahl, an welchem goo Personen Theil genommen, und geruhten auch dießmahl mit den Allerhöchsten und höchsten Herrschaften die langen Tafelreihen zu durchgehen, an denen ein ununterbrochenes Lebehoch ertönte.

Das am 4. Oct. eingetretene hohe Nahmensfest bes allgesliebten Monarchen wurde in allen Theilen der Monarchie mit um so innigeren Gefühlen der Freude gefenert, als es die Brust jedes treuen Unterthanen doppelt beglückte, den angebetheten Landesfürsten nicht nur im ungestörten Genusse des besten Wohlssens zu wissen, sondern auch die Wünsche Seines Vaterherzens durch die glücklich vollzogene Krönung Seines Erstgebornen, und durch das Ihm vom Himmel gewordene Geschenk eines ersehnsten Enkels durch Seinen zwenten Sohn, in dem neugebornen Erzherzog Franz erfüllt zu sehen.

Mit solchen beglückenden Gefühlen eilten die treuen Unsterthanen zum Altar, um die Empfindungen des heißesten Danstes für den reichen Freudensegen auszudrücken, den der himme mel auf das theure Haupt des allgeliebten Monarchen hernics dersandte, unter dessen mildem und gerechtem Scepter Wohlsfahrt, Ordnung und Ruhe Seine weiten Staaten ununterbroschen erfreuen, und nur laute der Liebe, der Verehrung und

Unhänglichkeit fur ben gutigsten Lanbesvater aus ben herzen Seiner bankbaren Rinder allenthalben ertonen.

In Presburg wurde diese Nahmensfener ben der Anwesens heit Gr. Majestät mit besonderer Herzinnigkeit und Freude bes gangen.

Die Glückwünschungsrebe, von Gr. Eminenz dem Cardi, nal Fürst Primas, im Nahmen der Stände an den Kaiser ges halten, verdient hier einen Ehrenplatz. Sie war in lateinischer

Sprache, und es folgt hier bie Ueberfepung:

Die prachtvolle und frohliche Festlichkeit, Die wir burch Deine Suld gefeyert haben und noch fegern, erhöht Dein beis liges Nahmensfest, bas wir alljährig jubelnd begeben, bann bie beißersehnte glückliche Bollziehung ber Kronung Ferbin ande, endlich die Geburt Deines Enfels Frang, abstammend vom Erben Deiner Tugenden und Deines Nahmens, Deinem Sohne Frang; eine Geburt, bie in bie Zeiten unseres allgemeinen Subels fallend, gur glücklichsten Borahnung berechtigt. bie Stände Ungarns und ber bamit verbundenen Provinzen, burch so viel glückliche Ereignisse aufgeregt, umstehen nun allefammt Deinen erhabenen Thron, um zu diesem brenfachen glude lichen Zusammentreffen, welches Dich am nächsten und freudig= ften berührt, Deiner Majestät aus tiefbewegten Bergen Glück ju munschen, die Luft, die wir als Zeugen fo vielen Gludes fühlen, laut und offen auszusprechen, vor allem aber bem himmlischen Bater zu danken, ber und im Beginne bieses Reichs= tags mit so vielen und so ausgezeichneten Gnaden überhäuft hat, und die heißesten Gebethe für Dein Seil, und bas Seil ber Deinen zu ihm hinauf zu senben. — Bor Kurzem thaten wir bieß; wir thaten es im Angesichte bes himmels und ber Erbe; wie mächtige Pfeile, aus bem tiefsten Bergen gesendet, bestürmten unsere Gebethe ben himmel, daß Er, jener hochste Lenfer unserer Schicksale, nach beffen Wint unser leben sich geftaltet, Dich, gnäbigster herr, nach beffen Glud allein wir unfere Glückseligkeit bemessen, noch lange hinaus uns wohl, fraftig und glücklich erhalte. Was wir jest an biesem brenfachen Nahmenstag aussprechen, fühlen wir immer, und werden es immer verfünden, fo lange Ungarn fteht. Bey jeder Gelegenheit soll es die ganze Welt erfahren, daß den Ungarn nichts heiliger, nichts theurer, nichts geliebter sep, als der liebende treue Hort ihrer alten Versassung: der König. Wir sind alle so gesinnt, daß in dem großen Kranze der Stände Ungarns, der Dich jetz umschließt, nicht Einer gefunden werden kann, der, die Anhänglichkeit von seinen Ahnen erbend, nicht gern für Deine Sache Gut und Leben darbringt, der sich es nicht zum Ruhme achtet, Dein geheiligtes Haupt jeder Gefahr, ja selbst jeder Bessorgnis durch das Opfer des Seinen zu entziehen. — So gessinnt, bitten wir Deine Majestät mit schuldiger Ehrfurcht einzig, daß Du Deinen Ungarn Deine unschätzbare königliche Gnasde auch ferner huldreich schenken mögest.«

Se. Majestät der Kaiser und König ertheilten auf diese Rede folgende Antwort:

»Unfer Leben, hingefloffen unter großen Bebrangniffen, bat Uns burch die Gute bes Allmächtigen zum Lohn auch manche Freude gebracht; die bochfte hierunter ift Uns die Liebe, bie Und Unfere Bolfer immer bewiesen haben, und noch täglich be-Mit Bergnügen feben Wir an Unferem zwen und feche zigsten Nahmenstage Euch, die Stände Unseres vielgeliebten Bols fes, an Unserem Throne, und empfangen mit väterlichem Gins ne bie Bunfche, bie Ihr fur Und und Unfern Enkel aussprecht. Wir gablen biefen Tag mit Recht zu Unferen frohlichsten. Denn wie Wir einer Seits zuversichtlich hoffen, bag Gott Eure findlichen Bunfche, bie aus Eurem treuen, ergebenen, eblen Uns garifchen herzen entfpringen, erhören wird, fo merben auch Wir nach allen Unferen Rraften ftreben, bag alles Gunftige, was Und Gott ber Allmächtige verleihen wird, Gurem Wohle, Gurer Glückseligkeit gewibmet werbe; überzeugt, baß auch Ihr Unfere väterlichen, bloß Guer Glück bezwedenben Gesinnungen fernerhin unterstüten, einträchtig ihrer Bollziehung obliegen, und mit kindlicher Unhänglichkeit Uns jene Freude verschaffen werbet, welche Unfer väterliches Herz, und Unfere königliche Wurde vor allem erfehnt, nämlich: baß, während bie Zeit eilt, Und vergonnt fen, zu feben, wie alles, mas Wir zu Gurem Seil berathen und ausführen, fich immer mehr und mehr befestiget. Uebrigens bestätis gen Wir Euch gern Unfere faiferliche fonigliche Sulb und Gnabe.«

----

Die Nahmensseher Ihrer Majestät ber Kaiserinn Königinn (am 4. Nov.) wurde in Preßburg ebenfalls mit besonderer Festlichkeit begangen. Se. Eminenz der Cardinal und Fürst Reichs : Primas drückten die Gefühle der Nation in einer lateinischen Anrede mit dem seurigen und herzlichen Wunsche aus, daß der Allmächtige die Lebenstage der erhabenen Landesmutter dauernd und zum Segen der Bölfer auß längste beschützen möge. Rauschende Atztlamationen erschollen am Schluße dieser Rede, und wiederholzten sich, als Ihre Majestät dieselbe ebenfalls im fließenden Laztein gnädig und huldvoll zu erwiedern geruhten.

Am 19. Nov. traten J. J. M. M. der Kaiser und die Kaisserinn nach einer zehn Wochentlichen Anwesenheit in Preßburg unter ben frommen Segenswünschen Aller Ihre Rückreise nach Wien an.

Diese Huldigungen und Liebeszeichen, welche die Ungarische Nation für ihren Kaiser und König und das ganze erlauchte Kaisers haus ben jeder Gelegenheit an den Tag legt, sind ein Gemeingut aller Provinzen der österreichischen Monarchie. In allen Theilen des gesegneten Staates herrscht berselbe rühmliche Wetteiser, dem angebetheten Landesvater ben jedem Anlasse die innigste Liebe, die treueste Anhänglichkeit durch Worte und Handlungen zu bezeugen.

Gegen Ende des Jahres 1830 wurden die Reichstagssitzunsgen in Preßburg abgehalten. Se. kaiserl. Hoheit der Erzherzog Palatin hielt beym Schlusse des Reichstages am 20. Dezember eine Rede in lateinischer Sprache, worin er die hohen Magnasten und Stände auf die väterliche Huld des Monarchen aufmerkssam machte, welcher verfolgend den Weg der Gesetze, diesen Seine königlichen Propositionen anpaste, und zahlreiche königliche Begünstigungen, angemessen den Wünschen der Reichspfände, ertheilte.

Der feyerliche Aft der Trauung zwischen Sr. Majestät Ferstinand V., König von Ungarn und Kronprinzen der übrigen Desterreichischen Staaten, und der durchlauchtigsten Prinzessinn Marie Anne Caroline (Pia) königl. Prinzessinn von Sardinien, wurde am 12. Febr. 1831 in der Hauptstadt Piemont vollzogen, indem Se. Majestät der König von Sardinien den erstauchten Bräutigam repräsentirte. In Turin waren bereits mit

ber Nachricht von ber Wahl bes neuen Papfics aus Rom unter Einem die nothigen Dispensen angelangt.

Um folgenden Tage langten J. J. M. M. der König und die Königinn von Sardinien, und Ihre Majestät die Königinn von Ungarn zu Novara an, wo sie einerseits von dem Grasen Gisbert Borromeo, als dem von Sr. Majestät dem Kaisser zur Uebernahme der erlauchten Braut ernannten Commissär, begleitet von dem Grasen Heinrich von Bombelles, welscher die Sefretärs Funktionen dieser kaiserl. Commission versrichtete, und anderer Seits von dem Grasen von Settala, Groß Ceremonien Meister des Lombardisch Benetianischen Kösnigreichs, welcher von Sr. kaiserl. Hoheit dem durchlauchtigsten Bice Rönig abgeordnet waren, empfangen wurden.

Da im Boraus bie Bestimmung festgefest warb, bag bie Uebernahme nicht an ber Granze, fondern in ber f. f. Sof= burg zu Mailand Statt haben follte, fo reisten Ihre Majeftat bie Koniginn von Ungarn, begleitet von bem eigenen Gardinis fchen Sofftaate inkognito unter bem Nahmen einer Gräfinn von Habsburg am 14. Fruh von Novara nach Mailand ab. Nachbem ber außere Umfreis biefer Stadt jurud gelegt war, erfolgte bie Einfahrt burch bas Thor »Trinaglia, « und um halb 1 Uhr Nachmittage fliegen Ihre Majestat in ber f. f. Billa ab, mo Bochftbiefelbe von J. J. f. S. bem burchlauchtigften Erghers joge Bice Ronig, und ber burchlauchtigften Erzherzoginn Bice-Königinn empfangen murbe. hier beschloffen Ihre Majestät fich zu erholen und umzukleiben. Um 3 Uhr Nachmittags fuhr Ihre Majestät, begleitet von bem eigenen Sardinischen Sofftaate, mit einem Hof : Gallazuge aus ber f. f. Billa ab, um fich in bie f. f. Burg zu begeben. Die Fahrt vom öftlichen Thore wurde unter bem Donner ber Ranonen, unter bem Gelaute ber Glos den in Mitte einer boppelten Reihe von Truppen gurud gelegt, die mit Muhe bas Gebrange bes Publifums guruck halten fonns ten, welches voll inniger Theilnahme in freudiger Bewegung auf ben Weg bes erhabenen Geleites berben jog. Die Fenfter und Baltone mit Tapeten geschmudt, und von festlich gefleides ten Buschauern angefüllt, belebten mehr und mehr biefen mabre

haft feverlichen Einzug, welcher von dem heitersten Wetter be-

Angelangt in der k. k. Hofburg, wurde Ihre Majestät von Ihren kaiserl. Hoheiten dem durchlauchtigsten Erzherzog Vice-König, und der durchlauchtigsten Erzherzoginn Vice-Königinn, mit dem Hofskaate des Vice-Königs empfangen und in die Ge-mächer begleitet.

Bur feyerlichen Uebernahme war ein Saal hergerichtet, welscher zu diesem als neutraler Boben erklärt und in der Mitte durch eine Linie getheilt war, so die Gränzen der beyden Staatsgebiethe vorstellte. Auf einer der äußersten Seite von dieser Linie befand sich ein Baldachin mit einem Throne und gesgenüber ein Tisch mit rothem Sammet bedeckt. Die Seitenzimsmer an diesem Saale waren von dem betreffenden Sardinischen und Desterreichischen Hosstaate der jungen Königinn in Besitzgenommen.

In dem festgesetzten Zeitpunkte trat Ihre Majestät aus dem Sardinischen Uppartement, und begab sich, unter Borschreiten des, die Funktionen eines Große Geremonienmeisters versehens den Grafen von Gazzelli, indem Höchstdieselbe Ihre königl. Hand dem Sardinischen Commissär, Grafen Garretti von Ferrare, gaben, und von dem zweyten Sardinischen Commissär, Cavaliere Pozzi, und dem ganzen vornehmen Sardinischen Hosstaate gefolgt waren, auf den Thron.

Aus dem Desterreichischen Appartement trat zu gleicher Zeit ber kaiserl. Uebernahms = Commissär, begleitet von dem kaiserl. Gefolge.

Die benden Commissäre begaben sich zu dem Tische, dem Throne gegenüber. Die Secretäre hielten sich rückwärts von demselben. Der kaiserl. Commissär nahm das Wort zuerst, und entwickelte in einer kurzen Anrede den Zweck seiner Sendung. Der königl. Sardinische Commissär erwiederte diese Anrede, und hierauf lasen die Secretäre die gegenseitigen Vollmachten und die Urkunden der Uebergabe und der Uebernahme vor, welche untersfertiget und ausgewechselt wurden. Dann nahte sich der königl. Sardinische Commissär dem Throne und wurde zum Handkusse gelassen, welche Ehre hierauf auch dem übrigen Theile des Sars

dinischen abelichen Hofstaates gewährt wurde. Derselbe konigl. Commissär nahte sich von Neuem ehrfurchtsvoll Ihrer Majestät, und übergab Höchstdieselbe fenerlich dem zur Uebernahme bevolle mächtigten kaiserl. Commissär.

Der kaiserliche Commissär stellte hierauf Ihrer Majestät Höchstihren Obersthosmeister, ben Fürsten Obescalchi, Herzog von Sirmien, und Höchstihre Obersthosmeisterinn, die Landsgräsinn von Fürstenberg, vor, welche nach einander zum Handfusse gelassen wurden. Die Obersthosmeisterinn stellte hierzauf Ihrer Majestät ihre Hosbamen im Dienste und Ihrer Majesstät Hosbame, Gräsinn von Schönborn, vor. Der kaiserl. Commissär stellte den Grasen Ferdinand Colloredo, Kammerherrn Sr. f. f. Majestät, vor, welcher zum Gesolge Ihrer Majestät der Königinn gehört. Ihre Majestät geruhten hierauf sich in das Desterreichische Uppartement zu begeben, gesolgt von Höchstihrem neuen Hosstaate. Zu gleicher Zeit zog sich das königl. Sardinische Gesolge zurück.

Abends geruhte Ihre Majestät mit Ihren kaiserl. Hoheiten das herrlich beleuchtete k. k. Theater alla Scala mit Ihrer Gesgenwart in der Hof: Loge zu beehren. Eine außerordentliche Menge von Zuschauern empfing die Königinn und Ihre kaiserl. Hoheiten mit wiederholtem Jubelruse des lebhastesten Enthusiassmus. Das Schauspiel begann mit einer allegorischen Scene auf die erhabene Bermählung, welche mit aller Pracht und mit alsem Glanze dargestellt wurde. Als das Publikum die Nahmenszüge der erlauchten Bermählten in Homens Tempel sich vereinigen sah, brachte es mit erneuertem höchst lebhastem Jubelruse Ihrer Majestät die Huldigung dieser Anspielung im Ueberströmen der wonnevollsten Rührung dar. Bey Ihrer Entsernung wurs den Ihre Majestät mit immer lebhasterem und ununterbrochenem Jubelruse des stets neuen Enthusiasmus begleitet.

Am 16. Morgens trat Ihre Majestät die Abreise aus der k. k. Hofburg, wo sich die ersten Hof : Chargen, die k. k. geheis men Räthe und die k. k. Kämmerer versammelt befanden, unter Paradirung einer Doppelreihe von Truppen, und zahlreicher Bersammlung des freudebewegten Volkes, nach Wien an.

Se. Majestat ber jungere Konig von Ungarn maren am 24.

Vormittags Ihrer königl. Majestät, Höchstseiner durch Procura angetrauten durchlauchtigsten Gemahlinn bis außer Wiener: Neusstadt entgegen gefahren. In Wiener: Reustadt selbst hatten hiers auf Ihre Majestät die Raiserinn mit benden königl. Majestäten und mit Ihrer königl. Hoheit der Frau Herzoginn von Lucca, Schwester Ihrer Majestät der jüngern Königinn von Ungarn, das Mittagsmahl eingenommen, worauf Ihre kaiserl. und Se. königl. Majestät, dann die Frau Herzoginn nach Wien zurück kehrten.

Tage barauf geruhten Ihre königl. Majestät Sich von Neusstadt nach Schönbrunn zu begeben, woselbst Sie incognito abstiesgen, und von der durchlauchtigsten kaiserlichen Familie empfangen wurden. Deßgleichen hatte sich eine Menge berjenigen Personen eingefunden, welche von Wien aus dahin geeilt waren, um Ihre königl. Majestät ehrfurchtsvoll zu bewillkommen.

Den 27. an einem Sonntage, Bormittags endlich verfügten Sich Ihre fonigl. Majestät in Begleitung ber Obersthofmeisterinn von Schönbrunn ohne alles Geprange in die f. f. Theresianische Rit= ter = Afademie, und hielten von ba, um 12 Uhr Mittags, unter dem Donner ber Ranonen und bem Läuten aller Rirchthurmglos den ben feverlichen Gingug in bie f. f. hofburg. Sochftdieselbe waren hierben von bem zu biefem Ende abgeordneten Sofftaate umgeben, auch hatten fich f. f. geheime Rathe und Rammerer in ber genannten Ritter = Afabemie eingefunden, welche bie Ronis ginn ben bem Ginzuge theils in fechespannigen Galla = Equipas gen, theils auf prachtvoll geschmudten Pferben begleiteten. Dem Leibmagen ber Roniginn junachft leiftete bie f. f. Arcieren = und die konigl. Ungarische Leibgarde zu Pferde, bann bie f. f. Trabanten = Leibgarbe, und zwar alle in Galla, bie Begleitung. Die Strafen und Plate, burch welche ber Bug unter bem lebhafteften Jubelrufe ber zahllos versammelten Bolksmenge ben Weg nahm, war mit f. f. Militar und ben uniformirten Burger : Corps in Parade, theils fpalierweise, theils in Maffen befest.

Ben ber Ankunft in der Hofburg wurden Ihre königl. Mas jestät von Gr. Majestät dem Könige von Ungarn und Kronprins zen der übrigen kaiserl. Desterreichischen Staaten am Wagen empfangen, und in Begleitung des zugewiesenen Hofstaates in

----

das von Leibwachen besetzte, bann von bem in Haupt. Galla zahlreich versammelten männlichen k. k. Hofstaate und von den Damen und Militär überfüllte große Apartement hinauf gesführt, woselbst Ihre k. k. Majestäten und die durchlauchtigsten Herrschaften Höchstse erwarteten.

Nach einigem Berweilen in den innern Gemächern geruheten Ihre königl. Majestäten sich int die geheime Nathsstube unter den Thronhimmel zu begeben, woselbst nun Ihrer königl. Masjestät die Cavaliere durch den Stellvertreter des k. k. ersten Oberstshofmeisters, Grafen von Szernin, die Damen aber von der Obersthofmeisterinn Ihrer Majestät der Kaiserinn, Gräsinn Laszanzky, vorgestellt wurden.

Nach der Abels = Präsentation gingen die Audienzen der Bothschafter und Gesandten, dann der Bothschafter und Gessandten = Frauen auf die herkömmliche Art vor sich, worauf auch das übrige diplomatische Corps, wie gewöhnlich, die Auswarztung machte.

Sobald bie öffentliche Tafel burch ben Grafen v. Egernin, angesagt mar, geruhten Ihre faiferl. und Ihre konigl. Dajeftaten, nebst ben übrigen hochsten Berrschaften, sich unter Bortretung ber Dberfthofamter, bann in Begleitung ber Leibgarbe = Capitane, Dberfthofmeister u. f. w. ju berfelben in ben Geremonien = Saal Ben dem Eintritte erschollen Trompeten : und Paus zu begeben. Das Tifchgebeth murbe von bem Fürfterzbischofe, fen = Cbore. Grafen Firmian, verrichtet. Bey bem erften Trunfe Gr. Majeftat bes Raifers murte aus bem, auf ben Stadtmallen aufgestell= ten Geschüte, und aus bem Rleingewehre eine Salve gegeben. Bahrend ber Tafel geruhten Se. f. f. Majestät sich mit ben frems ben Bothschaftern und Gefandten zu unterhalten. Nach der Tas fel fehrten die Allerhöchsten und höchsten Gerrschaften in der vos rigen Ordnung unter Trompeten = und Paufenschall in die innern Apartements zurück.

Abends um halb sechs Uhr ging die Trauung Ihrer königs. Majestäten, und zwar wegen der obwaltenden Fastenzeit, ganz in der Stille, bloß im Beyseyn Ihrer kaiserl. Majestäten und der durchlauchtigsten Familie, mit Höchstderen nächster Umgebung, in der Kammer= Rapelle vor sich.

Diese heilige Handlung wurde von Gr. faiserl. Hoheit und Eminenz dem durchlauchtigste hochwürdigsten Erzherzog Cardinal Rudolf verrichtet.

Diese für jeden Desterreicher höchst erfreuliche Bermählung wurde auch durch Privat : Festlichkeiten und Werke der Wohlthästigkeit gefeyert.

Die Unruhen, welche in Italien, hauptfächlich aber in ben Römischen Staaten im Jahre 1831 ausgebrochen waren, wurden mit Gulfe ber tapfern Desterreichischen Truppen gludlich gebampft. Am 5. April wurde zu Rom eine Bekanntmachung Gr. Beis ligfeit Papft Gregors XVI. an feine Unterthanen ausgegeben, welche unter andern Folgendes enthielt: »Wenn Wir mit bem Aebendigsten und aufrichtigsten Dankgefühle in bem f. f. Defterreichischen Rriegsheere jene auserwählten tapfern Schaaren erbliden, benen Gott ben Sieg über bie Bosheit ber Emporer, und mit biefem bie Ehre, bem beiligen Stuhle feine Staaten wieber ju geben, aufbewahren wollte, indem er mit fo glücklichem Erfolge bie immerwährenden Impulse ber reinsten Religion fronte, welche ber schönste Lobspruch für ihren erhabenen und machtigen Raifer Frang I. ift, an ben unversiegbare Dankbarkeit Uns ewig binden wird; fo fen auch Ehre und Lob ben geehrten Bewohnern dieser Stadt, bie auf bas schleunigste mit ber Stabt= Miliz vereinigt, unter ben Baffen und ben Beschwerben bes ftrengsten Dienstes fur die Sicherheit Unferer Person und fur bie Rube Unferer Stadt unermudet machten zc. 2c.«

In Folge der so glücklich beendeten Italienischen Angelegens heiten geruhten Se. f. f. Majestät die nachstehenden Allerhöchsten Handschreiben zu erlassen:

"Lieber Fürst Metternich! In dem Augenblicke, wo die Maßregeln, welche die Wiederherstellung der in mehreren Theislen Italiens gestörten Ruhe, die Erhaltung und Sicherheit der vollen Independenz der Italienischen Staaten, und des Mir so sehr am Herzen liegenden allgemeinen Friedens, zum alleinigen Zwecke hatten, mit dem schnellsten und glücklichsten Erfolge geströnt sind, wünsche Ich, Ihnen einen Beweis Meiner Erfennts

lichkeit für die Dienste zu geben, die Sie Mir und dem Staate ben dieser wichtigen Gelegenheit abermahls geleistet haben. Ich verleihe Ihnen sonach die Decoration Meines königl. Ungarisschen St. Stephanss Ordens in Brillanten.

Wien, ben 18. April 1831.

Frang m. p:

"Lieber Frenherr von Frimont! Ich benütze mit Vergnüsgen den Augenblick, in dem die in mehreren befreundeten Staasten Italiens getrübte Ruhe glücklich wieder hergestellt ist, um Ihnen die Versicherung zu ertheilen, wie sehr Ich die erneuersten Verdienste erkenne, welche Sie sich durch die zweckmäßigste Oberleitung der zu diesem Beduse Statt gehabten militärischen Operationen erworden haben. Mein inniger Wunsch ist, daß Sie sich im Gefühle stets treu erfüllter Pslichten noch lange zum Besten Meines Dienstes erhalten mögen."

Wien, ben 17. April 1831:

Frang m. p.

mandirenden Generolen im Lombardisch Benetianischen Könige reiche, G. b. E. Baron Frimont, und des F. M. L. Baron Geppert, über die Operationen des unter des Letteren Commando stehenden Corps, habe Ich mit wahrer Bestiedigung erssehen, daß die von Mir zur Unterstützung der Negierungen in den insurgirten Staaten Italiens, auf deren Anforderung anges ordneten militärischen Maßregeln von Meinen Generalen mit Klugheit und Kraft ausgeführt worden sind, und daß die Trupspen, nach dem rühmlichen Bessspiele ihrer Borgesetzen, baben jestem Geist der Ordnung, der streugen Mannszucht; und der und ermüdeten Ausbaner in Beschwerden wetteisernd an den Tag seslegt haben, welche Ich den Meiner braven Armee in jeder Geslegenheit bewährt zu sinden gewohnt din: Ich beauftrage Sie

bemnach, dem F. M. L. Geppert Mein vorzügliches Wohls gefallen hierüber auszudrücken, und ben gesammten Generalen, Offiziers und Truppen des ihm untergestandenen Corps, instefondere aber jenen, welche nach den eingegangenen Berichten sich einen nähern Anspruch auf Meine Zufriedenheit erworben haben, Meine wohlgefällige Anerkennung bekannt zu geben.

Wien, ben 17. April 1831.

Frang m. p.

Im Frühlinge 1831 unternahmen J. J. k. k. M. M. ber Kaiser und die Kaiserinn eine Reise nach Stehermark, Italien, Throl, Salzburg, und dem Salzkammergut, und trasen am 27. Julius im erwünschtesten Wohlsehn wieder in dem k. k. Lustschlosse Schönbrunn ein. Allenthalben nurden Allerhöchstdieselben mit dem lebhastesten Enthusiasmus der treuen Bewohner bewillskommt, welche sich durch Ihre Arwesenheit beglückt sahen. Alle öffentlichen Anstalten wurden von Ihnen in Augenschein genomsmen, und überall ließen Sie Zeichen Ihrer gnädigsten Huld und Milde zurück.

Ueberall auf Ihrem Wege und in den Ortschaften, welche Sie berührten, strömten die treuen Bewohner in großer Unsahl herben, um Ihren Majestäten ihre ehrfurchtsvolle Ergesbenheit und liebevolle Anhänglichkeit unter den größten Freusdenbezeugungen auszudrücken. — Glockengeläute und Pöllersschüsse, Triumphbogen, Blumengewinde, Inschriften, Gedichte, Freudenmusik und selbst der Zuruf der Menge erschienen gleichs sam als ein dürftiges Alphabet, welches das wahrhaft tiese Gefühl nur schwach auszudrücken vermochte.

Als im Jahr 1830 in Rußland die Cholera morbus herrschete, geruhten Se. Majestät der Kaiser, stets gewohnt, für das Wohl Höchstihrer Staaten zu wachen, dieser Krankheit eine bes sondere Aufmerksamkeit zu widmen, und in Erwägung der schnels Ien Kortschritte dieser Seuche, der drohenden Gefahr, welche durch

---

ihre Annäherung gegen Westen entstand, so wie der hierdurch nothwendig gewordenen Borsichtsmaßregeln, mittelst eines, an Se. Durchlaucht den Haus Hof und Staatskanzler, Fürsten von Metternich, erlassenen Cabinettsschreibens vom 22. Oct. 1830, eine eigene Commission, unter dem Borsise Sr. Excellenz des Obersten Kanzlers, Grasen v. Mittrowsky, und mit Zuzie-hung von Mitgliedern der geheimen Hof und Staatskanzley, der vereinigten Hofkanzley, der königl. Ungarischen und königl. Siedenbürgischen Hofkanzley, des Hofkriegsrathes, dann der Wiener medicinischen Facultät, zu dem Ende anzuordnen, damit sich diese Commission mit der reisen Berathung über diese Krankheit beschäftige, und die zweckdienlichen Mittel zur Hintanhaltung des Eindringens derselben in die k. k. Staaten Sr. Majestät in Borschlag bringe.

Ueber die von dieser Hof : Commission Gr. Majestät vorgeleg: ten Anträge befahlen Allerhöchstdieselben durch Entschließung vom 2. Nov. 1830 Folgendes anzuordnen:

Erstens: Mit dem schon seit geraumer Zeit wegen der Pestsseuche bestehenden Cordon gegen alle, aus Gegenden, wo die Cholera morbus sich bisher geäußert hat, kommende Provinzen, sen, so wie gegen Pestverdächtige, nach dem zwenten Grade der Contumaz » Vorschriften vorzugehen.

Zweytend: Sey in den Desterreichischen Sechäfen, hinsicht. lich des Verfahrens gegen die aus jenen Gegenden anlangenden See Provenienzen, die gleiche Vorsicht anzuwenden.

Drittens: Alle aus Rußland einlangenden Briefschaften sepen von nun an derselben Behandlung zu unterziehen, welche für Briefe, die aus pestverdächtigen Gegenden kommen, vorgeschrieben ist.

Viertend: Sepen in Galizien alsogleich solche Vorbereituns gen vorsichtigerweise zu treffen, damit ben, wider Verhossen, näher rückender und größer werdender Gefahr, sowohl der schon dermalen aufgestellte Cordon unverzüglich verstärkt, als auch die Ausstellung eines neuen Cordons gegen Rußland baldigst bewerks kelligt werden könne; auch sey bafür zu sorgen, daß in dieser Provinz durch die Behörden, die öffentlichen Sanitäts Beamten und die Aerzte, der Gesundheitszustand der Einwohner sorgfälstigst überwacht, und jeder, auch nur den geringsten Verdacht ersregende Arankheitsfall, zur Kenntniß der Landesskelle gebracht wersde, damit unverzüglich die nöthigen Porkehrungen eingeleitet werden können.

Fünftens: Habe die Wiener medicinische Facultät über die Kennzeichen und die Behandlungsweise der Cholera mordus, mit Benützung alles dessen, was über diese Seuche bisher aus medicisnischen Schriften, aus den eingelangten ämtlichen Berichten, und aus öffentlichen auswärtigen Blättern bekannt geworden, eine förmliche Instruction zum Behuse des, ben den Contumaz Uemstern angestellten, Personals auf das Schleunigste zu verfassen.

Sechstens: Sepen, um die Natur und die Behandlungsart der Cholera mordus näher kennen zu lernen, ohne Verzug Nerzte auf Staatskosten nach Rußland abzusenden, die mit den nöthigen Instructionen über den Zweck ihrer Sendung versehen wers den sollen.

Se. Majestät trugen im Monath May 1831 burch die Aufsstellung einer eigenen, mit ausgedehnten Besugnissen versehes nen Sanitäts Commission in Galizien, Sorge, daß die Cholera mordus daselbst frästigst bekämpft, und ihr Vordringen verhindert werde, von gleicher Sorgfalt für die ührige Monarschie geleitet, geruhten Allerhöchstdieselben auch an der Gegensgränze Galiziens Absperrungs und Quarantaine Maßregeln anzuordnen.

In Folge dieses Allerhöchsten Befehles traf die Central : Hofstommission die Verfügungen, daß diese Willensmeinung unverzüglich vollzogen wurde; sie stellte daher zum Schuße Mährenst und Schlesiens, in Galizien, längs dem dießseitigen Ufer des Flusses Sola, einen wohlhesetzten Militär = Sanitäts = Cordon auf, welcher mit der bereits eingeleiteten Absperrung Ungarns und Siebenbürgens von Galizien in Verbindung gesetzt wurde.

Die sanitätspolizenlichen Anordnungen, welche die Central hoffommission in Wien einseitete, insbesondere die Errichtung der Contumaze Anstalten, die Verfügung der Briefraucherung, die Bereithaltung oder Zusendung von Aerzten u. s. w. wurden in Schlesien, Mähren, Ungarn und Siebenbürgen fraftig betrieben, und die Sanitäts: Provinzial: Commission in Gaslizien ging im engsten Einvernehmen mit den dießfälligen leitens den Behörden in den angränzenden f. f. Staaten vor.

Uebrigens stellten Se. Majestät in Ihrer landesväterlichen Borforge der Sanitäts = Commission in Galizien beträchtliche Fonds im Baren und ansehnliche Quantitäten an Nahrungs früchten zu Gebothe, um die Dürftigen, welche durch ihre Noth am ersten der Gefahr ausgesetzt waren, ein Opfer der Cholera zu werden, augenblicklich zu unterstüßen.

Sobald Se. Majestät der Raiser von den, in der nördlichen Theiß Gegend im Königreiche Ungarn, Statt gefundenen Choles ra Fällen Kenntniß erhalten hatten, geruhten Allerhöchstdieselben in einer, unter Ihrem persönlichen Vorsitze, gehaltenen Berathung, die folgenden Maßregeln zur Beschränkung dieses Uebels anzusordnen:

Unbeschabet ber, bereits für bie innere Sicherheit von Galizien, bem Königreiche Ungarn, und bem Großfürstenthume Siebenburgen, von ben in jenen ganbern bestehenden oberften Ganitats : Commissionen angeordneten Magregeln und eingeführten Quarantaine = Unftalten, verfügten Ge. Majestät bie unverzügliche Aufstellung eines militärischen Sanitäts = Corbons, cher an ben, langs ber Gola von ber Einmundung biefes Flus pes in die Weichsel bis an die ungarische Granze, bereits bestehenden Cordon gegen Galizien sich anschloß, und an ber Brange von Mahren, Rieber : Defterreich, Inner : Defterreich, Rrain und bem Defterreichischen Ruftenlande langs ber Boll : Lis nien gegen Ungarn fortlief. Durch biefe, mit ben erforberlis chen Contumaz = Raftell = und Briefraucherungs = Unstalten langs bes ganzen Cordons : Zuges in Verbindung gesetzen Daß= regeln, war ber fo wichtige und lebhafte Berkehr mit Ungarn uns ter fanitatspolizeplicher Aufsicht, und im Berein mit ben fo febr zur Beruhigung gereichenden, von Gr. f. f. Sobeit bem Ergher= jog Palatin, gleich nach bem Erfcheinen bes Uebels gur Ausführung gebrachten Anstalten, dergestalt geregelt worden, daß, obsischen der von der Cholera ergriffene, oder zunächst gefährdete, und sonach durch Sordon abgesperrte Theil Ungarns der strengssten contumazämtlichen Behandlung unterworfen war, doch auch der Verkehr mit dem ben weitem größern gesunden Theile dieses Königreiches auf Sanitäts Sertisicate beschränkt blieb, wegen deren gesetzlicher und gewissenhaster Ausfertigung die strengsten Anordnungen ersassen wurden.

Ueberdieß befahlen Se. Majestät zu wirksamerer Handhabung der gegen die Gefahr der Sholera getroffenen Maßregeln, die Errichtung von Provinzial: Sanitäts: Commissionen, wie sie für Galizien und Mähren, für Ungarn und Siebenbürgen seit länsgerer Zeit bestanden, nun auch in Böhmen unter dem Borsitze des commandirenden Generalen, in Desterreich unter der Ennst unter dem Borsitze des Regierungs: Präsidenten, in Steyermark unter dem Borsitze des dort commandirenden Generalen, in Kärnsthen und Krain unter dem Borsitze des Gouverneurs, dann zu Triest gleichfalls unter dem Borsitze des Gouverneurs anzuordnen.

Zugleich enthielt der höchste Befehl Sr. Majestät die Weisung, daß zu Linz, zu Innsbruck, zu Mailand, zu Benedig und zu Zara, für die betreffenden länder, unter dem Borsitze der landes : Gouver, neure, Sanitäts : Commissionen derselben Art, wie solche in den übrigen Theilen der Monarchie in Wirksamkeit getreten waren, porzubereiten sehen.

So wie für Wien und Prag, ordneten Se. Majestät auch für die übrigen Hauptstädte der Länder, in welchen Sanitäts : Provinzial Commissionen errichtet wurden, eigene Local : Sanitäts: Commissionen an.

Auch wurde nach einem Allerhöchsten Handschreiben vom 6. Justius ein Militär-Cordon an der Gränze von Ungarn zur Abwehrung der Cholera aufgestellt.

In allen Provinzen und Orten, wo die Cholera entweder schon ausgebrochen war, oder einen Ausbruch bedrohte, wurden Sammlungen veranstaltet, zur Anschaffung der innern Einrichstungsstücke in die, in der Organisstung begriffenen Cholera Spistäler, und zur Unterstützung der Kranken, Armen und Arbeitslossen. Sehr nahmhafte Beyträge gingen bey diesen Gelegenheiten durch

ben Wohlthätigkeitessinn ebler Menschenfreunde ein, besondere burch die huld und Gnade Seiner Majestät bes Raisers selbst.

In Erwägung, bag bie zwedmäßig erachteten und möglich befundenen Ginleitungen und Borbereitungen bereits getroffen maren, um bas Eindringen ber Cholera in die bisher verschont gebliebenen Provingen zu verhindern, und ihrem Weiterdringen vorzubengen, befahlen Ge. Majestät über einen Bortrag bes Soffriegerathe : Prafidenten, Feldzeugmeister Grafen Gyulai, Die Central = Sanitate = Sof = Commission aufzulosen, und von Anfang September 1831 ihre Geschäfte an bie f. f. vereinigte Soffanglen, als bie in ber Regel bagu berufene Behörde, ju übertragen, ben hoffriegerathe Prafibenten aber mittelft Allerhöchfter Ents schließung vom 2. Sept. unter Bezeigung ber Allerhöchften Bufriedenheit, über die von bemfelben mit beffen bewährtem Gifer geführte Leitung ber Sof = Commission, hiervon in Kenntnig gu In Folge biefer Allerhochsten Entschließung beendigte Die Central = Sanitats = Sof = Commission am 4. Gept. ihre Wirffamteit, und trat beren Beschäfte an bie f. f. vereinigte Sof. Kanglen ab.

Ungeachtet ber geschärften und verstärkten Sanitäts. Corstone, welche zur Verwahrung der gesunden Provinzen aufgestellt wurden, ungeachtet der übrigen Sanitäts. Anstalten und Sichers heitsmaßregeln, drang diese verheerende Krankheit doch immer weister vor, und verbreitete sich in der Nacht vom 13. auf den 14. Sept. auch in der Residenzstadt Wien schnell und mit der größten Ausschnung.

Docherleichterten die unausgesetzte landesväterliche Fürsorge und Großmuth, die alles belebende persönliche Einwirkung und Gegenwart Sr. Majestät des Raisers, das allgemeine Berstrauen, die allseitige Bereitwilligkeit und Wohlthätigkeit, der den Desterreichern immer eigene frohe Muth, ihre Folgsamkeit und der verständige Sinn in allen Classen der Bevölkerung, den Behörden die Erfüllung ihrer Pflichten wesentlich.

Die sich nie verläugnende väterliche Sorgfalt Sr. Majestät für das Wohl Ihrer geliebten Unterthanen, und die Bewohner der Haupt- und Residenzstadt bewährte sich in dieser Epoche schwerer Prüfungen, welche die Vorsehung auferlegte, neuerdings im rein-

----

sten Glanze. Nachdem ber Raiser ben Aufenthalt Baben mit dem in dem kaiserl. Lustschlosse von Schönbrunn vertauscht hatte, kam Höchstderselbe häusig in die Stadt, und besuch; te theils die öffentlichen Arbeiten, welche Tausenden von erwerbslosen Individuen Brot und Beschäftigung gewährten, theils die für den Ausbruch der Cholera seit längerer Zeit vorbes reiteten Spitäler, ertheilte die gewöhnlichen Audienzen, und ers schien mehrere Mahle, von Ihrer Majestät der Kaiserinn und den übrigen Mitgliedern der erlauchten Kaisers Familie begleitet, im k. k. Burgsheater, wo Allerhöchstdieselben jedes Mahl von den Anwesenden mit herzlicher Kührung und lautem Jubel ems pfangen wurden. Die Communikation mit dem kaiserl. Schlosse Schönbrunn blieb fortwährend geöffnet.

Am 24. Sept. 1831 enthielt die Wienerzeitung folgenden Aufsatz, welcher einen Ueberblick von den Maßregeln gewährt, die in Betreff der Cholora morbus getroffen wurden:

»Allenthalben, wo die epidemische Brechruhr auf ihrem Zuge noch nicht eingebrungen ist, fordert die öffentliche Meinung zur Ergreifung schützender und sichernder Maßregeln nachdrücklich auf.

Man will das Aeußerste aufbiethen, um weitern Fortschritzten dieser Seuche einen wirksamen Damm zu setzen. Mißtrausend dem, was anderer Orten geschah, will man selbst zur schüstenden Nothwehr greifen, und nicht beachtend die bereits mit vielen Opfern gemachten Erfahrungen, sich die rettende Hülse selbst schaffen und bereiten.

Nicht ohne Interesse, und gewiß zeitgemäß dürfte daher eine unbefangene, und der Wahrheit getreue Würdigung der Frage seyn: ob., und mit welchem Erfolge bisher gegen das fernere Vordringen jenes Krankheits = Uebels angekämpft worden sen?

Die lösung derselben wurde zwar schon zu wiederholten Mahlen versucht, allein, die Stimmen, die sich dießfalls erhoben, verhalten. Sie fanden nirgends Eingang. Befremden kann diese Erscheinung durchaus nicht. Diese Stimmen standen immer vereinzelt da, und ihnen gegenüber traten eben so viele gewichtige, gewiß auch wohlmeinende Stimmen auf, die das Gesgentheil geltend zu machen bemüht waren. Lettere huldigten der

öffentlichen Meinung, bie nach einer Schutmehre gegen ein fo verheerendes Uebel so bringend fich febnte; fie nahrten bie Soffnung nach Rettung, Schut und Sulfe, Die erftere, vermeintlich erbarmungs = und schonungslos, gang nieberschlugen. — Von Heinlichem Interesse geleitet bachte man bie ersteren, indeß man in ben letteren eifrige Berfechter ber Sache ber leidenben Menfch. beit zu erblicken mahnte. Das Uebel fannten nur Wenige. Nur Wenige hatten Gelegenheit, ber nur von ferne brobenben Gefahr felbst in bas Auge zu bliden, bie Drangfale, bie jene Seuche bervorruft, fo wie ben Jammer, ben ber Rampf gegen biefelbe berbenführte, aus eigener Anschauung fennen zu lernen. überschätte bie Gefahr, fo lange man aus ber Ferne brobend sie erblickte. Man beschäftigte sich nur mit ihr und der Möglich. feit, ihr einen fraftigen Damm entgegen zu ftellen. Das Unheil, mas diese Bemühungen in ihrem Gefolge hatten, fannte, fab man nicht, fonnte es eben beghalb nicht murbigen.

Mittlerweile haben sich die Verhältnisse anders gestaltet. Die öffentliche Meinung, vordem durch Täuschung, vorzüglich aber durch übertriebene Furcht irre geleitet, hat nun eine festere, verläßlichere Grundlage gewonnen, sie ist der Wahrheit zugäng-licher geworden.

Möge dieselbe überall Gehör finden, nur, wo es noch an der Zeit ist!

Unser allergnädigster Raiser, für das Wohl Seiner Bölker, was diese auch mit innigstem Danke erkennen, eifrigst besorgt, ordnete gleich bei dem beunruhigenden Vordringen der epidemisschen Brechruhr in Rußland die Aufstellung eines Militärkordons zum Schutze Seiner Staaten, an der russischen Gränze an. Es galt der Rettung der Monarchie und ganz Europa's vor den Verheerungen einer verderblichen Seuche, wie sie seit Jahrhunsberten nicht in Europa aufgetreten war. Doch erfolglos blieb jegliches Opfer, jedes Widerstreben; die Seuche brach dennoch in Galizien ein.

Mit Häuser = und Orts = Cernirungen suchte man sie festzus bannen, in den befallenen Ortschaften zu isoliren. Auch dieß ges lang nicht. Sie schritt unaufhaltsam weiter fort. Für einige Zeit wurden diese Magregeln aufgegeben. Die öffentliche Meis nung drang auf die Rückfehr zu benselben. Anfangs Junius traten alle jene Borschriften abermals in Wirksamkeit, welche eine vielzährige Erfahrung als wohlthätig gegen die Pest bewährt, und deren genauer Durchführung einzig und allein Europa seinen Schut vor der letteren zu verdanken hat.

Die befallenen Wohnungen, Häuser und Orte wurden ber engsten Sperre, wo sich biese nur immer ausführbar zeigte, unsterzogen.

Da, wo die Seuche eine weite Verbreitung fand, wurden diese Sperren allerdings unterlassen. Es sehlte an Mitteln, sie handzuhaben. Zum Schutze der noch verschont gebliebenen westlichen Kreise Galiziens wurde an der Wislofa ein Militärs Cordon aufgestellt, und an der Sola zur thunlichsten Sicherstels lung der übrigen Desterreichischen Provinzen ein zweiter Militärs Cordon gebildet. Doch auch dieses neuerliche Ankämpsen ermans gelte des gewünschten Erfolges. Tros der Sperren drang die Seuche weiter vor, übersprang den Sordon an der Wislofa, zwang zu dessen gänzlicher Ausslassung schon im Monathe Julius, und brach selbst in solche Orte ein, die sich aus eigenem Antriebe gegen dieselbe abgesperrt hatten.

Gegen ein neuerliches Vordringen der Seuche von Rußland und Pohlen aus, suchte man Galizien gleichfalls durch Aufstellung von Militär Cordons zu schützen. Bald aber äußerte sie sich auch im Rücken des Letzteren. Im Militärspitale zu Niepostomice, was besonders merkwürdig ist, zeigten sich die ersten Spusren derselben. Nur der an der Sola aufgestellte Cordon gab der Hossnung, die Krankheit fern halten zu können, längere Zeit Raum; sachkundigen Beobachtern konnte jedoch der Grund dieses anscheinend günstigen Ergebnisses durchaus nicht verborgen bleiben.

Dieser Cordon war nämlich vor der Mitte Junius, folglich zu einer Zeit aufgestellt worden, wo die epidemische Brechruhr noch fern von demselben ihre Verheerungen anrichtete. Langsam zog sie in und durch die westlichen Kreise, seh es, daß die gebirs gigen Gegenden derselben ihr rasches Vordringen einiger Maßen aufhielten; allein nicht nur unter der Cordons = Maunschaft, sondern selbst hinter derselben herrschten schon seit längerer Zeit bedenkliche Krankheitsfälle, bei denen selbst solche Zufälle und Erscheinungen nicht ausblieben, die jener Brechruhr ganz eigensthümlich sind. Auch dieser Cordon vermochte baher diesem Uebel nicht wirksam Einhalt zu thun.

Gleiche Ergebnisse bietet Ungarn bar. Was Cordone nur immer zu leisten vermögen, wurde auch ba versucht und ges than, kein Opfer, leine Mühe, kein Aufwand gespart.

Gleich nach bem zu Lemberg erfolgten Krankheites Ausbruche wurde Ungarn von Galizien längs der ganzen Landesgränze absgeschlossen; allein schon am 13. Junius kam die epidemische Brechsruhr zu Tisza-Ujlak, im Ugocser Eomitate, baher in einem Drete zum Borschein, wo deren Ausbruch nicht zu ahnen war; denn zwen Comitate, der Beregher und Marmaroscher, waren hierben ganz übersprungen worden. Alsogleich wurde der Marmaroscher und Ugocser Comitat vom übrigen Ungarn abgesperrt. Demunsgeachtet drang die Krankheit mit Blitesschnelle an der Theiß here ab. Eben so wenig vermochte ein dritter Cordon, welcher von der Siebenbürgischen Gränze angesangen, längs der Beretya über den Sarosser Comitat, dann über Waiten, nächst dem Granslusse gezogen wurde, den weiteren Fortschritten Einhalt zu thun. Schon am 13. Julius brach die Krankheit in Pest aus.

Ein vierter Cordon, am rechten Donaus Ufer aufgestellt, hatte dasselbe Schickal. Die Cholera überschritt die Donau; fruchtlos blieben alle Bemühungen, dieselbe abzuhalten. Auch hier, wie in Galizien, bothen mehrere Gemeinden und Städte zu den Absperrungen willig die Hand. Beynahe jeder Comitat, die meisten Städte, ja selbst viele Gemeinden, sperrten sich auf das Strengste ab. Doch schonte dieselben jenes Uebel nicht. Als lenthalben brach es herein, und nirgends stand die Zahl der Erstrankten mit der pünktlicheren oder läßigeren Handhabung der Absperrungen im Berhältnisse. Ueberall wählte die Seuche, ohe ne Rücksicht auf selbe, ihre Opfer.

Auch Nieder Desterreich und Mähren konnten durch Cors dond Aufstellungen nicht vor derselben verwahrt werden. In einigen Ortschaften von Nieder Desterreich und Mähren drang die Seuche, trot der engsten Gränzsperre, vor. Später mußte bie Residenzstadt ihre verheerende Kraft und Wirkung er-

Sperren traten auch in ber letteren in Wirksamkeit, aber auch hier konnte man ben weiteren Fortschritten burch dieselben nicht Gränzen setzen. — Ben deren unausgesetzer strengen Unsordnung stieg die Zahl der Brechruhr » Kranken in Wien, welche am 13. Sept. 5 betrug, den 14. auf 41, den 15. auf 139, den 16. auf 127, den 17. auf 111, den 18. auf 130. — An diesem Tage wurden die Sperren aufgehoben, und günstiger gestaltete sich sogleich das Verhältniß neuer Erkrankungen, denn am 19. gab es nur 117 neu Erkrankte, und deren Zahl siel am 20. auf 99, am 21. auf 76, am 22. auf 60 herab.

Ein gleiches Verhältniß wurde auch in Petersburg mahrges nommen.

Mirgends nutten die Sperren, nirgends setzten sie der weisteren Berbreitung der Krankheit einen wirksamen Damm. Aber überall hatten sie Drangsale im Gefolge, und Uebel hervorsgerufen, die der nüchterne und unbefangene Sinn des Bolkes sogar verderblicher, als die Krankheit selbst, bezeichnete. —

Statt die Gemüther zu beruhigen, bewirfte die Sperre deren Aufregung; statt die Furcht und Angst zu bannen und zu besschwören, steigerten sie dieselben, und verbreiteten sich selbst in jene Gegenden, die sich bisher einer glücklichen und behaglichen Ruhe erfreut hatten. Ueberall bewirfte sie das Gegentheil von dem, was man erwartet hatte.

Sie lösten die Bande des Blutes, der Freundschaft, die den Menschen an den Menschen kettet; scheu floh das Kind die Aeltern, die Aeltern das Kind, der Mann das Weib, das Weib den Mann gleich ben dem ersten Krankheits: Ausbruche, und überließen den Kranken rettungs: und hülflos seinem Schicksale. So wurde mancher Kranke nicht so sehr ein Opfer der Seuche, als strässicher Verheimlichung, des gänzlichen Mangels an retztender Hülfe. Aus Besorgniß, vom Hauche des Kranken verzgiftet, der mit dem Sperren hie und da unvermeidlich verbundernen Erkrankungsgefahr Preis gegeben zu werden, wurde der Kranke von Allen gestohen, mußte selbst auf jede Pflege verzichten.

Der Handel und Wandel, so wie der Gewerbssteiß hatten mit Mühe und Opfern neue Absahwege sich eröffnet, tausend fleißigen Händen Nahrung und Unterhalt gesichert. Die einges leiteten Sperren verschlossen diese Absahwege, hemmten den Verstehr auf das Empfindlichste, und versiegten die Erwerds Duels len von Tausenden. Nahrungs und erwerdsloß würden sie dem drückendsten Lose anheimfallen, und ein Opfer der Krankheit, vor der man sie schützen wollte, unvermeidlich werden, wenn nicht die öffentliche und Privat Wohlthätigkeit Hülfe bringend ins Mittel träte.

Nicht wundern kann es daher, daß eben jene öffentliche Meisnung, welche irregeleitet, getäuscht, oder schlecht unterrichtet, in den Sperren einen schützenden Rettungsanker suchte, aller Dreten, in welche die verderbliche Seuche drang, es immer zu allers erst war, die ohne Rücksicht auf den herrschenden Zwiespalt, und die einander widerstreitenden Meinungen über die eigentliche Nastur und Beschaffenheit der herrschenden Seuche, die Wahrheit klar ins Auge faßte, und Maßregeln als verderblich verwarf, die sie früher als schützend gepriesen hatte.

Diese Erscheinung wird sich überall wiederholen, wo man der Erfahrung nicht gegenwärtig, wo es noch an der Zeit ist, Gehör gibt, und aus übertriebenen Besorgnissen einem Uebel entgegen zu wirken, sich abmüht, gegen dessen Vordringen sich die oben berührten Maßregeln unnütz und unzureichend erwiesen.

Wiens Bewohner preisen eben deßhalb mit Recht die Weiss heit ihres allergnädigsten Kaisers, welcher die unvermeidlichen Drangsale jener verheerenden Krankheit zu mildern, weiteren Jammer aber von ihnen fern zu halten, so kräftig bemüht ist.

Ruhe und Besonnenheit, ohnehin ein eigenthümlicher Chasrafterzug berselben, ist nun wieder in ihre Mitte zurück gekehrt. Nirgends sindet man mehr jene Spuren banger und ängstlicher Besorgniß, welche das erste Auftreten jener Krankheit allents halben hervorrief, und die anfänglich eingeleiteten Sperren noch höher gesteigert hatten.

Gern und willig, keine Scheue und keine Furcht kennend, eilt und bringt Jeder den Kranken rettende Hülfe, und wohls thätige Bereine werden den Erwerbsfähigen den mangelnden Ers werb, ben Gewerbsunfähigen aber die nothige Unterstützung nach Möglichkeit sichern.«

Se. Majestät geruhten baher in Ihrer weisen Sorgfalt und in Berücksichtigung ber bisher gemachten Erfahrungen anzuordsnen, daß die Absperrungen aufzuhören haben, und daß zwisschen ber Provinz Nieders Desterreich und den Nachbars Provinzen, außer dem bereits bestehenden Cordone, keine neuen Cordone gezogen werden sollen, sondern sich auf die nach reifslicher Ueberlegung zu verfügenden, sich bereits als wirklich zwecksmäßig und nütlich bewährten Local unskalten zu beschränken seh, welche wahrhaft väterlichen Verfügungen auch von dem Publikum mit dem wärmsten Danke aufgenommen wurden.

Um 17. November 1831 verließen Ihre k. k. Majestäten das Lustschloß Schönbrunn, und begaben sich wieder in die Hofburg. Die Ankunft Ihrer k. k. Majestäten in Wien wurde von den Beswohnern dieser Haupt = und Residenzstadt als das erfreulichste Ereigniß mit dem rührendsten Enthusiasmus geseiert; die allgesmeine Begeisterung für das erhabene Herrscherpaar war durch die in jener verhängnisvollen Epoche neuerdings bewiesene Weissheit, gnädigste Fürsorge und wahrhaft väterliche Liebe Sr. Masjestät des Kaisers, und durch die landesmütterliche Sorgfalt und Huld Ihrer Majestät der Kaiserinn auf das Höchste gesteigert.

Je brohender die Gefahr gewesen, welche die verderbliche Seuche der Cholera den k. k. Staaten brachte, je höher die Sorsge aller getreuen Unterthanen stieg, als dieses Uebel endlich auch die Residenzstadt Sr. Majestät erreichte, und so selbst das theuersste Leben des geliebten Landesvaters gefährdete, der, wie immer, auch jest die neue Bedrängnis mit Seinen Unterthanen väterlich theilte, und auch den diesem Anlasse mit unerschrockener Ausdauer unter den Seinigen verweilte; um so tieser waren alle Herzen von dem freudigsten Gefühle ergrissen, daß die heißesten Wünsche für die Erhaltung des besten Monarchen erhört wurzden, und Sein und Seiner erlauchten Familie kostbares Leben verschont geblieben ist, ja als man Sr. Majestät den Borschlag machte, Wien zu verlassen und nach Salzburg zu ziehen, erwiesderte der Bater Seines Bolkes: »dort habe ich nicht Raum ges

nug, weil ich nur bann bahin reisen wurde, wenn ich alle meine Unterthanen mit mir nehmen könnte!«

Im Gefühle des Dankes für solche väterliche Gesinnungen, beschloß das Pesther Comitat in einer, unter dem Borsitse Sr. kaiserl. Hoheit des Herrn Erzherzogs Palatinus, gehaltenen General Congregation, die Allerhöchste Erlaubniß nachzusuchen, die Empfindungen kindlicher Freude und der treuesten Ergebenheit an den Stusen des Thrones Sr. Majestät aussprechen zu dürfen. Dieser Beschluß des gedachten Comitats wiederhalte in den Herzen aller Ungarn; und es wurden eigene Deputationen aus Ungarn an Se. Majestät, den tief gefühlten Dank auszusprechen, abgesendet.

Es war am 5. März 1832, an welchem Tage in Wien die zahlreichen Deputationen in dem Gebäude der königl. Ungarisschen Hoffanzlen eintrasen, und sich vereint von dort in seperslichem Zuge in die k. k. Hofburg begaben, wo sich Se. k. k. Hosheit der Erzherzog Palatinus an ihre Spipe stellte. Die verseinte Deputation wurde in dem großen Ritter Saale von Sr. Majestät dem Kaiser und König auf dem Throne empfangen.

Der Patriarch Erzbischof von Erlau hielt hierauf in lasteinischer Sprache nachstehende Rebe an Se. Majestät:

## Allerdurchlauchtigster Kaiser und König! Allergnädigster Herr!

»Die treugehorsamste Ungarische Nation fühlt sich nicht bloß durch die Bande schuldiger Ehrfurcht und Ergebenheit und unauslöschlicher Liebe Euerer Majestät dergestalt verpslichtet, daß sie jedes neue Heil, welches Gott der Allmächtige Allerhöchstdenselben verleiht, als einen Zuwachs der öffentlichen Wohlfahrt betrachtet.«

»Sie hat erst fürzlich burch einen neuen glänzenden Beweis erfahren, wie ganz besonders die gütige Borsehung über Eure Majestät wache, indem ihr die hohe Freude zu Theil wurde, Allerhöchstdieselben mitten unter den Gefahren einer verheerenden Seuche gesund erhalten zu sehen. Je mehr sie in dieser Zeit allgemeinen Jammers für das Leben Eurer Majesstät gezittert hat, um so lebhafter war der Jubel, als sie Als lerhöchstdieselben einer so großen Gesahr glücklich entrissen sah, und sich überzeugte, daß ihr heißes Flehen für Allerhöchstdero Erhaltung im himmel Erhörung fand.«

Die treugehorsamsten Jurisdictionen bes Königreiches, burch bie Aeußerungen ber allgemeinen Freude, und ben Ausbruck ber innigsten Dankbarkeit aufgeforbert, murben es als eine Pflichtverfaumniß angesehen haben, wenn sie sich nicht beeilt hatten, biefe Gefühle an ben Stufen bes Thrones Gurer Majestät in tiefster Unterwürfigfeit auszusprechen. Im Nahmen baher ihrer Aller, die und mit biefer ehrenvollen Genbung beauftragten, munichen mir Gurer Majeftat, ober viels mehr uns, und allen Canbesfaffen, ben getreueften Unterthanen Eurer Majestat, Glud ju Ihrer in ber allgemeinen Bebrangniß burch Gottes Sulfe gewährten Erhaltung, indem wir 211= lerhöchftbieselben in tieffter Unterthänigkeit bitten: unfere täglis den heißen Wunfche und Gebethe fur Ihr langes, auch ben fpaten Nachkommen Segen bringendes Leben ju genehmigen, und ben Tribut unserer Dankbarkeit fur bie in ber lettverflose fenen ichweren Zeit uns geschenkte vaterliche Gorgfalt, und ben bewiesenen unerschütterlichen Muth, mit welchem Gure Maje= ftat in ber Mitte ber Ihrigen verweilend, bie Gemuther Aller aufgerichtet, ja bem Tobe felbst ben furchtbaren Stachel ent= riffen ju haben ichienen, allergnädigft aufzunehmen. Diefer Beweis ber väterlichen Liebe Gurer Majestät zu Ihren Unterthanen ift ein neuer und machtiger Grund ber ftets gehegten allgemeinen und innigften Unhanglichfeit an Gurer Majeftat geheiligte Perfon, mit welcher bie Ihrem Scepter gehorchenden Bolfer Guer Majeftat um fo mehr hulbigen, als Allerhochftbiefelben, während Ihrer langjährigen glorreichen Regierung, fammtliche Provingen Ihrer großen Monarchie, mit gleicher väterlicher Sorgfalt umfaßt - in gunftigen, wie in verhangnifvollen Lagen, ben jebem Bechsel bes Gludes, ben unüberwindlichen, Ihrer unsterblichen Ahnen wurdigen Muth fandhaft bewahrt - trot bem Gefdren zugellofer Buth und Frechheit, jur Bertheibigung ber beiligen Religion und ber Rechte ber Konige

und Bolfer, um fie von bem Untergange zu retten, mit unere schütterlicher Beharrlichkeit gefämpft, — ben ben widrigsten Beitereigniffen, im festen Bertrauen auf Gott, bie beangftigten und gebeugten Gemuther auch Ihrer Unterthanen aufgerichtet, und jum Bertrauen auf Gott, ju helbenmuthiger Ergebung und Nachahmung Ihres erhabenen Benfpiels ermahnt, - und nachdem der Welt burch Ihre siegreichen Waffen und bie Weisbeit Ihrer Rathschläge der Friede wieder geschenkt worben, Ihre unausgesetten Bemühungen auf die Beilung der Wunden, welche ber lange Rrieg bem Baterlande geschlagen, auf bie Beförberung ber Runfte, Wiffenschaften und bes Sandels, - auf bie Aufrechthaltung bes Glanzes ber Religion, und bie Berfaffung weifer Gefete gerichtet haben; - als endlich alle erhabenen Tugenden, im wunderbaren Ginklange, in Allerhochfts ihrer Person bergestalt vereiniget find, daß die Unterthanen in ihrem Fürften, als in bem vollendetften Mufterbilbe, Die ficher= fte Borfdrift und bas Benfpiel ihres lebens finden. Dief allergnädigster Raiser und Ronig! wird die Geschichte ber späten Nachwelt mit Worten überliefern, welche einen unverganglichen Ruhm fichern; - bieß ift es, mas bie Bergen aller Bewohner bes Königreichs mit freudiger Rührung bewegt, besonbers, ba fie zur Fulle ihres Troftes mahrnehmen, daß Gure Majeftat nach einer langen Reihe von Jahren, Sich noch einer folden Rraft bes Geistes und bes Körpers erfreuen; und Ihren boben herrscherberuf mit folder Leichtigkeit erfüllen, daß Gie 36= rem vorgerückteren Alter nichts als jene bemfelben eigne gereifte Weisheit und unerschütterliche Festigkeit ju banken haben murben, wenn biefe Eigenschaften nicht in Gurer Majeftat schon in fruhester Jugend so glanzend hervorgeleuchtet hatten. «

»Wenn wir alle Wohlthaten, welche Eure Majestät wähstend Ihrer glorreichen Regierung der Ungarischen Nation mit großmüthiger Hand schon gespendet haben, so wie dasjenige erswägen, was Allerhöchstdieselben in Ihrer hohen Weisheit zur Befestigung der angestammten Landesverfassung und zur Beförsterung der öffentlichen Wohlfahrt noch beabsichtigen, so sind wir freudig überzeugt, daß Eure Majestät längst als Vater des Vasterlandes verehrt, auch den Ruhm und Glanz eines zwenten

Gründers des Reiches, gleich dem, der noch heute den ersten Gründer besselben, den heiligen König Stephan, umstrahlt, erstangen werden.«

»Und da die Ungarische Nation jeden Lebenstag Eurer Mas jestät als einen Zuwachs ihres Glückes betrachtet, so bitten wir Gott den Allmächtigen, daß Er Eure Majestät für das Wohl der Völker, die Ihrem Scepter gehorchen, in das späteste Alter erhalten möge.«

»Wir empfehlen übrigens uns, unsere Comittenten und sämmtliche Stände des Königreiches in tiefster Ehrfurcht der Alsterhöchsten Gnade und Huld Eurer Majestät.«

Se. Majestät der Kaiser und König geruhten biese Anrede, gleichfalls in lateinischer Sprache, folgender Maßen zu beants morten:

»Mit Bergnügen sehen Wir Euch um Unsern Thron fo zahle reich wieder versammelt, als freudige Bothen bes in Gurem Baterlande hergestellten Gefundheitszustandes, und als sprechende Beweise ber Liebe und Anhänglichkeit, welche bie treuen Ungarn Uns zu jeder Zeit bewährten. Mit tiefem Schmerze beklagen Wir die Berlufte, welche Guer, burch ben plötlichen Ginbruch ciner bieber nicht gekannten Candplage, überraschtes Baterland er-Das Wir in biefer schweren Zeit nach Mag ber belitten bat. lehrenben Erfahrung verfügt und gethan haben, gewährt Uns die Ueberzeugung, nichts, fo weit es in Unserer Macht ftand, unversucht gelaffen zu haben, mas Unfere geliebten Unterthanen aufrichten, schüten und retten fonnte. Es gewähret Une Troft und Freude, baf fie es mit Bertrauen, Liebe und Dantbarfeit erkennen, und bag auch Unfere Ungarn von gleichen Gefühlen befeelt find, ift Une um fo erfreulicher, als eben biefe Gefühle die verläßlichsten Wegweiser find, in ber schwierigen Lage, in welcher 3hr Euch befindet, mitten unter harten Bedrängniffen, unter bebauerlichen Ereigniffen in einer vielbewegten Zeit, Guch jum Behuf bes nächsten zu organistrenben Reichstages mit allem bem erfolgreich zu beschäftigen, mas Guch und Guer Baterland gegen ben verberblichen Ginfluß trugerischer Theorien, und gegen bie Sturme, welche allenthalben baraus entspringen, zu vermahren, Euren National . Charafter unversehrt , und Guch im Genuffe

Eurer gesetlichen Rechte und Frenheiten zu erhalten, Gebrechen abzuhelfen, Mängel zu erganzen, und größere Bervollfommnung berben zu führen vermag. Die bem Ungar angeborne Berehrung und Achtung für feine alte Berfassung moge Euch vor ber Befahr bewahren, bie von Neuerungssucht und bem eitlen Streben nachzuahmen, wodurch Ihr Euch und Guren ruhmwürdigen Abnen unähnlich werben wurbet, ungertrennlich ift. Bu lehrreich ift Alles, was fern und nahe, um Euch und ben Euch fich ereig. net. Es mahnet Euch, bag Ihr Euch eng und fest an ben Thron anschließet, und mit Bertrauen Unfere landesväterlichen Absich. ten, Unsere foniglichen Gorgen und Bemühungen forbert, benen Wir Und ju Guerem Boble gerne unterziehen. So werbet Ihr jene Stufe unerschütterlichen Gludes und Guer gesegnetes Baterland jenen immer mehr und mehr machfenden Flor und Bohlftand erreichen und genießen, wozu Euch bie gutige Borfebung berufen und welche bas Biel Unferes raftlofen Strebens ift.«

"Gebet Kunde Euren Comittenten, daß Wir Uns mit Allem, was Ungarns und der damit verbundenen Länder Heil erheischt, stets angelegentlichst beschäftigen, und bazu mit Gottes Inade auch volle Kraft fühlen, und send Ihr und Eure Comittenten, sammt allen Ständen Unseres Königreiches Ungarn, und der das mit verbundenen Länder, Unserer königlichen Huld und Inade versichert.«

Als hierauf der vereinten Deputation in demselben Rittersaale das Glück zu Theil wurde, auch ben Ihrer Majestät der Raiserinn Königinn vorgelassen zu werden, äußerte der Patriarch-Erzbischof die Empfindungen derselben in folgender, in deutscher Eprache gehaltenen Rede:

## Euere Majestät! Allergnädigste Frau!

»Durch Zulassung ber unerforschlichen Rathschlüsse Gottes geschah es, daß eine furchtbare Seuche aus fernen Welttheilen kommend, ihren verheerenden Zug gegen uns nahm, und trots allen angewandten Mitteln der Abwehre, auch über Ungarns Gränze herein brach. In diesem düstern Zeitraume, während welchem sich Furcht und Schrecken aller Gemüther bemeisterte,

jener Seuche im Umfreise bes gangen Königreichs über zwenmahl hundert taufend Opfer fielen, baber in fo vielen Familien Trauer herrschte, war noch Eines, bas unsere Ungst auf bas Sochste fleigerte, nämlich von ihr, als fie auch nach Defterreich, und bis in die hauptstadt vordrang, bas fostbare leben Gr. Majes ftat, unseres allergnäbigften herrn und Ronigs, und jenes Seis nes ganzen burchlauchtigsten Raiserhauses bedroht zu seben. Doch ber gutige himmel, zu bem fich Millionen hanbe flebend empor hoben, machte über Seinem allverehrten haupte, mitten unter ben Gefahren, welcher Sich Allerhöchstderfelbe aussetzte, um Sulfe und Rettung ju fchaffen, ben Gintritt in Die Spitaler nicht fcheute, ben Arbeitelofen Erwerb gab und burch öfteres Erfcheis nen in ber Mitte bes Bolfes ben Muth in allen Bergen aufrich: tete. Billig vereinten fich baber bie getreueften Stänbe Ungarns, bie innigst empfundene Freude barüber laut werben zu laffen, und wir find bie Ermählten, welchen bie Gnabe marb, bie marmften Gludwünsche vor bem Throne zu ben Füßen Gr. Majestät in tieffter Unterthanigkeit nieber gu legen.«

Der Weltgeschichte liegt es ob, bas thatenreiche Leben biefes ebelften ber Monarchen mit flammenden Zügen in ihre ruhmvollften Blatter zu zeichnen, welches er von blühenbfter Jugend an, Gottvertrauenden Muthes, ber Wohlfahrt Seiner geliebten Unterthanen weihte, und biese mit unermudeter Gorgfalt, burch Beforberung bes religiofen fomohl, als wissenschaftlichen Unterrichts in allen Zweigen; burch weise Wesetze und burch bie beils famften Staatseinrichtungen beglückte, ber burch eine lange Reis be von Jahren, im Glud und Unglud, ftete fich gleich blieb; ber in allen Lebensverhältniffen Seinen Unterthanen burch Sein erhabenes Benfpiel vorleuchtete, fie jum Guten ermunterte, und burch Festhaltung ber gesetlichen Ordnung, Wohlthäter ber Menschheit - bie Liebe und Bewunderung ber Welt ward. Wenn wir beffen eben jett, wo es und vergonnt ift, ehrfurchtsvoll bulbigend vor Eure Majestat ju treten, gebenken, so geschieht es mit ben innigsten Gefühlen ber Unterthansliche, Berehrung und Dantbarfeit gegen Gure Majestat, unsere al.. rgnabigfte Ronis ginn. Alls ein fcutenber Engel fteben Allerhöchftbiefelben an ber Seite unfere gutigften Lanbesvatere, 3hm burch bie anbethungs würdige Fügung bes himmels zur theuersten Lebendgefährtinn gegeben. Als solche haben Eure Majestät in den angstvollen Tasgen der Krankheit für Ihn gewacht; — als solche verbreiten Euere Majestät durch die reinste Gottes : und Menschenliebe, durch die erhabensten Gesinnungen, durch unaussprechliche Huld, Milde, Wohlthätigkeit, herablassung, Güte und Freundlichkeit allenthalben Freude und Segen, und verlängern — denn das ist des häuslichen Glückes schönster Lohn — noch lange das allversehrte Leben des geliebten Herrschers. Wohl ist es groß und unsaussprechlich, was unsere Herzen mit innigster Dankbarkeit gegen Eure Majestät erfüllt, und bis zu unserem letzen Athemzuge erfüllen wird!«

»Indem wir und und die getreuesten Stände des Königreichs Ungarn Euerer Majestät Allerhöchster Huld und Gnade empfehlen, rufen wir vereint: Gott erhalte Eure Majestät noch lange — lange!«

Ihre Majestät die Kaiserinn Königinn geruhten hierauf gnas digst zu erwiedern:

»Die Gefühle ber Liebe, Treue und Dankbarkeit, welche fich in Ihrer Gendung, meine herren, für Ihren guten Ronig und Bater - Meinen erlauchten Gemahl, verfundet, finden in Meis nem herzen freudigen Wiederhall und innigste Theilnahme. Nach ben überwundenen Drangfalen, welche im verfloffenen Jahre -Gottes unerforschliche Fügung über Ungarn gesendet hat, erblice 3ch Sie mit Bergnügen wieder vor bem foniglichen Throne. Dos ge Mir für ben Rummer, ben Ich über bie Lage Ihres hart geprüften Baterlandes tief in ber Geele trug, ber Mir liebste Er= fat werden — in ber Erfüllung Meiner landesmütterlichen Buns iche für Ungarns Wohlfahrt, Gebeihen und Flor! Mogen Sie, meine herren, und alle, welche in ben Tagen ber Gefahr Gees lengröße und Bohlthätigkeit fur bie leidende Menschheit bewährs ten, ben iconen Cohn erfüllter Pflichten lange in glücklicherer Bufunft genießen! - Mit Zuversicht hebe Ich Meine Blide gu Gott, beffen allmächtiger Segen schirmend über bas Bolt mala tet, bas fich mit Bertrauen und Dankbarkeit feinem eblen, weisen herricher anschließt.

Ich ertheile Ihnen und Ihren Comittenten die Wersicherung Meiner Hulb und Gnabe.«

Die vereinte Deputation begab sich sodann zu Ihren Majesstäten dem jüngern König und der Königinn, zu Sr. kaiserl. Hoseit dem Erzherzoge Franz Carl, endlich zu Sr. kaiserl. Hoseit dem Erzherzoge Carl, wo auch die Herren Erzherzoge Anston, Johann und Ludwig kaiserl. Hoheiten versammelt waren.

Sichtbar war die Rührung und Dankbarkeit, welche der huldreiche Empfang der vereinten Deputation sowohl von Seiten Ihrer Majestäten des jüngern Königs und der Königinn von Ungarn, und der übrigen höchsten Herrschaften, in den Gemüthern sämmtlicher Mitglieder der Deputation — über drephundert an der Zahl — erzeugte,

Raum hatte die in allen Stürmen der Zeit bewährte Liebe, Treue und Anhänglichkeit der Bewohner des Desterreichischen Kaiserstaates für den innigst verehrten Landesvater die Meinung allgemein hervorgerusen und verbreitet, daß der 1. März 1832, als der Tag, an welchem Se. Majestät der Kaiser Ihr vierzigsstes Regierungsjahr vollenden sollte, durch öffentliche Feste gessehert werden, als sich nicht nur in sämmtlichen Provinzen der Monarchie der sehnlichste Wunsch aussprach, diesen Zeitpunkt auf eine würdige Weise zu begehen, sondern auch die getreuen Stände derselben sich die Allerhöchste Bewilligung erbathen, durch eigene Deputationen ihre ehrerbiethigen Wünsche an den Stusen des Allerhöchsten Thrones darbringen zu dürfen.

Se. Majestät ber Kaiser und König ließen jedoch über die Allerhöchstenselben dießfalls erstatteten Anzeigen, den Landes, Behörden der verschiedenen Provinzen des Kaiserstaates und deren getreuen Ständen bekannt machen, daß, so gnädig und wohlgesfällig Se. Majestät jede Aeußerung der Ergebenheit, der Liebe und Anhänglichkeit aller Ihrer getreuen Unterthanen jeder Zeit vernehmen, es gleichwohl nicht in der Allerhöchsten Absicht liege, den bevorstehenden Zeitpunkt der Zurücklegung Ihres vierzigsten

Regierungsjahres durch den Empfang feverlicher Glückwünsche ober sonst auf eine festliche Art öffentlich zu begehen; daß übrigens aber Allerhöchsteine Majestät ins besondere den frommen Sinn und die gute Meinung aller derer, welche kirchliche Feverlichkeisten, Andachten oder Gebethe, als Dankopfer für die bisherige lange Regierung Sr. Majestät, und Bitte um deren segensreiche Fortdauer zu halten oder halten zu lassen gesinnt seven, wohlgesfällig anerkennen würden.

In allen Städten und Dörfern der Desterreichischen Monars die wurden nun am 1. März firchliche Feyerlichkeiten, Andachsten und Gebethe, als Danks und Bittopfer abgehalten, und die veranstalteten frohen Privatfestlichkeiten wurden durch Handluns gen edler Wohlthätigkeit verherrlichet.

Am 1. März enthielt die Wiener = Zeitung folgende schöne Gefühlsäußerung:

»Mit freudebewegtem Herzen begrüßen wir heute einen für die Erinnerung und die Gefühle der Bölker Desterreichs hoch wichtigen, hoch erfreulichen Tag! — ben vierzigsten Jahrestag des glorreichen Regierungs: Antrittes Gr. Majestät unsers als lergnädigsten Herrn und Kaisers, Franz des Ersten! —

Bierzig Jahre Seiner milben, väterlichen Regierung sind seit jenem bedeutungsvollen Tag verstossen — ein Zeitraum, benkwürdig wie wenige in der Geschichte unserer erlauchten Regenten, durch die Reihe thatenschwerer Jahre, und reich wie wenige an den ernstesten und größten, an den freudigsten und ruhmvollsten Ereignissen, an erschütternden Stürmen, surchtbaren Kämpfen, entscheidenden Siegen, erhabenen Aufopferungen und leuchtenden Herrschertugenden, an großen glänzenden Beyspielen innigster Fürstenliebe, und unerschütterlicher Bölkerstreue! —

Siegreich ging ber standhafte Sinn des frommen Monarchen für Recht und Gerechtigkeit aus den harten Kämpfen für die Sischerheit und die Erhaltung Seiner Bölker und Staaten hervor; die schweren Sorgen für deren Wohl, die Bedrängnisse der Zeit, die theuren Opfer Seines Herzens, sie schlangen immer kester die Bande wischen Ihm und Seinen Bölkern, benn sie erkannten

and the contract

dankerfüllt Seine weise Sorgfalt in wandelloser Liebe und uners schütterlicher Treue! —

So steht Desterreich befestigt unter bem schützenden Scepter seines milden und gerechten Monarchen, befestigt in der Liebe und Treue seiner Bölker für ihren väterlichen Beherrscher! —

Nach glücklich überstandenen Gefahren und Bedrängnissen blicken wir heute mit freudigem Stolz und erhebender Beruhigung auf die Vergangenheit, erfreuen uns der sichern Gegenwart, und sehen vertrauensvoll der Zukunft entgegen; — denn Er, der gesrechteste, der gütigste, der geliebteste Vater Seiner Kinder weilt wirkend und sorgend, im ungestörtem Genusse Seines theuren Wohlseyns in ihrer Mitte, die Ihm nächst Gott ihre Ruhe, ihr Wohl verdanken! —

So laßt uns denn des besten Monarchen würdig diesen hehs ren, diesen seltenen Ehren und Freudentag Desterreichs beges hen; vor Allem aber dem ewigen Lenker der Schicksale der Fürssten und Bölker für ein so theures, so unschätzbares Gut die frommen, überwallenden Gefühle unseres heißen Dankes in Des muth darbringen, und im einmüthigsten, indrünstigsten Gebethe aus dem innersten Herzen zu ihm flehen: Gott erhalte uns Franz, den Kaiser!!!

Um 9. August 1832 verbreitete sich in Wien die Nachricht von einem Attentate, welches am Morgen dieses Tages in Basten gegen Sc. Majestät den jüngern König von Ungarn verübt worden war, zugleich mit der für die über diesen Borfall höchst bestürzten Bewohner dieser Kaiserstadt vollkommen beruhigenden Versicherung, daß die Vorsehung alles Unglück abgewendet, und das theure Leben des erstgebornen Sohnes unsers innigst geliebten Wonarchen vor dieser drohenden Gefahr gnädig beschützt habe.

Am Morgen dieses Tages nämlich, nach Anhörung der heis ligen Messe, machte der König, in Begleitung Seines Dienstkäms merers, Feldmarschall Lieutenants Grafen von Salis, Seinen gewöhnlichen Spaziergang. In der Bergstraße, ungefähr huns der Schritte von dem letten Hause in der Richtung nach dem St. Helenenthale, feuerte ein pensionirter Hauptmann, Namens Franz Reindl, ein Terzerol auf den König ab. Die Rugel traf Denselben auf dem linken Schulterblatte, ermattete aber glücklicher Weise in dem Futter des Ueberrockes, und verursachte daher nur eine leichte Prellung.

In bemselben Augenblicke sprangen brey in ber Nähe befindsliche Männer eiligst herbey, um sich des Mörders zu bemächtigen, welcher, nachdem er das abgeseuerte Terzerol weggeworsen hatte, sich mit einem zweyten Terzerol in den Mund schoß, wo die Kusgel im Gaumen stecken blieb, und dann auf den ihm zunächst stezerol abseuern won den obgedachten drey Männern ein drittes Terzerol abseuern wollte, welches jedoch versagte, worauf der ruchlose Thäter ergriffen, und auf das Rathhaus geführt wurde. Die Wunde, die sich der Mörder beygebracht, war nicht lebensgefährslich; die drey Gewehre hatten glücklicher Weise eine sehr schlechste Ladung gehabt.

Der König, unerschrocken, verfügte sich sogleich zu Fuß nach der Stadt Baden unmittelbar zu Gr. Majestät dem Kaiser, um Allerhöchstdieselben durch Seine persönliche Erscheinung über den erschütternden Vorfall vollkommen zu beruhigen.

Der Thäter, ein durch unordentliche Lebensweise in seinen Bermögensumständen zerrütteter Mensch, hatte sich vor nicht lansger Zeit mit einem Bittgesuche um Berabreichung von neunhunsdert Gulden C. M. an Se. Majestät den jüngern König von Unsgarn gewendet, und von höchstdemselben ein Gnadengeschenk von hundert Gulden C. M. erhalten. Bis zum gräßlichsten Berbrechen gesteigerter Ingrimm über die Verweigerung der vollen von ihm verlangten Summe hatte ihn, seinem eigenen Geständnisse zu Folge, zu dieser Unthat verleitet. Er wurde nach dem mit ihm auf dem Rathhause vorgenommenen summarischen Verhöre nach Wien abgeführt, wo er am Nachmittag desselben Tages angeslangt, und den Militär Werichten überliesert ward.

Die Entrüstung, welche die ruchlose That in Wien und in ganz Desterreich erregte, hat sich an dem Orte, wo das Verbres den verübt wurde, in gleichem Maße offenbart. Nur die aus genblickliche Verhaftung des Verbrechers vermochte ihn vor der

----

Buth bes über biefen Frevel gegen bie geheiligte Person bes Rosnigs ergrimmten Bolfes zu schützen.

Se. Majestät der Kaiser hatten um 12 Uhr Mittag besselben Tages die Seremonie der Barretts Ertheilung an Se. Eminentz den neu ernannten Cardinal Marchese Spinola vorgenommen, was dem Publikum ben der Fahrt nach der Kirche und zurück Geslegenheit gab, dem innigst verehrten Monarchen die Gefühle der herzlichsten Freude über die von dem Haupte des geliebten Sohsnes glücklich abgewendete Gefahr durch enthusiastischen Jubelruf an den Tag zu legen.

Se. Majestät ber jüngere König von Ungarn befanden sich im erwünschtesten Wohlseyn, und fuhren am folgenden Tage von Ihrer durchlauchtigsten Gemahlinn begleitet, nach den Krainers hütten, (eine der schönsten Umgebungen Badens) und beyde Majestästen machten später zu Fuß einen Spaziergang im Parke. Ueberall, wo sich der König zeigte, empfing Er die rührendsten Beweise der Liebe und Anhänglichkeit des Bolkes. Im Schauspielhause, wo Abends auch Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserinn und sämmtsliche in Baden anwesende Mitglieder des kaiserlichen Hauses ersschienen, war der Jubel unbeschreiblich.

Folgendes sind die Nahmen der wackern Männer, welche sich ben Ergreifung und Einbringung des Verbrechers, die ihnen von der verzweifelten Gegenwehr desselben brohende Gefahr nicht achtend, durch Muth und Entschlossenheit auszeichneten:

Franz Tauscher, als Gärtner in Diensten ben bem Wundsarzte Rollet, ben bessem hause ber Mordversuch verübt wurde, ging, ungeachtet bes vorgehaltenen Terzerols, unerschrocken auf ben Thäter los, pacte ihn von rückwärts, und rif ihn zu Boben.

Andreas Keller, Bedienter ben Mdme. Ephraim, hatte das Berdienst der Erste herbengeeilt zu senn. Er riß dem Winzer Glasner die Haue aus der Hand, griff damit den Hauptmann Reindlallein an, der sich mit dem Terzerol zu vertheidigen suchte, und beschäftigte ihn so von der Borderseite, bis Tauscher dazu kam und ihn packte.

Joseph Glaner, Hauer vom Baumgartenberg zu Baben, kam den benden oben Genannten zu Hülfe, riß sein Halstuch ab, und half damit dem Reindl die Hände binden.

- Louis

Der später hinzugekommene Joseph Bernscherer, behauster Fuhrmann in Baben, half benselben auf bas Rathhaus bringen.

Se. Majestät der Raiser geruhten in Anerkennung des vorzügelichen Berdienstes, welches sich Franz Tauscher und Andreas Keller durch ihr unerschrockenes Benehmen ben diesem Anlasse ers worden, ersteren sogleich in Allerhöchstihren Dienst als k. k. Leiblaken aufzunehmen, und dem zwenten die nächste in Ersledigung kommende Leiblakenenstelle zuzusichern. Zugleich wurden sowohl diese benden, als auch die obengenannten, Glaner und Bernscherer, von Er. Majestät dem Kaiser und von Ihren Majestäten dem jüngern König und der Königinn von Ungarn reichlich beschenkt.

Als der Berbrecher Reindl auf dem Wege nach Wien durch Neudorf, wohin die Kunde von dem von ihm verübten Attentate bereits gelangt war, gebracht wurde, war daselbst eine große Bolksmasse versammelt, durch die er mit Mühe hindurch geführt werden konnte. Nur durch die Festigkeit des ihn begleitenden Officiers konnte verhindert werden, daß von dem über die Unthat entrüsteten Bolke nicht augenblicklich Rache an dem Thäter, den man mit Verwünschungen überhäufte, genommen wurde.

Die Geständnisse, welche Reindl ben bem Militärgerichte ablegte, bestätigten vollkommen, daß berselbe das Verbreschen aus ruchlosem Ingrimme über die Verweigerung ber vollen, von Sr. Majestät dem Könige angesuchten Summe verübte.

Sonntag ben 12. August verfügte sich eine feverliche Deputation bes Wiener Magistrates und ber Bürgerschaft nach ber landesfürstlichen Stadt Baben, dem damaligen Aufenthalte bes Allerhöchsten Hofes, um Ihren k. k. Majestäten, Er. Majestät bem jüngeren Könige von Ungarn und Kronprinzen, und Ihrer Majestät ber jüngeren Königinn von Ungarn, im Nahmen ber Stadt Wien den tiefsten Abscheu über das in den Annalen Desterreichs nie erhörte Attentat, gegen das Leben Sr. Majestät des jüngern Königs von Ungarn zu bezeigen, und die innigsten Gessühle des Dankes der treuen Bürgerschaft, daß die waltende Hand der Fürsehung jenen ruchlosen Angriff zur Freude sämmtlischer treuen Unterthanen Desterreichs gütig abgewendet, ehrfurchtssvoll auszudrücken.

Der Vice Bürgermeister bes Eriminal Senates, Hr. Joseph Hollan, wegen Berhinderung des Bürgermeisters, an der Spipe gedachter Deputation: aus dem Magistratsrathe und Oberstwachtmeister der Bürger Miliz, Hrn. Anton Edlen v. Leeb, den Hrn. Magistratsrathen Raimund Schweidler vom Eriminals Senate, Franz Sortschan vom Civil Justiz Senate, Joseph Heißler vom politisch ökonomischen Senate, Georg Schwelz von der politischen Senats Abtheilung über schwere Polizen Ueberstretungen, mehreren äußeren Räthen und Bürger Difficieren besstehend, hatte die höchste Inade, Sr. Majestät dem Kaiser die oben bezeichneten Gefühle in einer Anrede ehrsurchtsvollst darzus legen, welche Allerhöchstdieselben in den gnädigsten Ausdrücken huldvollst zu erwiedern geruhten.

Nach dieser Audienz ward ber Deputation die höchste Enabe zu Theil, auch Ihrer Majestät der Kaiserinn und Er. Majes stät dem jüngeren Könige von Ungarn, so wie Ihrer Majestät der Königinn, den ehrfurchtsvollen Ausdruck jener Gefühle im Nahmen der treuen Bürgerschaft von Wien darbringen zu dürsen.

Der Magistrat von Wien ließ überdieß am 19. August Vormitstags um 11 Uhr ein feverliches Hochamt in der Metropolitankirche zu St. Stephan, unter Paradirung der Bürger Corps, veranstalten, um den Bewohnern dieser Kaiserstadt die Gelegenheit zu versschaffen, ihre Gefühle der Freude und des heißen Dankes der Vorsehung für die von der Allerhöchsten Person des jüngeren Kösnigs von Ungarn und Kronprinzen der übrigen Desterreichischen Staaten abgewendete Lebensgefahr auf eine feverliche Weise aussprechen zu können.

Se. f. f. Majestät hatten von diesem fenerlichen Hochamte durch den Herrn Obersten Kanzler, Grafen v. Mittrowsky, Nachsricht erhalten, und geruhten diesen neuerlichen ungeheuchelten Beweist der so oft erprobten treuen Anhänglichkeit und Liebe für Allerhöchstero Person und das gesammte Allerdurchlauchtigste Kaiserhaus, mit dem Gefühle innigster Kührung und dankbarer Anerkennung zu vernehmen, und zugleich zu befehlen, daß diese Allerhöchste Gesinnung und die frohen Empsindungen, welche die von allen

Classen der Bewohner Wiens abermahls bewiesene herzlichste Theils nahme in dem höchsten Vaterherzen hervorbrachte, nicht nur dem Magistrate und der treuen Bürgerschaft, sondern allen Einwohnern der Kaiserstadt bekannt gegeben werde.

Das ruchlose Attentat auf bas theure Leben Gr. Majes ftat bes jungern Ronigs verfette auch alle übrigen Orte bes Rais ferstaates in bie tieffte Bestürzung, und erregte in allen Gemuthern ben bochften Abicheu. Die zugleich vernommene Nachricht von ber gludlich abgewendeten Gefahr erfüllte aber zugleich bie Bergen aller treuen Unterthanen mit Freude und Dant gegen bie fo gutig maltende Borfehung. Um biefen Dant vor bem Altar bes Ewigen auszusprechen, wurde in allen Dr. ten ber öfterr. Provingen, und felbft im Auslande von ben f. f. Gefanbtichaften, ein feperliches Sochamt mit Absingung bes Te Deum abgehalten, bem bie getreuen Unterthanen mit gerührtem Bergen beymohnten, und bie Bitte zu bem Ronig ber Konige emporfanbten, Er moge auch in Bufunft burch feinen fdugenden Engel bas theure leben unfere angebetheten Regen. ten und aller Glieder bes gangen Raiferhauses bewachen, und noch lange jum Boble Defterreichs und Europas erhalten. Much murben ben biefer Gelegenheit öffentliche und hausliche Freudenfeste veranstaltet, und ben Armen und Sulfsbedurftigen Wohlthaten gespendet.

Das Nahmensfest Sr. Majestät des Kaisers am 4. Oktober 1832, war den Bewohnern der Hauptstadt, wie der ganzen Monarchie, abermahls ein ersehnter Anlaß, ihre Gefühle der Liebe und Anhänglichkeit für den gütigsten Landesfürsten an den Tag zu legen, die durch die Erinnerung an die so glücklich abgewendete Gefahr, welche das kostbare Leben Sr. Majestät des jüngeren Königs von Ungarn bedroht hatte, um so mehr erhöht wurden, als dieses von allen treuen Desterreischern im ganzen Umkreise des Kaiserstaates innigst gefeyerte Ereigniß sichtbar den Schutz beurkundete, womit die allwaltende Borsehung über das durchlauchtigste Kaiserhaus wacht. — Bon diesen Gefühlen durchdrungen brachten sie an heiliger Stätte dem Allmächtigen ihre frommen Dankgebethe dar, und siehten

----

mit inbrünstigen Herzen zu ihm um das dauernde Wohlergehen und die lange Erhaltung des allgeliebten Landesvaters und Sciner theueren Familie zum Wohle der, Seinem milden Scepter anvertrauten, Bölfer. Zugleich bezeichneten Handlungen der Mildthätigkeit und frohe Feste in geselligen Kreisen die Gesins nungen, mit welchen dieser dem Herzen jedes Seiner Unterthamen stets theure Tag allenthalben gesevert ward. Um Abende des hohen Festes wurde in den Schauspielhäusern ben Beleuchtung des äußern Schauplates das Desterreichische Volkslied: Bott erhalte Franz den Kaiser! aabgesungen, und von dem zahlreich versammelten Publikum mit dem lauten Ausbrucke jesner Gefühle aufgenvmmen, von denen jeder biedere Desterreicher sier seinen Monarchen und das ganze durchlauchtigste Kaisserhaus unwandelbar beseelt ist.

Der ruchlose Verbrecher Reindl wurde, wie bereits früher erwähnt, vor das Militärgericht gestellt, und zur zwanzigjährigen Kerkerstrafe in der Festung Munkacs verurtheilt. Das Urtheil wurde am 13. October 1832 gesprochen, und der Verurtheilte des andern Tages an den Ort seiner Bestimmung abgeführt.

Um 19. Dez. 1832 wurden Se. Majestät der jüngere König von Ungarn von einer gefahrvollen Krankheit ergriffen, und
am 24. Morgens mit den beil. Sterbe Sacramenten versehen.
In sämmtlichen Kirchen der Stadt und der Borstädte Biens,
und in allen Provinzen der Monarchie wurden auf die beunruhigenden Nachrichten öffentliche Bethstunden angeordnet, um
vom himmel die Erhaltung des theuren Lebens Sr. Majestät
des Königs zu erstehen. Da nun die Borsehung so viele innige
Gebethe gnädig erhörte, und die erfreulichsten Nachrichten
über die Genesung Sr. Majestät fortwährend eingingen, so
wurden aller Orten seperliche Dankämter abgehalten, um dem
Allmächtigen für diese Wohlthat, die Er dem geliebten Herrs
scherhause und allen Unterthanen neuerdings erwiesen, aus vols
lem und aufrichtigem Herzen zu banken.

- Carlo

Das Jahr 1832, welches reich an hochwichtigen Ereignissen war, sollte auch burch ein anderes, in wissenschaftlicher Bestiehung wichtiges und folgenreiches, bezeichnet werden.

Bereits im Fruhjahre 1831 mar gur öffentlichen Runde gelangt, Ge. Majestät haben allergnäbigst gestattet, bag bie zehnte Berfammlung ber beutschen Naturforscher und Aerzte in Wien Statt finde; allein die in biesem Jahre bis über die gesegneten öfterreichischen Gefilde fich verbreitete Cholera ftellte fich biefem Berein entgegen. Auch fur bas Jahr 1832 maren nicht alle Besorgnisse entfernt, benn bieser Würgengel trat bin und wieber und manchmahl berb auf, und schreckte besonders jene Fremben, die an feinen furchtbaren Unblick noch nicht gewohnt maren. Manchem gegen bie Frenheit bes literarischen Berkehrs in Defterreich unbillig Eingenommenen lieh er auch wohl einen nicht unwillkommenen Bormand. — Allein wie glänzend und mohlthatig follten alle biefe Beforgniffe in Rurgem wiberlegt unb für immer beseitiget werben. - Raum war auf die wiederholte Ginladung ber bestimmte Termin berangenaht, als fich bie ausgezeich. netften Gelehrten nicht nur ber Monarchie, fondern bes gefamm= ten Auslandes in einer bisher nicht erreichten Angahl ben biefem miffenschaftlichen Congresse einfanden, und an ben bochft ins tereffanten Berhandlungen ben lebhaftesten Untheil nahmen. Nicht nur aus allen Theilen Deutschlands, aus England, Frankreich, Reapel, Preugen, Rugland, Spanien und ber Turfen. felbst aus fremden Welttheilen, aus Afrika, aus Mord = und Gub : Amerika langten Merzte und Naturforscher an, und gewiß verließ keiner bavon Wien, ohne bie aufrichtigste Ueberzeugung, bag von Seiten bes allerhöchsten Sofes, ber höchsten und bo= ben Behörden fowohl als ber fammtlichen Geschäftsleiter und Einwohner überhaupt nicht mehr geschehen fonnte, um ben boben Werth augenscheinlich zu beurfunden, ben man in Defterreich auf bie Beforberung ber echten, wissenschaftlichen Aufflärung von jeher zu legen gewohnt mar. Der seitbem über bie Versammlung erschienene Bericht (Wien ben Friedr. Bed 1832, 4. S. 131) gahlt nicht nur alle ben ben bren allgemeis nen Bersammlungen gehaltenen Borträge und gepflogenen Berhandlungen auf, sondern auch bie einzelnen, in den wissenschaft-

lichen Seftionen täglich vorgekommenen Erörterungen, woran bie höchsten Staatsbeamten und Gutsbesiger, ja Ge. Durchlaucht ber Fürst Staatskanzler selbst als Männer vom Fach ben forbernbsten und belebenbsten Theil nahmen; allein wenn baraus schon bas lebhafteste und tüchtigste Gingreifen bes Inlandes in jeden rationellen und praktischen Fortschritt jedem Unbefangenen einleuchten und beweisen mußte, bie wissenschaftliche Bildung in Desterreich fen nicht auf bie gelehrten Stande allein beschränft, ihr werbe als hochgewürdigtem Gemeingut in ben glänzenbsten Salons so eifrig als in den gemeinern Sphären des burgerlichen Berfehrs und Gewerbes gehuldigt, wie unendlich bober founte ber Gewinn in Anschlag gebracht merben, ber aus ber perfonlis den Verftandigung, Aufmunterung und Befreundung fo vieler lichtvoller Ropfe für wissenschaftliches leben und Lieben, Dulben und Wirfen im Allgemeinen hervorgeben mußte. Die gange Belt mußte fich nun überzeugen, bag in bem gefegneten Defterreich bas licht am allermeisten in Ehren gehalten werbe, weil man es vor bem verberblichen Brande beschütt, bag es bann aber auch feine wohlthätigsten Wirfungen außert, wenn es fich auf bem 211= tare der Fürsten und Baterlandsliebe entzündet, und wenn es mit feinem wohlthätigen Bereine Bergen burchbringt, bie burch bas Blud, unter Frangens milbem Scepter ben allen Sturmen und Unfallen ber Zeit ruhige und gesicherte Buschauer abgeben zu tonnen, aufs innigste begeistert find.

Das am 12. Febr. 1833 eingetretene erhabene Geburtsfest Sr. Majestät des Kaisers wurde von den Bewohnern der Hauptsstadt, und der ganzen Monarchie, abermals mit jenen Gefühlen der Berehrung, der Liebe und Anhänglichkeit begangen, von des nen sie für den innigstgeliebten Landesvater unwandelbar beseelt sind, und die ben diesem erfreulichen Anlasse noch durch den bes glückenden Gedanken erhöht wurden, daß des Himmels Fügung die herben Schläge, die noch kürzlich Seinem Baterherzen drohten, zur allgemeinen Freude Seiner treuen Unterthanen so gütig absgewendet, und Er nun mild und heiter, im besten Wohlsen, von Seiner durchlanchtigsten Familie umgeben in unserer Mitte waltet. Mit diesen Gefühlen brachten sie an den Altären dem

Allmächtigen ihren heißen Dank füt dieses hohe Glück bar, und flehten inbrunftig zu Ihm um bessen lange ungetrübte Dauer.

Unter ben nachtheiligen Umständen sowohl, als in ben Tagen bes Gludes hat Frang nicht einen Augenblick bie Liebe und bas Bertrauen Seiner Bolfer verloren, und wenn biefes allein schon ber schönste Beweis einer guten Regierung ift, fo zeugt auch bafur nicht weniger ber aufblühende Wohlstand ber österreichischen gander. Kunfte und Wissenschaften, und alle Zweige ber Industrie genießen bes Schutes und ber Aufmunterung nicht nur von bem Raifer felbst, als auch von ben ers lauchten Mitgliedern ber faiferlichen Familie. In ber Person bes Raifers find alle Tugenden vereint, welche einem Fürsten jur Bierde, jum Ruhme gereichen. Mäßigung und Milbe geben mit bem Rechte und ber Ordnung Sand in Sand, und bes festigen bie Gaulen bes weiten Staatengebaubes. Raifer Frang hat ber Monarchie einen Umfang und eine Stärke und Wohl. fahrt verlieben, wie felbe unter Seinen Borfahren nicht bestanben ift. Des Raifers Denkspruch, welcher bie Wohlfahrt ber Monarchie auch bis in bie fernften Zeiten verburgt, beißt : Justitia regnorum fundamentum.

## Dritte Abtheilung.

Was verdankt Deskerreich der beglückenden Regierungs; Spoche

Gr. Majestät Kaiser

Fran; I.

- 14

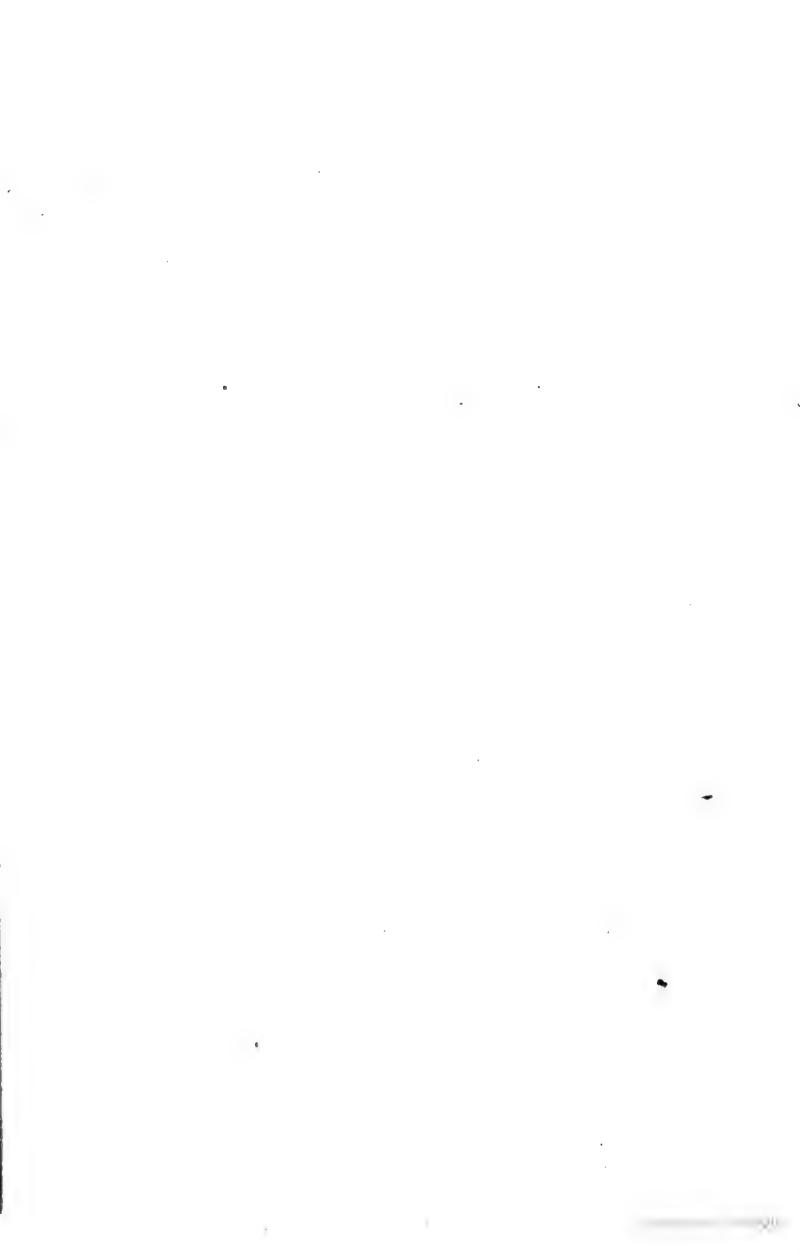

# Erster Abschnitt. Staats: Einrichtungen.

## A. Civil-Staats Behörden. Pofkanglegen.

Das Directorium in Cameralibus et Publico-politicis der ungarisch ssiebenbürgischen und beutschen Erblande entstand im Jahre 1792, indem die k. k. böhmisch sösterreichische Hoffanzlen, die k. k. Hoffammer, die Ministerial Banko Deputation und die Commerz Hofstelle in eine Hofstelle zusammen gezogen wurden.

Die Illyrische Hoffanzley im Jahre 1791 errichtet, wurde im Jahre 1792 aufgehoben.

Die Niederländische Hoffanzlen entstand am 8. März 1793.

Die Italienische Hoffanzlen entstand am 29. März 1793.

Die Galizische Hoffanzlen trat im Jahre 1797 in Wirksamkeit.

Die Böhmisch-österreichische Hoffanzlen in politischen und Justiz-Angelegenheiten bildete sich im Jahre 1797 aus dem Directorium in Cameralibus et Publicopoliticis etc. dem nur mehr die Publica politica und die Steuersachen zugewiesen waren, und bas nun auch die oberste Leitung der Justiz- Geschäfte erhielt.

#### Ministerien.

Das k. k. Staats und Conferenz Ministerium wurde am 12. September 1801 an die Stelle des ehemahligen Conferenz und des ehemahligen Staatsrathes organisirt. Ihr Wirstungsfreis betrifft die wichtigsten inländischen und auswärtigen Angelegenheiten. Den Borsit führen Se. Majestät in eigener Person.

Das f. f. Finang: Ministerium wurde am 13. April 1816 errichtet.

#### Dofftellen.

Die f. t. oberste Polizen : hofstelle entstand am 31. Dezember 1792.

Die Commerze hofftelle und f. f. hoffammer erhielten im Jahre 1797 ihre Selbstständigkeit und einen eigenen Wirkungsfreis.

Diese Commerz » Hofstelle wurde jedoch am 17. März 1824 aufgehoben.

#### Hofkammer.

Die k. k. allgemeine Hofkammer organisirte sich am 30. April 1816 durch die Bereinigung der geheimen Credits-Hofkommission, Ministerial = Banko = Hofkeputation und Commerz = Hofstelle, so wie durch die Bereinigung der Hofkammer in Münz = und Bergwesen mit der Hofkammer.

#### Dofkommiffionen.

Die Hoffommission in Gesetzsachen wurde am 26. Februar 1797 errichtet.

Die Studien : hoffom mission im Jahre 1797.

Die Canal = Bau = Hoffommission am 13. April 1802.

Die Straßenbau-Hoffommission wurde am 12. April 1804 organisitt.

Die Studien : hoffommission in Wien am 20, Juni 1808.

Die Normalien-hoffommiffion im Jahre 1809.

Die Central-hoftommission und die hoftoms missionen in außerordentlichen Steuersachen in den Provinzen wurden im Jahre 1811 aufgehoben.

Die Grundsteuer : Regulirungs : und Militärs Berpflegs : Systemisirungs : Hofkommission wurden am 30. May 1813 vereiniget.

Die Central = Organisirungs = Hofkommission wurde am 31. Juli 1814 errichtet.

Die Central=Finanz=Hofkommission wurde am 4. Februar 1815 aufgehoben.

Die Commerz : Hoffommission zu Wien wurde am 19. Juni 1816 errichtet, und trat am 11. September besselben Jahres in ihren Wirkungkreis.

Die Studien= Hofkommission für Ungarn und Siebenbürgen wurde im Jahre 1817 errichtet.

Die n. öfterr. Canalbaus hoffom mission wurde am 23. October 1822 aufgehoben.

Die Grundsteuer = Regulirungs . Hoffommission wurde am 20. März 1827 aufgehoben.

#### Gubernien.

Die Regierung zu Salzburg wurde am 28. August 1807 errichtet; und trat am 1. November desselben Jahres in Wirksamkeit. Sie wurde in der Folge wieder aufgehoben; ein der Landesregierung zu Linz untergeordnetes Kreisamt trat an ihre Stelle.

Das Gubernium zu Innsbruck wurde am 1. May 1815 organisirt.

#### Stavthauptmannfchaften.

Die Stadthauptmannschaft zu Prag wurde im Jahre 1794 errichtet, und ist mit der Polizens Oberdirektion baselbst vereiniget. Die Stadthauptmannschaft zu Wien wurde am 10. April 1806 zu einer Mittelbehörde zwischen der Regierung, dem Magistrate und den verschiedenen Obrigfeiten inner den Linien organisirt. Am 1. Dezember 1819 wurde dieselbe als eigene Beshörde wieder aufgehoben.

#### Ereisämter.

Das Kreisamt in Trient wurde am 25. Dezember 1803 errichtet, und trat am 1. März 1804 in seine Wirksamkeit.

Das Kreisamt zu Kolomea in Galizien wurde im Jahre 1811 organisirt.

Die Kreisämter in Tyrol zu Roverebo, Trisent, Botzen, Bruneck, Schwatz, Imft und Bregenz traten am 1. May 1815 in Wirksamkeit.

Das Tarnopoler: und Czortkower = Rreisamt in Galizien wurde am 2. Jänner 1816 errichtet.

Die Areisämter zu Salzburg und Ried im Lande ob der Enns entstanden am 9. Juni 1816, und traten am 20. Juli desselben Jahres in Wirksamkeit.

Das Kreisamt in Mysleniće in Galizien wurbe am 14. März 1819 nach Wadowiće übersett.

Das Kreisamt in Traisfirchen wurde am 19. Jus ni 1819 nach Wien übersett.

Das Kreisamt zu Pifino (Mitterburg) wurde am 1. Dezember 1822 errichtet.

Das Kreisamt zu Rzeszow in Galizien am 1. Dezember 1824.

Das Istrianer=Kreisamt wurde am 15. April 1825 nach Mitterburg übersett.

#### Appellations : Gerichte.

Das Appellations: Gericht zu Innsbruck wurde am 31. October 1815 errichtet, und trat am 8. November best selben Jahres in Wirksamfeit.

Das Appellations: Gericht zu Fiume murbe im Jahre 1817 errichtet.

Das Appellations: Gericht von Inner: Desters reich wurde am 17. Juni 1817 in zwen Theile abgesondert, nämlich in das innerösterreichische zu Klagenfurt, und das küstenländische zu Fiume.

Das füsten ländische Appellations : Gericht wurs be am 22. Juli 1822 mit bem innerösterreichischen vereiniget.

Das vereinigte füstenländische und n. österr. Appellations: Gericht zu Klagenfurt trat am 1. September 1822 in seine Wirksamkeit.

#### Stant - und Landrechte.

Das landrecht zu Ling wurde am 28. August 1793 mit der Regierung baselbst in eine Behörde vereiniget.

Das landrecht in Trient wurde am 25. Dezember 1803 errichtet, und trat am 1. März 1804 in seine Wirksamfeit.

Das Landrecht zu Czernowitz wurde am 22. Festernar 1804 organisirt, und mit dem Czernowiger sund Bukowisner s Criminal s Gerichte vereiniget.

Das kandrecht zu Salzburg wurde am 28. August 1807 errichtet, und trat am 1. Jänner 1808 in Wirksamkeit.

Das Stadt = und Landrecht zu Trieft, Gorz und gaibach wurde am 1. November 1814 organisirt.

Das Stadt = und Landrecht zu Innsbruck und Trient entstand am 31. October 1815 und trat am 25. November besselben Jahres in Wirksamkeit.

Das Stadt und Landrecht zu Triest wurde am 30. November 1815 errichtet.

Das Stadt=und Landrecht in Salzburg wurde am 2. November 1817 gegründet, und trat am 1. Juli 1818 in Wirksamkeit.

Das Stabt und Landrecht zu Linz wurde am 29. Juni 1820 errichtet, und trat besselben Jahres in Wirksamsteit. Dasselbe besorgt die Justizgeschäfte in erster Instanz für den Adel, für Geistliche, Bürger und Einwohner der bürgerlischen Häuser.

Das landrecht ju Innsbrud erlitt in seinem Wir- fungsfreis einige Ginschränfungen.

Das Landrecht zu Rovigno wurde am 29. October 1821 errichtet.

#### Civil = und Criminal = Gerichte.

Die Criminal = Justizverwaltung ber Stadt Kaurzim wurde am 22. Juni 1792 an den Magistrat der Hauptstadt Prag übertragen.

Das Criminal: Gericht zu Görz wurde am 1. Festruar 1794 mit der Landeshauptmannschaft und dem damit versbundenen Stadt und Landrechte vereiniget.

Das Criminal: Gericht zu Triest wurde am 1. Sep: tember 1794 mit bem Stadt = und landrechte baselbst vereiniget.

Das Criminal = Gericht zu Beraun wurde im Jah= re 1804 nach Prag in die Neustadt übertragen.

Das Criminal=Gericht zu Salzburg wurde am 28. August 1807 errichtet, und trat am 1. Jänner 1808 in seine Wirksamkeit.

Das Criminal= Gericht zu Triest, Görz und Lais bach trat am 1. November 1814 in seine Wirksamkeit.

Das Criminal = Obergericht zu Innsbruck wur: be ben 31. October 1815 errichtet, und trat am 8. November bestelben Jahres in Wirfsamkeit.

Das Civil=und Criminalgericht zu Rovigno im Rüstenlande wurde am 4. May 1816 gegründet, und trat am 1. Juli besselben Jahres in Wirksamkeit.

Das Civil-und Eriminal-Gericht zu Botzen und Roveredo wurde am 14. März 1817 errichtet.

Das Criminal : Obergericht zu Fiume entstand im Jahre 1817.

Das Criminal: Gericht zu Rzeszow wurde am 26. August 1818 organisirt.

Das Criminal: Gericht zu Lemberg ebenfalls am 26. August 1818.

Die Civils und Criminals Gerichte in Dalmastien zu Zara, Spalato, Ragusa und Cattaro, und die Prälaturen in dieser Provinz traten am 1. Februar 1820 in ihre Wirksamkeit.

Das Criminal: Untersuchungs: Gericht zu Landeg wurde am 19. October 1822 nach Nauders übersett.

#### Merkantil -, Wechsel - und See - Consulats - Gerichte.

Das Merkantils und Wechsels Gericht zu Salze burg wurde am 28. August 1807 errichtet, und trat am 1. Jäns ner 1808 in Wirksamkeit.

Das Merkantils, Wechsels und Sees Consulats. Gericht erster Instanz zu Rovigno im Küstenlande wurde am 4. May 1816 organisirt.

#### Polizey : Direktionen.

Die Polizen : Direktion zu Triest wurde am 30.

Juni 1792 errichtet.

Die oberste Polizen = Leitung für sämmtliche Erblande wurde im Jahre 1793 wieder nach dem Reglement des Kaiser Joseph II. hergestellt.

Die Polizen Direttionen zu Rlagenfurt unb

Laibach wurden am 15. Juni 1793 organisirt.

Die Polizen = Direttion gu Innsbruck entstand

am 15. Februar 1795.

Eine Polizen Dronung für die Municipalstäde te und Märkte in Tyrol wurde am 24. Februar 1795 eine geführt.

Die Polizen Direftion zu laibach murbe am 22.

Februar 1817 errichtet.

#### Landesfürstliche und privatherrschaftliche Gerichte.

Die abeliche Justiz=Abministration zu Botzen wurde am 26. Juni 1794 aufgehoben, und die Justiz=Berwal=tung über den Abel im Bintschgau im Etschlande und Eisack, dann

von Nons und Trient an die Bogner Landeshauptmannschafts= Berwaltung übertragen.

Die Local=Gerichtbarkeits=Regulirung in Ga= lizien wurde am 7. Februar 1794 vorgenommen.

Das Distrifts: Gericht zu Gereth wurde am 22. Festruar 1804 aufgehoben.

Die Patrimonial = Gerichte in Tyrol wurden am 3. Juli 1815 wieder hergestellt.

Die Ausübung eigener Gerichtsbarkeit wurde den Gutsbestzern in Tyrol am 14. May 1816 zugestanden.

Die Collegial : Gerichte für Vorarlberg zu Felbkirch wurden am 17. Dezember 1816 errichtet, und trasten am 1. May 1817 in Wirksamkeit.

Die Landesfürstlichen und privatherrschaftlischen Gerichte in Tyrol und Borarlberg traten am 1. May 1817 in ihre Wirksamkeit.

Die Pfleggerichte zu Salzburg und die Patrismonials Gerichtsbarkeit wurden am 19. Juni 1818 wies der hergestellt und errichtet.

Das Collegial : Gericht zu Rovigno wurde im Jahre 1821 in ein Stadt = und Landrecht umgestaltet.

Das Bannrichteramt in Desterreich ob ber Enns wurde im Jahre 1821 aufgehoben.

Das Landgericht zu Feldfirch in Tyrol wurde am 12. Februar 1821 gegründet.

Das Landgericht zu Rastelreuth wurde am 14. Juli 1824 als landesfürstliches Gericht britter Classe aufgestellt.

Das Gericht Tiers wurde am 14. Juli 1824 mit bem landesfürstlichen Gerichte Korneid vereiniget.

Die Gerichtsbarkeit über ben Abel und Elerus zu Castua, Castel nuova und Loverano wurde am 15. April 1825 an das Triester Stadt und Landrecht übertragen.

#### Berggerichte und Berggerichts = Substitutionen.

Die Berggerichts = Substitution zu St. Beit in Kärnthen wurde am 24. May 1792 aufgehoben.

Die Berggericht & Substitution zu kaibach wurs be im Jahre 1792 in ein eigenes Berggericht umgestaltet.

Das Berggericht zu Mieß wurde am 7. August 1804 errichtet.

Die Berggerichts : Substitution zu Golfa in Galizien wurde am 24. Dezember 1808 aufgehoben.

Das Dberberggericht zu Leoben wurdeam 27. September 1810 errichtet.

Die Berggerichts=Substitution zu Brünn wurde am 25. Juli 1811 aufgestellt.

Die Berggerichts-Substitution zu Schladming wurde im Jahre 1814 aufgehoben.

Das Berggericht zu Klagenfurt wurde am 19. Des tober 1814 errichtet, und trat am 1. November besselben Jahres in Wirksamkeit.

Die Berggerichts-Substitution zu Pitten wurde am 30. Juni 1815 an das hauptgewerkschaftliche Oberverwess amt zu Reichenau übertragen.

Das innerösterr. Berggericht zu Leoben wurde am 20. Oftober 1815 zu einem steyermärkischen Oberbergamte und Berggerichte erhoben.

Das tyrolischevorarlbergische Berggericht zu Hall wurde am 23. May 1816 aufgestellt.

Die Berggerichts: Substitution zu Bochnia wurbe am 17. Jänner 1818 aufgehoben.

Das dritte Districtual = Berggericht zu Wie-

Die Berggerichte in Galizien wurden am 28. Fes bruar 1818 zur Regulirung vorgenommen.

Die Berggerichts = Substitution zu Kaczyba in Galizien wurde am 29. November 1820 wiederherge= stellt.

#### Cenfurs = Aemter.

Das Bücher = Revisions = Amt zu Klagenfurt wurde am 23. Februar 1795 errichtet.

Die Bücher. Censur in Wien wurde am 18. Gepetember 1801 an die f. f. oberste Polizen Sofftelle übertragen.

Das Bücher - Cenfurd = und Revisions : Amt zu Innsbruck wurde am 9. Juli 1818 aufgestellt.

#### Magiftrate.

Eine magistratische Gerichts Berwaltung wurs be nach allerhöchster Entschließung vom Jahre 1793 in jedem Polizen Bezirke der Wiener Borstadtsgründe errichtet, und zwar für die minderwichtigen Rechtsverhandlungen, und zur gütlichen Beplegung wichtigerer Rechtsstreite 2c. 2c.

Der Magistrat zu Neufelben im Mühlfreise ob ber Enns wurde im Jahre 1805 neu organisirt.

Der politisch = ökonomische Magistrat zu Galzburg wurde am 22. October 1819 aufgestellt.

Der Magistrat zu Linz wurde am 29. Juni 1820 in einen politisch sokonomischen Magistrat umgestaltet.

Die Magistrate zu Boten, Innsbruck und Roves redo verloren die Justizverwaltung, und erhielten dagegen eis nen Stadt = und Landrichter.

Der Magistrat in ben Städten Stutsch und Blinfto, hrudimer : Kreis in Böhmen wurden regulirt.

#### Gefällen : Verwaltungen.

Die Bankal: Gefällen-Abministration zu Linz wurde am 15. Juni 1796 errichtet.

Das Bankals Inspektorat, bas Accis, und Fleischaufschlags-Amt zu Linz wurde im Jahre 1796aufsgehoben.

Die Wegs, Brückens und Damms Mauthen in der Militärgränze sind beynahe durchaus erst in neueren Zeiten, vorzüglich im Jahre 1801 errichtet worden, und die Ersträgnisse fließen fast insgesammt zum Gränzproventenfonde ein.

Die Illyrische Staatsgüter = Abministration zu Laibach wurde am 22. August 1819 errichtet.

Die Illyrische Zollgefällen : Abministration wurde am 10. May 1825 mit ber steyrisch : färnthnerischen zu

Grät vereiniget und die vereinigte Abministration trat am 1. August 1825 in Wirklichkeit.

Das Commerzial=Zollamt zu Duino wurde im Jahs re 1827 aufgestellt.

Die f. f. Zollgefällen-Abministrationen wurden im Jahre 1831 zu f. f. Cameral-Gefällen- Berwaltungen erhoben.

#### Bergamter und Salinen = Directionen.

Das k. Bergamt zu Mies in Böhmen wurde im Jahre 1801 gegründet, und dasselbe im Jahre 1804 mit dem Disstriftual-Berggerichte für den pilsner und klattauer Kreis vereiniget.

Die Oberbergämter zu Klagenfurt und Leoben wurden am 27. September 1810 aufgehoben.

Das Dberkammergrafenamt zu Gisener z wurde am 27. September 1810 errichtet.

Die Bergämter zu Przibram und Joachimsthal in Böhmen wurden am 1. May 1814 in Wirksamkeit gesetzt.

Das Dberbergamt zu Klagenfurt wurde am 19. October 1814 errichtet, und trat am 1. November besselben Jah. res in Wirksamkeit.

Die Oberbergverwaltung zu Pitten wurde am 30. Juni 1815 aufgehoben.

Das innerösterr. Oberkammeramt zu Leoben wurde am 20. October 1815 aufgehoben.

Die Berg = und Salinen = Direction zu hall wurs be am 23. May 1816 aufgestellt.

Die Salinen = Direction im Rüstenlande für die Meerfalzerzeugung wurde am 6. März 1821 errichtet.

DieBerg: und Salzwesens: Direction zu Salze burg wurde am 27. October 1823 aufgestellt.

Die Verwaltung des stehermärkischen und ob der Ennsischen Salzkammergutes wurde am 26. October 1825 unter dem Salzoberamte zu Gmunden vereiniget.

#### Post wefen.

Die kleine Post zu Grät wurde am 2. October 1795 ers richtet, und zwar von Franz Garsin und dessen Gesellschafter Ignaz Kleebinder, welche hierauf ein Privilegium erhielten. Die Wasser-Diligence ober bas Postschiff von Saloch bis Sissed auf bem Saustrome wurde am 17. April 1808 errichtet.

Die Briefposten auf den Hauptrouten wurden seit dem 1. Jänner 1811 der größern Sicherheit wegen, durch ver-

traute Unterofficiere bes f. f. Militars begleitet.

Die Oberpost-Berwaltung zu Innsbruck wurde am 27. März 1818 aufgestellt.

DasPafetboot zwischen Trieft und Corfu murbe

am 1. Juli 1819 errichtet.

Die Briefpostbeförderung wurde am 17. Dezember 1824 mit ber fahrenden Postanstalt in Berbindung gesett.

Das Postwesen in Wien erhielt durch den k. k. Obersts
hofpostverwalter und hofrathe, hrn. Ritter von Ottenfeld,
im Jahre 1830 wesentliche Berbesserungen; hieher gehören die Errichtung einer Stadtpost in der haupt sund Ressidenzstadt Wien. Die hohe k. k. allgemeine hoffammer hat über Antrag der k. k. Obersten hofpostverwaltung genehmisget, daß die in Wien seither bestandene kleine Post aufgehoben, und dagegen vom 18. August 1830 angefangen, eine Stadtpost errichtet werde. Der Zweck dieser Stadtpost ist:

1) Bermehrung der Correspondeng : Gelegenheit für bie Be-

wohner ber Refibengstadt unter fic.

2) Schnellere Bertheilung ber in Wien angefommenen Brie-

fe und Gendungen.

3) Größere Bequemlichkeit für die vom Hofpostamte entfernt wohnenden Correspondenten in der Aufgabe ihrer Briefschaften und Sendungen.

Zu diesem Zwecke sind die Stadt und die Vorstädte in 6 Haupt Bezirke, diese in 46 Bestellungs Bezirke abgetheilt, wel-

che 73 f. t. Brieffammlungen einschließen.

Die Berbindung zwischen dem Stadtpost Dberamte und ben Filial Aemtern wird durch einspännige, zweyräderige Cariol-Wagen unterhalten.

Die Eile und Schnellposten bestehen in Sesterreich bereits auf allen Hauptrouten, und auf den wichtigsten Berbinstungsstraßen. Dieselben haben den Hauptzweck, den Handel zu erleichtern, und die verschiedenen Provinzen in schnellere Berbinstung zu setzen. Die curstrenden Eilwagen, für 4, 6, 8, 10, 12 und mehr Personen gebaut, übersteigen gegenwärtig die Zahl von mehreren Hunderten.

Die Brancarbe sind Beywagen zur Beförderung ber Pasterenen und Waaren bestimmt. Um der Eilpostanstalt den größts möglichsten Wirkungskreis zu verschaffen, wurden überdieß Sest parats Eilfahrten errichtet, mit denen man in Desterreicht zu jeder beliebigen Stunde auf allen Eilpost Routen fahren kann.

Die österr. Eilposten zeichnen sich vor allen übrigen in Eustopa sowohl burch bie Billigkeit ber Taxen, als auch durch ihre Schnelligkeit, Sicherheit und Bequemlichkeit aus.

Ueberhaupt hat bas gesammte Postwesen in bet öfter. Monarchie durch fortgeschrittene Verbesserungen von Seite der Regierungen einen so hohen Grad der Bollsommenheit erreicht, daß der commerzielle, der intellektuelle, literarische und artistische, der sittliche, freundschaftliche und weltbürgerliche Verstehr in jeder Hinsicht erleichtert und befördert wird.

#### Steuerwefen.

Die Religionsfondsteuer wurde am 28. Juni 1793 aufgehoben.

Die Central Softommission, und bie hoftome missionen in außerordentlichen Steuersachen in den Provinzen (man suche pag. 121).

Die Grundfteuer wurde im Jahre igi7 regulirt.

Das Grund fteners Provisorium wurde am 8. Februar ilig eingeführt.

Die Pferbes und Schulbensteuer in Stepers mark wurde am 18. Dctober 1819 aufgehoben.

Die Pferdesteuer in Böhmen wurde im Jahre 181g

**9** \*

Der Militär = Bequartirungs = Bentrag am 10. April 1821.

Die Steuerregulirung wurde im Jahre 1820 vollens det, zu deren Behuf nun dadurch eine verhältnismäßigere Vers theilung der Grundsteuer zu erlangen, schon Joseph II. eine Auss messung in der ganzen Monarchie unternommen hatte.

Die Grundsteuerregulirungs : Provinzialtoms mission zu Laibach wurde am 17. October 1823 aufgestellt.

Die Grundsteuer-Provinzial-Kommission für ben stabilen Kataster von Desterreich ob der Enns wurde am 11. May 1824 aufgestellt und organisirt.

Die Zugviehsteuer in den neuen Provinztheis Ien von Desterreich ob der Enns wurde am 17. October 1824 aufgehoben.

Die Drittelsteuer in Desterreich unter berEnns wurde am 4. Jänner 1825 aufgehoben.

Die Grundsteuer=Regulirungs=Hoffommission (man suche pag. 121).

Die Steuerregulirung & Provinzial und Kreiskommissionen wurden am 10. November 1827 aufgehoben.

Die Classen = und Personal = Steuer wurde im Jahr 1829 aufgehoben, und die Verzehrungssteuer eingeführt.

#### Finangwefen.

Die Creirung eines Staatsschulden Tilgungs, fondes wurde am 8. Jänner 1798 und am 22. Jänner 1817 durch Beräußerung der Staatsgüter beschlossen.

Die vereinigte Bancozettel: Einlösungs: und Tilgungs: Deputation wurde im Jahre 1810 errichtet.

Die Börsenkommission in Wien wurde am 12. Juni 1811 aufgestellt.

Die Central=Finanz= Hoffommission (man suche pag. 121).

Das f. f. Finang=Ministerium (mansuche pag. 120). Die privilegirte österreichische Nationalbank

in Wien trat am 1. Juli 1816 in Thatigfeit.

- Cash

Berrichtungen ber Bank sind: a) Die Einlösung bes Paspiergeldes. b) Ausgabe der Banknoten zum Behufe der Einlössung. c) Berwechslung ber Banknoten in Metallmunze. d) Bertilgung bes eingelösten Papiergeldes.

Diesen Bestimmungen zu Folge hat die Bank a) die Erzeusgung und Ausstellung von Banknoten zu besorgen; b) die zur Einlösung des Papiergeldes gewidmeten Metallmunzvorräthe zu übernehmen, und dieselben zur Dotirung der Auswechslungskasse zu verwenden.

Nachstehende Cassen sind baselbst gebildet und in Wirklichkeit gesett:

Eine Casse zur Verwahrung und Verrechnung ihrer gesammsten Zustüsse; eine, welche die Papiergeldeinlagen zu übernehmen und dafür theils Banknoten, theils Bescheinigungen zur Erhebung von Obligationen hinauszugeben; eine, zur Verwechslung von Banknoten gegen Münze und von Münze gegen Banknoten.

Der aus den Operationen der Bank entspringende reine Gewinnst ist ein ausschließendes Eigenthum derselben, und wird unter die Aktionäre vertheilt.

Die Nationalbank ist nach den Statuten vom 15. Juli 1817 auf 25 Jahre privilegirt. Ihre Fonds bilden 100,000 Einlagen jede zu 1000 fl. W. W. und 100 fl. E. M., worüber eine Oblisgation ertheilt wird, die 2½ p. C. Silbergeld Zinsen trägt.

Die Börsekommission in Wien wurde am 21. Juni 1816 aufgehoben.

Die FinangeIntenbeng zu Trient wurde am 30. Jänner 1820 aufgelöst.

Die priv. österr. Nationalbank in Wien hat im Monath März 1820 die Einlösung des im Umlaufe besindlichen Papiergeldes für Rechnung des Staates übernommen.

Die Finang = Direktion zu Salzburg wurde am 31. Dezember 1821 aufgelöst.

Die Bankozettel: Einlösungs: und Tilgungs: Deputation wurde am 27. März 1822 aufgehoben.

Ein Monte gut Mailand wurde im Jahre 1822 erriche tet, zur Liquidirung und Tilgung bes Schulbenwesens.

#### Budhaltungen.

Die Hofrechenkammer wurde am 27. November 1792

aufgehoben.

Die Staatshaupt Buchhaltung wurde am 27. November 1792 errichtet, und bem Direktorium in Cameral und politischen Angelegenheiten einverleibt.

Das General - Rechnungs Direktorium wurde

am 18. September 1805 errichtet.

#### Argeney - Wefen.

Wundärzte in den Landstädten anzustellen, wurde em 31. August 1793 verordnet.

Rreisphysifate in Defterreich unter ber Enns

wurden am 27. Juni 18q1 mehrere aufgestellt.

Die Areiswundarzten Stellen in Galizien mußten nach Verordnung vom 7. August 1801 mit theoretisch und praktisch gebildeten Wundärzten des Lemberger Krankenhauses besetzt werden,

Die Aerarial - Mebicamenten - Regie wurde am 12. Februar 1802 eingeführt.

Kreisärzte in den Orten bes Kreisamtes wurs ben nach Perordnung vom 28. März 1813 allenthalben ansgestellt.

Rreiswundärzte im Lande unter ber Enns wurs ben nach Berordnung vom 20. April 1813 angestellt.

Districts Physiker in Tyrol wurden am 29. Juli 1818 aufgestellt.

Criminal-Aerzte und Criminal-Wundarzte in Tyrol und Borarlberg murben seit 11. August 1818 angestellt.

Landesthierärzte in den deutschen öfterr. Pros vinzen wurden nach einer im Jahre 1819 erschienenen Verords nung angestellt.

Geprüfte Schmidmeister im Lande ob ber Enns wurden nach Berordnung vom 14. August 1821 angestellt.

#### Bauwefen.

Die Canals Baus Hoftom mission (man suche pag. 120.)

Die Straßenbau-Hofkommission (man suche pag. 120).

Die Provinzial=Baudirektion in Tyrol wurde am 20. October 1818 errichtet.

Das städtische Bauamt in Triest wurde am 1. März 1820 aufgestellt.

Die n. öfterr. Canalbau "hoftommission (man suche pag. 121).

Die Wasser und Civilbaus Direktionen, welche in Nieder Desterreich bisher bestanden hatten, wurden am 29. Februar 1832 aufgehoben, und in eine Direktion vereinigt, mit der Benennung: R. R. vereinigte Nied. Desterr. Provinzials Baus Direktion.

### B. Militär. Militär. Alemter.

#### Pofkriegsrath.

Der k. k. Hoffrieg Brath zu Wien wurde am 24. Dezember 1802 durch Se. kaiserl. Hoheit ben Erzherzog Carl neu organistrt.

#### Gerichte.

Das Militär = Appellations = Gericht in Wien wurde am 1. Jänner 1803 errichtet.

Das Judicium delegatum militare mixtum für Tyrol und Borarlberg zu Grätz wurde am 29. April 1818 aufgestellt.

Die Jurisdiktions: Norm für bie f. f. Marisne wurde am 10. September 1824 aufgestellt.

#### Verpflegsämter.

Die Militär : Verpflegsämter wurden im Jahre 1793 aufgehoben.

Das Militar - hauptverpflegsamt zu Wien wurde am 17. April 1801 aufgestellt.

Die Militär=Berpflegs=Systemisirungs=Hof. fommission (man suche pag. 121).

#### Geographifdes Inftitut.

Das milit. geographische Institut zu Mailand hat die Aufnahme bes landes, bes adriatischen Meeres zc. zum Zwecke.

#### Militär = Corporationen.

#### Infanterie.

Das Ungarische Infanteries Regiment Mr. 48 wurde im Jahre 1798 errichtet, und das früher unter bem Mr. 48 bestandene Infanteries Regiment im Jahre 1796 reducirt.

Das Ungarische Infanteries Regiment Nr. 60 wurde im Jahre 1798 neu errichtet.

Das Ungarische Infanterie - Regiment Nro. 61 im Jahre 1798.

Das Ungarische Infanteric: Regiment Nro. 62 im Jahre 1798.

Das Galizische Infanterie: Regiment Nro. 63 im Jahre 1799.

Das Infanteries Regiment Nro. 5, vormahls bas erste Garnisons Regiment, 1766 errichtet, wurde seit dem Jahre 1807 in das erste und zweyte Garnisons Bataillon umgeschaffen.

Das Infanterie = Regiment Nro. 6, vormahls das zwepte Garnisons-Regiment, 1775 errichtet, wurde seit dem Jahre 1807 in das dritte und vierte Garnisons = Bataillon umgeschaffen.

Das Infanterie Megiment Nro. 46, errichtet 1745, wurde im Jahre 1809 reducirt.

Das Infanteries Regiment Nrv. 55, 1742 errichs tet, wurde im Jahre 1809 reducirt.

Das Infanterie-Regiment Mro. 50 wurde im Jahre 1809 reducirt. Das Venezianische Infanterie Regiment Nro. 13 wurde im Jahre 1814 errichtet, und das früher unter dem Nro. 13 bestandene Infanterie Regiment im Jahre 1809 res ducirt.

Das Lombarbische Infanterie: Regiment Nro. 23 wurde im Jahre 1814 errichtet, und bas früher unter dem Nro. 23 bestandene Infanterie: Regiment im Jahre 1809 reducirt.

Das Lombarbische Infanterie: Regiment Nro. 38 wurde im Jahre 1814 errichtet, und das früher unter dem Nro. 38 bestandene Infanterie: Regiment im Jahre 1809 reducirt.

Das Lomkardische Infanterie: Regiment Nro. 43 wurde im Jahre 1814 errichtet, und das früher unter dem Nro. 43 bestandene Infanterie: Regiment im Jahre 1809 reducirt.

Das Benezianische Infanterie: Regiment Nro. 45 wurde im Jahre 1816 errichtet, und bas früher unter bem Nro. 45 bestandene Infanterie: Regiment im Jahre 1809 reducirt.

#### Däger.

Ein Jäger «Corps zur Bertheibigung bes Ro.
nigreiches Böhmen wurde am 3. Juli 1800 errichtet.

Ein Niederösterreichisches freywilliges Scharf. ichutzen = Corps wurde am 11. September 1800 errichtet.

Ein Landjäger = Corps in Mähren und Schles sien am 12. October 1800.

Die Böhmischen Jäger = Bataillons Nro. 1, 2, 3 und 4 im Jahre 1808.

Die Mährischen Jäger = Batailsons Nro. 5 und 6 im Jahre 1808.

Die Desterreichischen Jäger=Bataillons Nrv. 7 und 8 im Jahre 1808.

Das Innerösterreichische JägersBataillon Nr. 9 im Jahre 1808.

Das Desterreichische Jäger Bataillon Mro. 10 im Jahre 1813.

Das kombarbisch = Benetianische Jäger . Bataillon Mro. 11 und 12 im Jahre 1813. Das Raiser. 3åger. Regiment in Eprol am 17. October 1815 errichtet, trat im Jahre 1816 in Wirklichkeit.

#### Cavallerie.

#### Büraffier.

Das Böhmische Küraffier, Regiment Rr. 1 führt feinen Nahmen seit bem Jahre 1798; früher von der Zeit seiner Errichtung an (1768) war es ein Carabinier, Regiment.

Das Mährische Küraffier Regiment Nr. 3 führt seinen Nahmen seit dem Jahre 1798, und wurde 1768 als Carabinier Regiment errichtet.

#### Dragoner.

Das Mährische Dragoner=Regiment Nr. 6 wurs de im Jahre 1798 als 12. Kürasser=Regiment errichtet, und im Jahre 1802 in ein Dragoner=Regiment verwandelt.

#### Chebaux = Legers.

Das Böhmische Chevaur-Legers-Regiment Nr. 6 wurde im Jahre 1798 als 13. Dragoner-Regiment errichtet, und im Jahre 1801 zum Chevaur-Legers-Regiment bestimmt.

Das Italienische Chevaur-Legers-Regiment Nrv. 7 wurde im Jahre 1814 neu organisirt.

Das Böhmische Chevaurs Legers Megiment Mr. 5 wurde 1640 als Dragoner Megiment errichtet, und 1802 zum Chevaur Legers Megiment bestimmt.

#### Hufaren.

Das hufaren = Regiment Nro. 5 wurde im Jahre 1798 errichtet.

Das husaren : Regiment Nro. 7 im Jahre 1798. Das husaren : Regiment Nro. 12 im Jahre 1800.

#### Mhlanen.

Das Uhlanen - Regiment Nro. 3 wurde im Jahre 1801 errichtet.

Das Uhlanens Regiment Mro. 4 im Jahre 1813.

#### Artillerie.

Das Inners Desterreichische Feld. Artilleries Regiment Nro. 4 wurde im Jahre 1802 errichtet.

Das Feld-Artillerie-Regiment Nro. 5 im Jahre

1816.

Das Desterreichische Brands Rakettens Corps in Wieners Neustadt wurde im Jahre 1812 errichtet. Um die Bervollkommnung der Congrevschen Raketten hat sich der Oberste und Corps Commandant Vinz. Freyherr v. Augustin vors züglich verdient gemacht. Die österreichischen Raketten haben den Borzug vor allen übrigen, da man nun auch die Ersindung macht te, dieselben auf ein gewisses Ziel zu werfen. Diese Wasse ist von einer furchtbar zerstörenden Wirksamkeit.

#### Gensvarmerie.

Das Gensbarmerie-Regiment wurde für die Lombardie zu Pferd und zu Fuß errichtet, und bildet einen Theil der Armee. Uniform: dunkelgrüne Röcke, rosenroth vorgeschossen, rosenrothe Paroli, gelbe Achselschnüre, gelbe Knöpfe, dunkelgrüne Beinkleider.

#### Garde.

Die k. k. Hofburg Dache in Wien wurde im Jahre 1802 errichtet. Dieselbe besteht aus einem Gardes Capitan, hauss Commandant, Ober sund Unterlieutenant, aus 2 Feldwebels, 12 Corporals, 2 Vice : Corporals und 200 Gemeinen, welche im Kriege mit der silbernen oder goldenen Ehrenmunze ausgezeichnet wurden.

#### Referben.

Das Aufgeboth in Tyrol geschah am 17. May 1796.

Ein Fren: Corps in Desterreich unter ber Enns wurde am 13. August 1796 errichtet.

Die Böhmische gandmilitz wurde am 21. August 1796 errichtet.

Das Aufgeboth in Desterreich unter ber Enns geschah am 4. April 1797.

Das allgemeine Aufgeboth in Desterreich uns ter ber Enns wurde am 28. April 1797 aufgelöst.

Das Aufgeboth in Tyrol erfolgte am 30. Jänner, 6. April und 7. September 1797.

Der Tyroler: Landsturm wurde am 22. und 26. März 1797 aufgebothen.

Die Tyroler Landschützen. Compagnien wurden am 24. May 1800 aufgebothen.

Ein Jäger: Corps zur Vertheidigung bes Königreiches Böhmen wurde am 3. Juli 1800 errichtet.

Ein Niederösterreichisches freywilliges Scharfs schützen : Corps am 11. September 1800.

Ein Landjäger. Corps in Mähren und Schle, sien am 12. October 1800.

Die Böhmische Legion wurde am 17. October 1800 errichtet.

Der Landsturm in Tyrol wurde am 22. November 1800 aufgebothen.

Das Aufgeboth in Desterreich ob ber Enns geschah am 2. Dezember 1800.

Das allgemeine Aufgeboth zur Landes Derstheidigung in Stenermark, Kärnthen, Krain, Triest, Görz und im Litorale erfolgte am 2. Dezember 1800.

Ein allgemeines Aufgeboth in Wien wurde am 28. Dezember 1800 angeordnet.

Das Aufgeboth in Tyrol geschah am 18 August 1802, und am 28. April 1804.

Die Landesmilitz in Tyrol und Vorarlberg wurde am 11. September 1805 organisirt.

Das Aufgeboth in Böhmen, Mähren und Schlefien geschah am 26. October 1805.

Das Aufgeboth in Desterreich unter ber Enns erfolgte am 25. und 28. October 1805.

Das Aufgeboth in Gorg am 2. Dezember 1805.

Die Reserven ben der Armee wurden am 12. May 1808 zu errichten anbefohlen, um stets schlagsertige Streiter in Bereitschaft zu haben, ohne durch eine zu große active Macht die Finanzen zu erschöpfen.

Die Landwehr zur Vertheidigung des vaters ländischen Bodens in der Monarchie wurde nach dem Patente vom 9. Juni 1808 organisert. Die Errichtung der Landswehre ist eben so wie die der Reserven eine der wichtigsten Erscheinungen. Die Landwehr ward für den Krieg im Jahre 1809 zweckmäßig eingerichtet, und militärisch an Sonns und Feyertasgen eingeübt. Selbst einige Prinzen des kaiserlichen Hauses und viele Abelige der Monarchie traten in die ersten Stellen dieser Bewassneten.

Das Aufgeboth in Tyrol erfolgte am 18. April 1809. Das Aufgeboth in Desterreich unter ber Enns am 1. und 5. May 1809.

#### Bürger=Corps.

Bürger: Corps wurden in den meisten Städten und Ortschaften organisirt.

Das regulirte Bürger - Corps zu Wels besteht seit bem Jahre 1793.

Die Bürger Militz von Wien erhielt den Grund zu ihrer Errichtung ben der ersten und zwenten türkischen Belagerung. Im Jahre 1797 empfing dieselbe jedoch noch eine größere Bollstommenheit. Im Jahr 1805 bildete sich eine neue Eskadron bürsgerlicher Reiteren, das erste Bürger Regiment mit 2 Compagnien Grenadiers, und das akademische Corps; in demselben Jahr organisirte sich das zwente Bürger Regiment mit zwen Compagnien Grenadiers, noch eine Compagnie Grenadiers unster dem Nahmen die grünen Grenadiers, eine neue Schüßens Compagnie, und eine Verstärkung der bürgerlichen Reiteren.

Gegenwärtig besitt fle auch ein eigenes Artillerie, Corps. Die Bürger : Milit leistete mahrend ben feindlichen Invasionen sehr ersprießliche Dienste, und versah im letten französischen Kriege über ein Jahr lang den Garnisonsdienst in Wien.

Das Bürger-Corps zu Rirchborf im Traun-Biertel murbe im Jahre 1799 errichtet.

Das Bürger-Corps zu hall im Traun- Diertel im Jahre 1808.

Das Bürgers Corps zu Grein im Mühlfreise am 20. May 1808.

Die Bürger Militz zu Pesth und im gesamms ten Königreiche Ungarn erhielt im Jahre 1809 auf Befehl Gr. f. f. hoheit bes Erzherzogs Palatinus ein eigenes Reglement.

Die Bürgers Militzen in den Haupts und Provinzsstäden erhielten in den letztern Jahren eine größere Vermehrung und Vervollkommnung. In den Jahren 1805, 1809, 1812, 1813 zeigte sich ihre Verwendbarkeit im schönsten Glanze, und sie leistesten besonders ben den feindlichen Invasionen durch die rege Liebe für Kaiser und Vaterland sehr wichtige Dienste.

#### C. Geiftlichkeit.

#### Bisthümer.

Das Lemberger-Erzbisthum wurde im Jahre 1802 zu einer Metropolie für beyde Galizien erhoben.

Das griechisch = katholische Bisthum zu Lems berg wurde im Jahre 1806 zu einer Metropolie für ben gries chisch = katholischen Ritus in Galizien erhoben.

Das griechisch=fatholische Bisthum zu Eperies in Ungarn wurde im Jahre 1818 errichtet.

Das Bisthum zu Tynice in Galizien wurde im Jahre 1822 errichtet, und im Jahre 1826 der bischöfliche Sitz nach Tarnow übersett.

Das Erzbisthum zu Erlau und die Bisthümer zu Raschau und Szathmar= Nemethi sind ebenfalls in neuerer Zeit gegründet worden.

#### Stifte und Mlöfter.

Das Benedictiner : Stift St. Camprecht in Stepermark wurde am 4. October 1802 wieder hergestellt.

Die Benedictiner bes vormaligen Stiftes St. Blasien wurden im Jahre 1808 von Spital am Pührn in Desterreich ob der Enns nach St. Paul übersetzt.

Die Armenische Mechitaristen = Congregation zu Wien erhielt im Jahre 1810 die Kirche und bas Klosterges bäude zu St. Ulrich zur Ausübung ihrer Ordensregeln.

Das Clarissen=Nonnen Kloster zu Sander in Galizien wurde im Jahre 1811 wieder hergestellt.

Die Congregation der PP. Redemptoristen in Wien wurde unterm 19. April 1820 hergestellt, und erhielt die renovirte Kirche zu Maria Stiegen zur Ausübung des Gottes, dienstes. Der Jesuiten-Drden in Desterreich ist die auf einige einzelne Pensionirte ausgestorben. Die aus Rußland gekommenen Redemptoristen erhielten von der hohen Regierung die Erlaub, niß, sich in Desterreich nieder zu lassen. Sie sind gestistet vom heil. Alphons von Liguori, Bischof von St. Agata de Goti im Neapolitanischen, daher auch Liguorianer genannt. Ihre Bestimmung ist die Besörderung des Seelenheiles der Drobensglieder mittelst einer eifrigen Nachfolge Jesu, und die Anleistung Anderer zu einer auf christatholischem Glauben beruhenden Religiosität und Sittlichkeit, mittelst der Seelsorge, Erziehung, und des Unterrichts in den ihnen anvertrauten Anstalten. Das erste Ordenshaus in Wien ist in dem obern Passauer-Hose.

Die Redemptoristen zu Lemberg erhielten im Jahre 1820 die Erlaubniß, ein Collegium zu errichten, und sich ausschließlich dem Jugend-Unterrichte zu widmen.

Die Redemptoristen zu Tarnopol erhielten biesels be Erlaubniß im Jahre 1820, und haben bereits ein Collegium errichtet.

Redemptoristen : Collegien besinden sich gegenwärtig auch zu Starawick im Sanoker Kreis, zu Tuchow im Tarnower-Kreis, zu Tyniec im Wadowicer : Kreis. Die Congregation ber Philippiner zu Benes big und Pabua wurde im November 1820 wieder hergestellt.

Das Barmherzigen Rloster zu Agram und bas Piaristen Gollegium zu Szathmar gehören ebenfalls unter die neueren religiösen Institutionen.

#### Birden.

Neue Kirchen in sämmtlichen Provinzen wurden auf Rosten des Religionsfondes viele gebaut, und Pfarrer oder Aushilfspriester aufgestellt, um immer mehr zur Beförderung der Religiosität und Moralität benzutragen. Dieses geschah vorzügslich in Ungarn, Galizien und Böhmen. Soz. B. wurden Umpfartungen zu Kornarowitz, Sedlitz und Neuesdorf im Czaslauer-Rreis errichtet, dann Lokalien zu Simmersdorf und Koschitz.

Die Kirche Maria Victoria zu Prag im Jahre 1785 aufgehoben, wurde im Jahre 1812 wieder hergestellt.

#### D. Stiftungen.

#### Damen = Stifte.

Die Damen = Stiftung zu Hall wurde am 8. Februs ar 1816 wieder hergestellt.

Die Damen Stiftung zu Innsbruck wurde am 20. April 1816 wieder hergestellt, und am 1. November dess selben Jahres eröffnet. 5 ..

## Zwenter Abschnitt. Vildungs-Anstalten.

#### A. Gelehrte Schulen.

#### Uniberfitäten.

Die Universität zu Pesth erhielt im Jahre 1804 von Sr. Majestät die Einfünfte der Probsten Thurocz, nebst der Hälfte der Probsten Bozock zum Geschenke.

Die Universität zu Innsbruck, gestiftet im Jahre 1672, wurde im Jahre 1810 aufgehoben, und im Jahre 1814 restaurirt.

Die Universität zu Salzburg gestiftet im Jahre 1623, wurde im Jahre 1809 aufgehoben.

Die Universität zu Lemberg wurde am 4. November 1817 cröffnet.

Die k. k. Franzens : Universität zu Grätz wurde am 19. April 1827 feyerlich installirt. Se. Majestät, für echte Ause klärung und Bildung im Gebiethe der Kunst und Wissenschaft uns ermüdet besorgt, haben dem kyceum zu Grätz durch neuere Stubienplane einen ähnlichen Wirkungskreis, wie den übrigen östers reichischen Universitäten eröffnet, und auf Ansuchen der Stände und der Stadt, demselben auch den Nahmen und die Form einer Universität ertheilet. Sie besitzt drey vollständige Fakultäten, nämlich die theologische, juridische und philosophische; das medicinisch schrurgische Studium bildet keine eigentliche Fakultät, und ist der Universität nur einverleibt.

#### Tateeu.

Das Lyceum zu Lemberg murbe am 3. Nov. 1805 eröffnet, am 31. May 1816 zu einer Universität erhoben.

Das Lyceum zu Czernowitz wurde im Jahre 1815 gestiftet.

Das Lyceum zu Tarnopol wurde von 50 Jesuiten ers richtet, welche im Jahre 1820 aus Rußland auswanderten, und benen das große Dominicaners Kloster in Tarnopol eingeräumt warb.

Das lyceum zu Innsbruck wurde am 27. Janner 1826 zu einer Universität erhoben.

Das Lyceum gu Gratz am 26. Janner 1827.

#### Theologifdes Stubium.

Die Clerical. Schule zu Karlowitz wurde im Jahre 1794 gestiftet, und mit der vrientalischen Christenschule daselbst verbunden. Sie besindet sich in einem lobenswerthen Zusstande. Die Bildung der Geistlichkeit, welche gegenwärtig unter dem morgenländischen Clerus aller Diöcesen auf einer günstigen Stufe steht, ist vorzüglich diesem Institute, als Wert frengebiger Stiftungen, zuzuschreiben.

Die theologischen Studien am Lyceum zu Rlasgenfurt wurden am 8. November 1802 wieder eingeführt.

Die theologische Lehranstalt zu Königgrätz wurde im Jahre 1802 errichtet.

Die theologische Lehranstalt zu Heiligens Kreuz ben Wien wurde im Jahre 1802 errichtet, sowohl für dieses Cisterzienser-Stift selbst, als auch für die übrigen Nied. Desterr. Cisterzienser-Stifte zu Lilienfeld, Wiener-Neustadt und Zwettel.

Das Priesterhaus der Sechauer Diocese in Grät wurde im Jahre 1803 gestiftet.

Die theologische Lehranstalt zu Budweis im Jahre 1803.

Die theologische Lehranstalt zu Kremsmünsster bestand vom Jahre 1803 bis 1804.

Die Erziehungsanstalt der Cisterzienser zu Koprziwnica im Sandomirer-Rreise wurde im Jahre 1804 gegründet.

Die theologische Lehranstalt in dem Prämons stratenser-Stifte Strahof im Jahre 1804.

Die theologische Lehranstalt zu Königgrät im Jahre 1804.

Die theologische Lehranstalt zu Brünn im Jah: re 1808.

Die theologische Lehranstalt zu Leitmerig im Jahre 1809.

Die Pflanzschule bürftiger lehrer für bie theo: logischen lehranstalten wurdeim September 1811 errichtet.

Die theologische Lehranstalt zu Göttweih im Jahre 1812, für die vier Benediktiner-Stifte zu Altenburg, Göttweih, Melk und Seitenstetten.

Das Afatholische Alumnaf zu Teschen in Schlesien im Jahre 1812.

Die t. t. höhere Bilbungs Anstalt für Welts priester in Wien in dem Augustiner-Aloster wurde im Jahre 1816 eröffnet. Der Zweck dieser Anstalt ist, junge Geistliche, welche den theologischen Eurs schon vollendet haben, zu den hös hern Würden des Elerus zu bilden, nähmlich zu Professoren, Seminarien Direktoren, Collegien Porstehern, Bischösen 2c. Die Zöglinge können aus allen österreichischen Provinzen stams men. Ihre Anzahl ist auf 20 bis do sestgesett. Sie werden auf Kosten des Staates unterhalten.

Die theologische Lehranskalt zu Przemysl in Galizien wurde im Jahre 1818 errichtet.

Die theologische Lehranstalt zu Görz im Jahre 1818.

Das bischöfliche Seminarium zu Görz im Jah.

Die theologische Lehranstalt für bie Augsburgischen und Helvetischen Confessiones Berwandsten zu Wien im Jahre 1819. Der Curs ist auf dren Jahre abgetheilt, und umfast alle Zweige des theologischen Studiums.

Die t. f. protest antische theologische Lehransstalt in Wien von Sr. Majestät gestiftet und aus dem Staatssschape unterhalten, wurde im Jahre 1821 eröffnet. Der Zweck dieser Anstalt ist, die höhere Bildung der dürftigen Religionssehret bender protestantischen Confessionen im Umfange der österr.

Monarchie zu erzielen. Die Zöglinge sind größtentheils aus Ungarn und Siebenbürgen.

Die theologischen Lehranstalten zu Brixen und Trient wurden am 13. November 1823 errichtet.

Das Pataker : Collegium in Ungarn erhielt vom Hrn. Jos. v. Bay eine Stiftung von 10,000 Gulden W. W., mit dem Bedeuten, daß die Interessen 100 Jahre lang zum Capitale geschlagen, und nach Berlauf dieser Zeit zum Bedarf des Collegiums verwendet werden sollen.

Das Seminarium zu Stuhlweißenburg und bas Alumnat zu Werschetz haben ihre Entstehung ber neueren Zeit zu verdanken.

#### Religions=Unterricht.

Ein eigener Religions-Unterricht an ben Universitäten, lyceen und Gymnasien wurde am 3. Fcbruar 1804 eingeführt.

Der Religions = Unterricht in der Realschule und an der Akademie der bildenden Künste wurde von Sr. Majestät aus väterlicher Sorgfalt für die Moral der Jugend im Jahre 1804 eingeführt.

Der Religions-Unterricht für alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren wurde am 16. May 1807 anges ordnet.

Der Religions-Unterricht der Brautleute zum Behufe einer Prüfung wurde am 14. Jänner 1807 veranlaßt.

Der Religions-Unterricht ber in Fabriken ars beitenden Kinder wurde am 15. Dezember 1808 anbefohlen.

Der Religions = Unterricht an Sonn = und Feysertagen wurde am 8. Juli 1808 für junge, ben Schulen entwachsene Leute anbefohlen.

Der Religions = Unterricht für alle Criminal. Arrestanten wurde im Jahre 1810 eingeführt. Für jene Seelforger, denen die Besserung einer tiefgesunkenen Menschens Classe anvertraut ist, wurden musterhafte Instruktionen erstheilt.

Eine öffentliche Religions. Schule ber Israe-

Der Religions : Unterricht für Kinder höhes rer Stände, welche keine Bolksschulen besuchen, wurde am 18. Juni 1812 a. befohlen.

Die Lehranstalt zur religiös-moralischen Bilbung ber erwachsenen israelitischen Jugenb wurbe am 18. November 1818 eröffnet.

Bildungs Anstalten zur moralischen Verbesserung der Juden in den österr. Staaten wurden von Sr. Majestät allenthalben errichtet. Desterreich gebührt der Ruhm, der erste unter den Staaten des europäischen Festlans des gewesen zu seyn, der in Rücksicht der Juden humane Grundsfäte geräuschlos, aber darum nicht minder wohlthätig in seiner Staatsverwaltung ausübte.

Die vereinigte Hoffanzley verordnete am 21. Februar 1811, daß kein jüdischer Religionslehrer von einer Judengemeins de aufgenommen werbe, bevor er sich nicht über die vollkommes ne Kenntniß des Lehrbuches »Ben-Zion« und der darin enthalstenen religiös = moralischen Grundsätze erschöpfend ausgewiesen habe.

### Jurivifd : politifdes Studium.

Die Lehranstalt bes österreichischen Hanbelsund Wechselrechtes an der Universität zu Wien wurde im Jahre 1801 eröffnet. Die Borlesungen hielt Dr. Ign. Sonnleithner.

Die juridische politische Lehranstalt an bem Lyceum zu Ling wurde am 12. Juli 1810 aufgehoben.

Eine Pflanzschule dürftiger Lehrer für die juridisch = politischen Lehranstalten wurde im Monath September 1811 errichtet.

Das Lehramt bes Lehens, Handlungs = und Wechfelrechts, bann bes gerichtlichen Verfahrens und bes Geschäftsstyles an bem Lyceum zu Dls müt wurde im Jahre 1812 eröffnet.

Die Comptabilitäts Missenschaft (Staats, rechnungs Wissenschaft), welche bereits an der Universstät zu Wien gelehrt wurde, erhielt im Jahre 1812 auch an den übrigen Lehranstalten der Provinzen eigene Lehrkanzeln.

# Medicinifch : hirurgifches Studium.

Das Lehr . Institut ber praktischen Thierary nenkunde und des Pferdebeschlagens zu Grät

wurde im Jahre 1801 eröffnet.

Lehrkanzeln über die Heilung ber Biehkranks heiten wurden am 1. May 1803 ben ben verschiedes nen Kreisämtern in Mähren und Schlessen eröffnet, und die Wirthschafts Beamten und Wundärzte daselbst angewiesen, dies sen Unterricht zu hören.

Vorlesungen über bie Rettung ber Berun: glückten wurden am 9. Jänner 1804 zu Wien von bem Doft.

Bick eröffnet.

Das Operateurs Institut an ber medicinische chirurgischen Josephs Akademie zu Wien wurde, am 1. Februar 1804 zur Bildung geschickter Operateure für die

Armee errichtet.

Die Sektionsanskalt zu Prag wurde am 4. Nos vember 1807 durch ben Doktor der Chirurgie Abam Fennins ger gegründet. Dieselbe biethet den Schülern der Mundarzs nepkunde Gelegenheit dar, alle Operationen am Leichname uns ter Aufsicht und Leitung selbst zu machen, und bis zur erwors benen Fertigkeit zu wiederholen,

Borlesungen über die gerichtliche Arznenkuns de für Wundärzte wurden nach Verordnung Sr. Majestät im April 1809 wie in Wien und Prag, so auch ben ber Unis versität zu Krakau und an allen Lyceen errichtet, wo sich eine

ordentliche dirurgische Lehranstalt befindet.

Eine Pflangschule ber Lehrer aus ber Argnen:

kunde wurde am 20. September 1811 eröffnet.

Außerordentliche Vorlesungen aus der Heils kunde wurden in Wien im Jahre 1811 für Ausländer eröffnet. Außerorbentliche Borlesungen zur Bildung der Krankenwärter und Krankenwärterinnen wurs den im Jahre 1812 an der Universität zu Wien zum ersten Mahle gegeben.

Die Lehrkanzel ber praktischen Augenheilkuns be an der Universität zu Wien wurde im Jahre 1812 errichtet, und mit derselben im Jahre 1813 eine öffentliche klis nische Anstalt verbunden.

Vorlesungen über die Mittel zur Rettung ber Scheintobten und berjenigen, welche in Les bensgefahr gerathen, wurden im Jahre 1813 an bem Lysceum zu Linz eröffnet.

Außerordentliche Borlesungen über bie Diästik, die Gesundheitserhaltungs-Runde und Bolksmedicin wurden im Jahre 1813 an der Universität zu Wien eröffnet.

Die Borlesungen über idie Rettungsmittel der Scheintodten und zufällig Verunglückten wurde mit Anfang des Schuljahres 1814 an allen Universitäten und Lyceen eingeführt.

Das öffentliche klinische Institut für Augenkranke wurde in Wien im Jahre 1815 eröffnet. Alle Aerzte ober Wundärzte, welche wirkliche Augenärzte an der Universität werden wollen, sind gehalten, die Borlesungen und die Augenklinik durch ein Jahr zu besuchen.

Die Lehrkanzel der Augenheilkunde in Prag wurde am 4. Februar 1820 errichtet.

Die medicinisch schirurgische Josephs. Akademie in Wien, in welcher seit mehreren Jahren keine Borlefungen mehr gehalten wurden, ist am 6. November 1824 auf eine feperliche Weise wieder eröffnet worden.

Pflanzschulen zur Bildung künftiger Lehrer für die verschiedenen Zweige der Heilkunde und Wundarznenkunde und ihrer Hülfswissenschaften wurden zur Beförderung der Heilkunde an verschiedenen Orten errichtet.

### Philofophifdes Stubium.

Die philosophische Lehranstalt zu Krems wurs be am 4. November 1802 eröffnet.

Die philosophische. Lehranstalt zu Wiener. Neustabt am 9. Juni 1804.

Die philosophische Lehranstalt zu Pilsen wurs de im Jahre 1804 auf Beranlassung des Abtes des Prämonstrastensers Stiftes Tepl, Chrisost. Pfrogner und auf Kosten der Gemeinde errichtet. Zur Belohnung der verdienstvollen Prosessoren haben Se. Majestät dem Stifte Tepl das Patronat auf die frühere Religionssondherrschaft Chotischan verliehen, und ihm zugleich die Verleihung der Pfarrenen zugestanden.

Die philosophische Lehranstalt zu Brünn wurs de im Movember 1808 eingeführt, und die Lehrkanzeln ben Piaristen übergeben.

Die philosophische Lehranstalt im Benebiftis ner=Stifte Abmont wurde im Jahre 1808 errichtet.

Das philosophische Klosterstudium ber Franziskaner in Illyrien wurde am 30. März 1819 bewilliget.

Die philosophische Lehr-Anstalt zu Nikolsburg wurde von dem infulirten Propst Johann Nepomuk Liesnek gestiftet.

Die philosophischen Lehr-Anstalten zu Budweis, Leitomischl, Brix u. a. m. wurden auf Veranlassung Sr. Majestät errichtet.

### Mathematik.

Die Lehrkanzel für die praktische Mathemastik an der Universität zu Innsbruck wurde am 16. August 1792 errichtet.

Das aftronomische Institut auf bem Blocksberge nächst Dfen wurde mit Bewilligung Gr. Majestät und unter dem Schupe Gr. kaiserl. Hoheit bes Erzherzogs und Reichspalatinus Joseph gegründet. Der Grundstein zu ber neuen Sternwarte wurde am 5. August 1813 gelegt. Das Gebäude hat rings umher einen freven Horizont, einen festen Grund, und ist ganz zu einer willführlichen Richtung ber Instrumente geeignet.

### Gefdicte.

Die Natur : und Weltgeschichte wurde am 17. Aus guft 1826 zu einem Zwangsstudium für die Convictisten, Stipens disten und von den Unterrichts : Gelbern Befreyten erhoben.

### Pävagogik.

Eine Pflanzschule künftiger Lehrer für die philosophischen Lehr : Anstalten wurde im September 1811 errichtet.

Die Lehrkanzel ber Pädagogikan ber Universsität zu Wien wurde im Jahre 1808 eröffnet, und die Erszicher wurden verpflichtet, diese Vorlesungen zu hören, und sich prüfen zu lassen.

Die Vorlesungen über Pädagogik wurden seit 1812 Zwangsstudien für die theologischen Schüler.

Die Vorlesungen über die allgemeine Erzies hungskunde nach Milde (gegenwärtigen Fürst. Erzbis schof in Wien) wurden im Jahre 1813 eröffnet.

Die Lehrfanzel ber Erziehungskunde ben bem Lyceum zu Grätz wurde im Jahre 1814 errichtet.

### Spradhunde.

Die Lehrfanzel ber italienischen Sprache und Literatur an der Universität zu Wien wurde im Jahre 1794 eröffnet.

Die Lehrfanzel ber englischen Sprache und Listeratur an der Universität zu Wien im Jahre 1800.

Die Lehrkanzel der französischen Sprache und Literatur an der Universität zu Wien im October 1811.

Die Lehrkanzel ber windischen Sprache an ber Universität zu Grätz in Jahre 1812.

Der unentgelbliche Lehrturs in der italien is schen Sprache an den Universitäten zu Wien und Prag wurde am 7. May 1815 eröffnet, weil ben der Acquistion italienischer Provinzen die Erlernung dieser Sprache für viele Staatsbeamte ein Bedürfniß geworden ist.

Die Lehrkanzeln für die deutsche Sprache und Literatur an der Universität zu Padua und an dem Lyceum des lombardische venetianischen Rönigreiches wurden im Jahre 1815 errichtet.

Die Lehrkanzel der flavonischen Sprache am Lyceum zu Laibach entstand im Jahre 1816.

Eine Lehrkanzel ber böhmischen Sprache wurde an ber Universität zu Wien, und

Eine Lehrkanzel ber flavischen Sprache an ber Universität zu Grät errichtet.

### Land wirthfchaft.

Die Borlesungen über die Landwirthschaft wurden nach Berordnung vom 16. Juli 1808 Zwangsstudium für Theologen und Landbeamte.

Eine Lehrkanzel für Pomologie wurde im Jahre 1805 zu Lemberg errichtet.

Das außerordentliche Lehramt ber Landwirthschaft an der Universität zu Wien wurde im Jahre 1808 von Gr. Majestät zu einem ordentlichen Lehramte erhoben.

Die Lehrkanzeln der Landwirthschaft in Westgalizien erhielten eine wesentliche Bervollkommnung. Im Jahre 1808 hatten Se. Majestät beschlossen, daß einige, der deutschen und galizischen Sprache mächtige Jünglinge, aus Galizien nach Wien gesendet werden sollen, um zu Lehrern der Deconomie an den westgalizischen Symnasien gebildet zu werden.

Die Lehrtanzel ber Landwirthschaft an ber Universität zu Grätz murbe im Jahre 1809 errichtet.

Die Lehrkanzel der Landwirthschaft zu Linz im Jahre 1810.

Die Borlefungen ber landwirthschaft an ber

Universität zu Wien wurden im Jahre 1813 Zwangsstudien für die Zöglinge des Papmaniten = Collegiums.

Der Unterricht in ber kandwirthschaft wurde am 20. Man 1814 an allen bischöflichen theologischen Lehranstalten anbefohlen.

## Landwirthschaftliche Pribat : Lehr : Institute.

Das praktische ökonomische Institut zu Szar: vas im Bekeser Comitat wurde im Jahre 1794 durch den evangelischen Prediger Sam. Tesse dik errichtet, aber im Jahre 1806 wieder aufgehoben.

Das Georgikon zu Restheln in Ungarn wurde im Jahre 1797 von Georg Grafen v. Festetits zur Belebung der vaterländischen Industrie errichtet. Der Hauptzweck dieses Institutes ist, geschickte Wirthschafts Beamte und Cameralisten aus Jünglingen der gesitteteren Stände, dann Landwirthe und Besorger der einzelnen Theile der Landwirthschaft aus Bauernstnaben zu bilden, und überhaupt den künstigen Gutsbesitzern und Eigenthümern von Landwirthschaften Gelegenheit zu geben, sich ökonomische Kenntnisse zu erwerben, und dadurch zur Berbreitung der landwirthschaftlichen Industrie in Ungarn benzutragen. Die Dekonomie Praktikanten dieses theoretisch praktischen Institutes theilen sich in Stiftlinge und Zahlende. Die Schule des Georgis cons hat folgende Abtheilungen:

- 1) Die allgemeine Schule der wissenschaftlichen Dekonomie und ber sich barauf beziehenden Kenntnisse.
- 2) Der Unterricht in ber juribischen Guter : Bermaltung.
- 3) Die populäre Schule der Landwirthschaft für Bauern.
- 4) Das Forst = und Jagb = Institut.
- 5) Die Schule ber Gestütt= und Reitkunde.
- 6) Die Mädchenschule zur Bildung wirthschaftlicher hausmütter.

Se. Majestät hatten die Gnade zu erklären: daß auf diejes nigen, welche im Georgicon studiren, und darüber rühmliche Zeugnisse aufweisen können, ben Anstellungen auf Cammeralund Studien - Fonds = Gütern Rücksicht genommen werden soll. Das ökonomische Institut auf der fürstlich Schwarzenbergischen Herrschaft Krumman in Böhmen werdankt seine Entstehung der Fürsorge des Fürsten 30-seph zu Schwarzenberg, der dasselbe im Jahre 1801 sür zwölf Zöglinge gestiftet hat. Die Bestimmung des Institutes ist: die Erziehung guter, theoretischer und praktisch gebildeter Gesschäftsmänner zunächst für die fürstlich Schwarzenbergischen Besitzungen, und die Bildung der Landwirthe und Geschäftsmänner für die verschiedenen Dienstverhältnisse, wie sie in der österreichisschen Monarchie und vorzüglich in Böhmen obwalten.

Der Lehrkurs ist auf 3 Jahre ausgebehnt. Lehrgegenstände sind: Im ersten Jahre: Moral und Religion, Naturgeschichte, Mathematik, die deutsche und böhmische Sprache, Logik und der Geschäftsstyl. Im zweyten Jahre: Moral, Chemie, Thierarzsneykunde, Baukunst, Geschäftsstyl und die böhmische Sprache. Im dritten Jahre: Christliche Pslichtenlehre, Dekonomie, Technologie, praktische Buchführung, Geschäftskunde und böhmische Sprasche. Endlich: Zeichnen, Musik, Reiten.

Der Antheil am Unterrichte ist auch andern Jünglingen ges stattet.

Bu ben Sulfsmitteln bes Unterrichts gehören: mehrere Sammlungen, welche in bas Gebieth ber Dekonomie einschlagen.

Das praktisch-ökonomische Lehr-Institut zu Bösfenborf wurde im Jahre 1808 errichtet.

Ein Bienenlehr=Institut zu Cemberg im Jahre 1808.

Die landwirthschaftliche Lehr : und Bildungs: Unstalt zu Altenburg, Wieselburger : Gespanns schaft in Ungarn, von dem Herzoge Albert von Sachsens Teschen gegründet, wurde am 1. November 1818 eröffnet. Der theoretische und praktische Unterricht wird unentgeldlich ertheilt.

### Porfif dulen.

Die Forstschule zu Gratzen, Budweiser-Areis in Böhmen, wurde im Jahre 1796 durch Johann Grafen v. Buquon gestiftet, und hiezu ein eigenes Schulgebäude und cine Baumschule angelegt. Die Forstschule zu Eisenstadt in Ungarn wurde im Jahre 1806 von Er. Purchlancht dem Fürsten Nicolaus v. Esterhazy errichtet, welcher sehr große Forsten besitzt. In diesem Institute erhalten fünfzehn Zöglinge, welche ausgelernte Jäger seyn müssen, in allen Kenntnissen, die einem Forstmanne nothwendig sind, auf fürstliche Kosten Unterricht. Ueberdieß gesnießen sie während der Zeit ihres Aufenthaltes in der Anstalt die nöthige Verpstegung, und werden bey dem Austritte aus der Forstschule, nach Maßgabe der erwordenen Geschicklichkeit, in den Dienst des Fürsten befördert.

Privatvorlesungen über die Forstwissenschaft wurden im Jahre 1808 an der Universität zu Wien eröffnet. Der Lehrfurs war auf zwen Jahre ausgedehnt. Ein forstbotanischer Garten wurde angelegt.

Das k. k. Forst lehr Institut zu Maria Brunn ben Wien wurde nach einem im Jahre 1812 allerhöchst genehs migten Plane errichtet. Die Eleven werden eingetheilt in solche, welche als Unterbeamte eine Anstellung suchen, und in solche, welche sich zu höhern Forststellen zu bilden wünschen. Der Unsterricht zerfällt in dren Eurse, jeder zu zwen Semestern. Den erssten und zwenten Eurs machen alle Schüler gemeinschaftlich, der dritte ist aber nur für diejenigen bestimmt, welche in höhere Forstsdienste zu treten gesonnen sind. Das Oberstjägermeister Amt führt die Direction des Institutes.

Die Forst Akabemie zu Schemnitz in neuerer Zeit organisirt, hat eine musterhafte Einrichtung.

Die ökonomische Industrie-Schule zu Szents Miklos in Ungarn befindet sich im blühenden Zustande.

Die Forstlehr : Anstalten werden nun überall, wo eine Lehrkanzel ber Landwirthschaft besteht, errichtet, indem Se. Majestät die Forstwissenschaften zu einem Zwangsstudium erhoben haben.

### Acabemien.

Die k. k. Theresianische Ritter, Academie zu Wien wurde im Jahre 1797 wieder hergestellt und eröffnet. Das hiezu bestimmte schöne und große Gebäude befindet sich in

der Borstadt Wieden Nro. 156. Dasselbe führt die Ausschrift: Institutioni Nobilis Juventutis D. M. Theresia primum condidit 1746. Imper. Caesar Franciscus II. Aug. restituit 1797.

Zur Aufnahme in dieses Institut können nicht nur abeliche Jünglinge des Inlandes Ansprüche machen, sondern gegen Erlag von 500 Gulden Conv. Münze jährlichen Kostgeldes auch abelische Jünglinge aus den katholischen Ländern des Auslandes. Unsterrichtsgegenskände sind: die Humanioren, die philosophischen und juridischen Wissenschaften, die französische, italienische, engslische, ungarische, böhmische und polnische Sprache; die frene Handzeichnung, Tanzen, Fechten, Reiten und Voltigiren. Die Anstalt besitzt eine Bibliothek, phiskalische Säle und ein chemissches Laboratorium. Für die Therestanische Ritter Academie gibt es Stipendien Stiftungen zu 149 Pläten.

Die Afabemie ber Wissenschaften zur Berbreistung ber Magnarischen Rationalsprache in Unsgarn wurde bem Reichstage 1825—1827 gestiftet.

### Gymnafien.

Gymnasien wurden mehrere im Jahre 1802 auf bas land übersett.

Das Gymnasium zu Wiener "Neustadt wurde am 9. Juni 1804 wieder hergestellt.

Das Gymnasium von St. Pölten wurde am 21. Juni 1804 in bas Stift Melf versett.

Das Gymnasium von Zbaraz wurde am 7. August 1805 nach Brzezan übersetzt.

Das Gymnasium zu Deutschbrob, Ezaslauers Kreis in Böhmen, wurde im Jahre 1807 eröffnet, und mit Lehrern aus dem Prämonstratensers Stifte Seelau besetzt.

Ein zwehtes Gymnasium zu Lemberg wurde im Jahre 1808 gegründet.

Das Gymnafium zu Leoben wurde im Jahre 1808 in bas Benedictiner Stift Abmont übertragen.

Das Gymnasium zu Cilly in Stepermark wurde im Jahre 1808 errichtet.

Das Gymnasium zu Brünn aus fünf Lehrkursen bes stehend, wurde im Jahre 1808 zu einem Lyceal "Gymnasium aus sechs Lehrkursen erhoben.

Eine Lehrfanzel für Privatlehrer in den Gymnasial. Gegenständen wurde am 11. März 1809 zu errichten anbefohlen.

Das Gymnasium zu Zengg wurde im Jahre 1809 wieder hergestellt.

Das Gymnasium zu Schlan in Böhmen ben dem Piaristen « Collegium wurde im Jahre 1810 eröffnet. Die Dotation und Herstellung der Gebäude wurde von der Bürgerschaft übernommen.

Eine Lehrkanzel für Privatlehrer in Gymnas fialgegenständen und für Kandidaten zu einem öfstentlichen Gymnasials Lehramte wurde im Jahre 1810 an der Universität zu Wien errichtet.

Das evangelisch-lutherische Gymnasium zu Rosenau in Ungarn, Gömörer: Gespannschaft, wurde im Jahre 1810 zu einem National: Gymnasium erklärt.

Die Gymnasien zu Debenburg und Ungarisch. Altenburg find ebenfalls bas Werk bieser Zeitperiode.

Pflanzschulen fünftiger Lehrer für Gymnasien wurden im Jahre 1811 errichtet.

Das Gymnasium zu Sambor und Rzeszow in Galizien wurde im Jahre 1811 neu organisirt.

Die Gymnasien in Galizien wurden im Jahre 1811 nach dem Vorbilde der Gymnasien in den übrigen Provinzen der Monarchie organisirt.

Ein theologisches Gymnasium zu Teschen wurs be am 17. April 1812 errichtet.

Das Gymnafium gu Reichenau im Jahre 1812.

Das Gymnasium zu Klattau im Jahre 1778 aufs gelöst, wurde im Jahre 1812 wieder eröffnet, und mit Priestern des Benedictiner = Stiftes zu Emaus in Prag besetzt.

Das Gymnasium zu Melk von Kaiser Joseph aufges hoben, wurde seit 1812 wieder errichtet.

Das Gymnasium bes Benebictiner, Stiftes zu Seitenstetten wurde auf Ansuchen bes Prälaten Rolumban von Gr. Majestät bewilliget, und am 3. November 1814 eröffnet.

Das Gymnasium zu Beneschau in Böhmen am

7. November 1819.

Das Gymnasium zu Tarnopol wurde im Jahre 1820 durch die Priester des Jesuitenordens errichtet.

Das Gymnasium zu Vinkoveze in ber slavisschen Militärgränze wurde im Jahre 1820 organisirt.

#### Conbicte.

Das f. f. Stadt & Convict zu Wien im Jahre 1785 aufgelöst, wurde im Jahre 1802 von Er. Majestät wieder erriche tet. Zum Locale wurde das vormahlige Banko : Gebäude auf dem Universitäts . Plate gewählt. Ueber dem Eingange steht folgende Inschrift:

Institutioni . Juventutis . Vovit . Franciscus II. MDCCCII.

Die Zöglinge, welche von eigenen Collegien : Gelbern unterhalten werben, muffen fich burch Fleiß, Fähigkeit und Moralio tat auszeichnen. Gie besuchen bie bobern Bildungsanstalten, und erhalten außerbem burch eigene lehrer ben Unterricht im Zeichnen, in ber frangofischen und italienischen Sprache u. a. m. Gie werben nach einer gleichförmigen Lebensart unter genauer Aufsicht gehalten. Der Zweck biefer Unstalt umfaßt bie Erziehung ber Jugend nach allen ihren Zweigen, ber physischen, intellektuellen und moralischen Erziehung, ohne baß jeboch bie Aeltern aller ihrer Sorge und Berpflichtung gegen bie Rinder enthoben maren. hier konnen bie ftubierenden Junglinge Gelegenheit erhalten, fich alle ben Geschäftsmännern ober bem Religionsbiener nöthigen Renntniffe zu erwerben , und zunehmen an ber Liebe zum Raifer und Baterlande, bamit fie einft aus Dankbarkeit für bie erfte Wohlthat ber Stats = Verwaltung sich burch Treue, Muth, Recht= schaffenheit und Renntniffe auszeichnen.

Das Gräflich: Löwenburgische Convict neben bem Collegium ber Piaristen in Wien muß seit bem Jahre 1802 von benjenigen Jünglingen aus dem Abel von Dester= reich und Ungarn zum Bildungs : Institute gewählt werben, welsche gewisse Stipendien während der Studienzeit genießen wollen. Die Lehrgegenstände sind: die Normal : Kenntnisse, die Humanios ra und die philosophischen Wissenschaften; überdieß Sprachen, Zeichenkunst und Tanzen. Diejenigen Jünglinge, welche kein Stipendium besitzen, entrichten ein jährliches Kostgeld von 200 Gulden Conv. Münze.

Die Convicte, welche vormahls bestanden haben, wurs den am 27. August 1802 wieder hergestellt.

Das f. f. Convict zu Grätz wurde im Jahre 1803 von Sr. Majestät errichtet. Das Gebäude führt die Aufschrift: Institutioni juventutis, ingeniis moribus, vovit Franciscus II. 1803.

Das k. k. Convict zu Kremsmünster wurde im Jahre 1804 von Wolfgang Leithner für beyläufig 80 Zöglinge ersrichtet.

Das Convict zu Prag wurde am 8. November 1807 eröffnet.

Das abelige Convict zu Restheln in Ungarn von dem Grafen Georg Festetics von Tolna gegründet, wurde im Jahre 1809 nach Dedenburg versett, und steht mit dem dortigen Gymnasium in Verbindung. Die Einrichtung ist mussterhaft.

Das abelige Distriktual-Convict zu Großwar, bein hat seine Organisation in neuerer Zeit erhalten.

Das Convict zu Melk wurde am 7. November 1812 eröffnet, und für ungefähr 30 Zöglinge eingerichtet.

Das Convict im Stifte Seitenstetten wurde auf Ansuchen des Prälaten Kolumban von Gr. Majestät bes williget, und im Jahre 1816 errichtet.

Das Convict im Stifte St. Paul in Kärnthen wurde im Jahre 1821 eröffnet.

Das Convict zu Zara wurde ebenfalls in neuerer Zeit organisirt. Ein neuer Apparat zum Behufe der Vorlesungen ber Physik ist durch kaiserliche Munisicenz auch hier vorhanden, wie in wenigen Liceen bes Auslandes zu finden ist.

## B. Militärfchulsn.

#### Cavetten : Soulen.

Die Militär-Afabemie zu Waitzen in Ungarn wurde im Jahre 1808 gestiftet. Nach dem Beschlusse des ungasrischen kandtages vom Jahre 1808 wurde durch freywillige Beysträge ein Fond zur Errichtung einer militärischen National Afasdemie in Ungarn zusammen gebracht. Dieses Institut in dem Theresianischen Gebäude zu Waißen gegründet, erhielt zum Andensen an die Liebe der Kaiserinn Louise den Nahmen Louise n stade mie. Der Hauptzweck dieser Anstalt besteht darin, daß die ungarische Jugend sich in jenen Wissenschaften vervollkommne, und jene Erziehung erhalte, welche sie geschickt macht, dem Basterlande sowohl in der Armee, als bey Gelegenheit einer Insurerestion ersprießliche Dienste zu leisten.

Cabetten. Schulen für die Infanterie murben im September 1808, außer ben bestehenden zwen Militär Mastemien zu Wien und Neustadt, noch vier in Mähren, Böhmen und Desterreich, jede für 124 Köpfe errichtet. Die Zöglinge ershalten während eines drenjährigen Lehrfurses Unterricht in der Kriegszucht und den erforderlichen Wissenschaften.

Die Cabetten : Schule zu Olmütz wurde im Jahre 1808 eröffnet.

Die Cabetten " Shule zu Grätz im Jahre 1808 crrichtet, besteht seit mehreren Jahren in einem eigenen Gebäude. Die Zöglinge erhalten nebst der militärischen Disciplin Unterricht in der Mathematik, Geschichte, in der deutschen und böhmischen Sprache, Zeichenkunst, im Geschäftsstyl 2c.

Das Marine: Cabetten-Collegium in Benedig wurde in neuerer Zeit gegründet.

### Erziehungshaus.

Das Erziehungshaus für die bren Szeklers Gränz=Regimenter zu Rezdi=Bafarheln wurde im Jahre 1823 eröffnet. Seinen Ursprung verdankt es den hochherzigen Gaben der edlen Szekler=Nation, welche das Andenken an

den beglückenden Befuch ihres Monarchen im Jahre 1817 nicht würdiger, als durch Begründung einer Bildungsanstalt fenern zu können glaubte. Die Inschrift über dem Hauptthor des Gesbäudes lautet:

Educandae Soboli Martiae
Siculorum limitaneorum subsidiis
Privatque Munificentia
extructum
Francisci I. et Carolinae Augustae
Transilvaniam perlustrantium
Memoriae dicatum.

### Solvaten - Shulen.

Die Soldaten . Schulen nach Bell . Lancaster. schen Methode ben mehreren Regimentern eingeführt, sind seit 1821 wieder aufgelöst worden.

### Equitations=Shulen.

Die militärische Equitations Schule zu Wiesners Neustadt wurde am 6. Februar 1808 auf Anordnung Sr. Majestät errichtet. Der Zweck derselben ist, den Majors von der Linie, taugliche, ihrem Dienste angemessene Reitpferde zu versschaffen, und die Grundsätze der Equitation und eine systematische Abrichtungsart der Refruten und Remonten in der faiserlichen Armee zu verbreiten.

### Sowimm = Soulen.

Die Militär "Schwimm. Anstalt zu Wien wurde am 6. Juli 1813 durch den Obersten Wilhelm Grafen von Bentheim "Steinfurt eröffnet. Diese Schule ist aber nicht ausschließlich dem Unterrichte des t. t. Militärs gewidmet, sondern es werden auch Civil-Personen gegen Honorar im Schwimmen geübt.

Die Militär : Schwimm : Schule zu Pregburg wurde im Jahre 1818 errichtet.

a samuel.

Die Militar: Schwimm: Schule zu Nagy. Enneb in Ungarn wurde im Jahre 1818 an der Maros eröffnet.

## C. Bürgerfculen.

## Polytednifde Schulen.

Das Landständische polytechnische Institut gu Prag murbe auf Antrag bes Staatsministers Grafen von Rot. tenhan burch bie bohmischen Stände errichtet, und am 3. Juli 1806 eröffnet. Der 3med diefer Unstalt ift, die vaterländischen Gewerbe burch wissenschaftlichen Unterricht emporzubringen. handelte fich nähmlich barum, für die verschiedenen Gewerbsabtheilungen mehrere hinlänglich unterrichtete Boglinge zu bilben, welche bie Grundursachen bes technischen Berfahrens und bie Mittel jur Bervollfommnung und Bermehrung ber bohmischen Canbesprodufte hinlänglich einfeben, weitere Berbefferungen gehörig zu beurtheilen und richtig anzuwenden wiffen. Die Lehrgegenftande find baber: 1. Die Chemie, 2. Die mathematischen Diffenschaften, nahmlich bie Rechnungs : und Megfunft, bie Mechanik und Sydraulif, 3. die Baufunft. Die Zahl ber Schüler stieg schon in ben ersten Jahren ziemlich hoch. Bis Ende 1820 waren in biefem Institute unterrichtet und gepruft worden: 3583 Land = und Forst . Wirthschaftsbeamte, 1006 Individuen für Fabrifen und Handlung, 950 Landmeffer, Bau = und Werfmeister, 1738 Theilnehmer aus bem f. f. Militar und ber juribischen, bann theologischen Fakultät, zusammen 7277 Personen.

Das f. f. polytechnische Institut in Wien wurde auf Verordnung Sr. Majestät errichtet, und am 6. November 1815 eröffnet. Diese Anstalt ist als eine mustervolle Pflanzschule für den österreichischen Gewerbssleiß zu betrachten. Se. Majestät haben die bestehende f. f. Realakademie und das k. k. Fabrik : Produktenkabinet mit dem polytechnischen Institut vereiniget, und überdem Ihr höchsteigenes physikalisches Kabinet, bestehend aus sehr schätzbaren seltenen und kostbaren physikalischen und mathematischen Instrumenten und Mobellen, bem Institute zum Geschenke gemacht.

Die beyden ersten Jahrgänge der Realakademie sind die allgemeinen Borbereitungs : Classen des Instituts. Lehrgegensstände sind: Religion, Elementar : Mathematik, Naturgeschichte, deutsche Sprachlehre und Styl, Deklamation, Zeichenkunsk, Kalsligraphie, die italienische, französische, lateinische, englische und böhmische Sprache.

Das polytechnische Institut selbst zerfällt hiernach in zwey Abtheilungen, in die commerzielle und in die technische, von denen die erstere die Bildung für den Handel, lettere für die Künste und Gewerbe zum Gegenstande hat. Lehrgegenstäns de der commerziellen Abtheilung sind: Geschäfts und Correspondenzstyl, Handelswissenschaft, Handels und Wechselsrecht, Merkantil Rechenkunst, Kaufmännische Buchhaltung, Hans dels Geographie, Handelsgeschichte, Waarenkunde, Sprachen, Kalligraphie u. s. w.

Die technische Abtheilung begreift die chemischen und mathematischen Lehrfächer, nähmlich Chemie, einzelne wichtigere chemisch zechnische Fächer, Physik, Elementar Mathematik, Masschinenlehre, praktische Geometrie, Land und Wasserbaukunsk, Technologie.

Sammlungen dieses Institutes sind: eine zahlreiche Biblios thek, eine Sammlung für Mineralogie und Zoologie und die Waarenkunde; eine chemische Präparaten = und Fabriken = Samms lung, ein mathematisches physikalisches und National = Fabriks produkten = Rabinet, eine Modellensammlung, und eine mathes matische und mechanische Werkstätte.

Jährlich wird eine öffentliche Ausstellung von inländischen Fabriksprodukten im Instituts : Gebäude veranstaltet.

Ein eigenes Journal »die Jahrbücher bes polytechnischen Institutes« besteht zu dem Zwecke, um die Geschichte, das Fortsschreiten des Institutes, die nützlichen Versuche Arbeiten und Entdeckungen und andere Gegenstände, welche in das Bereich der Polytechnik fallen, zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Das prachtvolle Gebäude führt folgende Inschrift mit gols benen Buchstaben:

Der Pflege, Erweiterung, Beredlung bes Gewerbfleißes, ber Bürgerfünste, bes Handels. Franz der Erste.

Am 14. Oftober 1816 geruhten Se. Majestät in Höchsteiges ner Person die fenerliche Legung des Grundsteines unter der Eins gangshalle vorzunehmen. Die Pergamentrolle enthielt nachstes hende benkwürdige Worte des Raisers:

Alls Denkmahl meines Strebens, wissenschaftliche Aufklästung unter allen Ständen der österreichischen Staaten zu verbreisten und insbesondere die gemeinnütige Ausbildung meines lieben und getreuen Bürgerstandes zu befördern, habe ich diesen Grundsstein im Jahre tausend acht hundert und sechzehn den 14. October eigenhändig gelegt und gemauert.«

Das Institut bewahrt zum bleibenden Andenken an diese Fenerlichkeit den silbernen Hammer, die Kelle, die Mörteltruhe und das Schreibzeug, deren sich der Kaiser ben dieser Gelegenheit bedient hatte.

Die Medaille, welche auf diese Feyerlichkeit geprägt wurde, ist mit dem Bildniß Gr. Majestät geschmückt, und enthält fols gende Inschrift:

Franciscus I. Imperator Austriae.

Auf der Reversseite die Facade des Institutsgebaudes mit der Umschrift:

Munificentia Augusti.

Unten:

Institutum Polytechnicum Fund. Vind. MDCCCXV.

## Chemifche Shule.

Die metallurgisch schemische Schule in Siebenbürgen wurde im Jahre 1793 errichtet. Zur Organistrung derselben bestimmten Se. Majestät einen Theil jener 10,000 Stück

a summit

Dufaten, welche ben Gelegenheit ber Hulbigung bem Raiser Leopold II. von ben Ständen Siebenbürgens als Geschent angebothen wurden.

### Real: und nautifche Schulen.

Die Realschule und die nautische Schule in Zengg geruhten Se. Majestät im Jahre 1809 benzubehalten und wiederherzustellen. Hierdurch wurde den Bewohnern der Stadt Zengg Hülfsquellen eröffnet, sich zur Betreibung der Schiffsahrt und des Handels, als ihrem Nahrungszweige, die erforderlichen Kenntnisse zu erwerben.

Die Realschule zu Caransebes in ber Militars Gränze wurde am 1. November 1811 eröffnet. Der Lehrkurs ist auf brey Jahre berechnet.

Die Realschule zu Brunn wurde im Jahre 1811 nach bem Plane ber Wiener Realschule errichtet.

Die Realschule zu Triest wurde im Jahre 1816 nach dem Muster der Wiener "Realschule errichtet, und am 4. November 1817 eröffnet.

Die nautische Schule zu Triest wurde verbessert und mit der Realschule in Verbindung gesetzt. Der gesammte Unterricht ist in dren Hauptzweige getheilt: die Schiffsahrt, Handlungs, wissenschaft und Eivilbaukunst. Das Unterrichtsgebäude ist ein Meisterwerk von Peter Nobile. Die Schule besitz 20 Lehrkanzeln, eine ansehnliche Sammlung von Naturalien, Waarenarztieln, physikalischen und chemischen Apparaten von Schiffs. und Maschinen Modellen. Diese Bildungsanskalt hat ihre Entsteshung der Vaterhuld Sr. Majestät zu verdanken.

Die Realschule zu Brody für die israelitische Gemeinde wurde am 8. Februar 1818 eröffnet.

Die Realschule zu Lemberg am 7. November 1817. Realschulen zu Reichenberg und Rakonit in Böh. men werden in Aurzem vollständig organisirt seyn. Der verstorbene Prager Fürst-Erzbischof Wenzel Leopold Ritter v. Clumczansky hatte vor mehreren Jahren eine Summe von 140,000 fl. zu dem Zwecke gewidmet, daß von dem mittlerweise Rapitale zwey Realschulen, und zwar eine zu Reichenberg, vorzugsweise zur commerziellen Bildung, und eine zu Rakonitz, vorzugsweise zur ökonomischen und technischen Bildung der Jugend errichtet werden sollten. Dieses Kapital betrug im November 1829 bereits 258,300 fl. und wird bald hinreichen, die wohlthästige Absicht des Stifters ganz zu erfüllen.

### Dauptfdulen.

Die Normalschule der Reformirten zu Pesth wurde im Jahre 1804 errichtet.

Die Hauptschule der Piaristen zu Wien erhielt im Jahre 1804 eine Zeichnungsclasse.

Eine Hauptschule in jeder Kreisstadt Galigie ens wurde nach Verordnung Gr. Majestät im Jahre 1808 errichtet.

Die Normal-Hauptschule zu Königgrät wurde im Jahre 1809 organisirt.

Die Nationalschule ber griechischen nicht unireten Gemeinde zu Wien wurde im Jahre 1811 errichtet.

Die Schule der israelitischen Gemeinde zu Pesth besteht in Folge allerhöchster Verordnung seit 5. Novems ber 1814, und ist nach Art der christlichen Normalschulen einges richtet.

Die Normal= Hauptschule zu Linz erhielt am 9. September 1820 einen pädagogischen Lehrfurd zur Bildung der Lehrer für Hauptschulen.

Die Hauptschule ber Israeliten zu Zarnopol wurde im Jahre 1820 durch Jos. Perl gegründet, und am 31. Jänner 1821 eröffnet.

Direktionsmäßige Lehranstalten zu Brbo unb Dibowa, Chrubimer Kreis in Böhmen, wurden im Jahs re 1822 errichtet.

## Märchenfculen.

Das k. k. Collegium für Kinder in Mailan'b wurde durch Defret vom 10. September 1808 für Mädchen ers richtet, deren Bäter sich in Civils ober Militärdiensten ausges zeichnet haben. Lehrgegenstände sind: Religion und Moral, haushatungskunde, die deutsche, französische und italienische Sprach, Arithmetik, Geographie, Geschichte, Must, Zeichnung, Tanz und andere erforderliche Gegenstände.

Ene ordentliche Schule und Erziehungs Unstalt für Mädchen zu Krackau hat das Kloster der Franziskaneinnen ben St. Andreas im Jahre 1809 mit Bewilligung Sr. Majest aus Eigenem gestiftet. Das Kloster erhielt die goldene Chrenmedille als Zeichen allerhöchsten Wohlgefallens, welche von der jeweilgen Oberinn an der Brust getragen werden darf.

Die Madchen = und Industrie = Schule gu Wels wurde im Jahre 1809 gegründet.

Die Medchenschule in ber f. Frenstadt Resmark in ber Zips wurde im Jahre 1810 nach ben Grundsa. Ben einer philosophischen Erziehungskunst umgewandelt.

Ein weibliches Schul= und Erziehungs Dnstis tut zu Sandec in Galizien wurde im Jahre 1811 auf Anordnung Er. Majestät errichtet, und die Besorgung desselben dem wiederhergestellten Kloster der Klarisserimmen übertragen.

Das Collegium in dem Locale delle Gracie zu Lobi wurde im Jahre 1812 gegründet. Weibliche Zöglinge aus abeligen und bürgerlichen Familien erhalten Unterricht in weibslichen Arbeiten, in Schulgegenständen, in Sprachen, im Zeichen, Tanze und in der Musik.

Eine Industrieschule zu Kremsmunster wurde im Jahre 1812 ben ber Normalschule für Madchen eingerichtet.

Die Fräulein - Erziehungs - und Unterrichts-Anstalt der Frau Baroninn von Beine, geborne Eble von Managetta, zu Gräß wurde mit dem 1. Juni 1813 eröffnet. Dieselbe hat zum Zwecke, die weibliche Jugend zur Tugend und Rechtschaffenheit zu leiten, und ihnen solche Eigenschaften benzulegen, wodurch sie einst als liebenswürdige Gattinnen, als verständige Haushälterinnen, als sorgsame und zugleich vernünftige Mütter sich zeigen können. Für die körperliche Pslege, geistige und sittliche Bildung wurden daher die zweckmäßigsten Beranstaltungen getroffen. In dieses Erzieshungshaus werden aufgenommen: die Töchter des Abels,

a samuelle

würdiger Staatsbeamten, verbienter Officiere und anderer Honoratioren.

Die Mädchenschule ber Evangelischen zi Pefit wurde im Jahre 1818 gegründet.

Das weibliche Lehr= und Erziehungs. Institut ber Servittinnen zu Arco in Tyrol wurde in Jahre 1818 wieder hergestellt.

Eine Industrie=Schule zu Grünberg im Traunfreise wurde im Jahre 1825 vom Pfarrer Ant. Leibe feber für arme Mädchen gegründet.

Das Civil : Mädchenpensionat in Wien hat nach Anordnung Gr. Majestät die Verpflichtung, immer zwölf Mädschen des Mittelstandes aus Galizien zu Lehrerinnen für die Mädschenschulen in Galizien, oder zu Erzieherinnen zu bilben.

### Kolksfhulen.

Filial, und Gehülfs. Schulen wurden seit dem Resgierungs-Antritte Sr. Majestät allenthalben errichtet. Als ein auffallendes Benspiel, wie sehr für die Berbreitung des Bolksunterrichts unter der väterlichen Regierung Sr. Majestät gesorgt wurde, mag das einzige Benspiel gelten, daß auf der fürstl. Die trichstein'schen Herrschaft Pollna, Czaslauer-Areis, seit dem Jahre 1792 drenzehn Filial- und Gehülf- Schulen in jenen Dörfern errichtet wurden, aus denen die schulfähige Jusgend den Unterricht in den Pfarrschulen wegen Entlegenheit oder beschwerlichen Zutritt einzuholen unvermögend war.

Eine Schule für 60 arme Kinder in Wien Leo. poldskadt wurde im Jahre 1801 durch die Bildhauers Witwe Eleonora Schren gegründet.

Eine Schule ber Reformirten zu Pesth wurde im Jahre 1805 errichtet.

Trivialschulen in den Städten Galiziens wurs den im Jahre 1808 nach Beschluß Gr. Majestät organisirt.

Die Pfarrschule zu Beraun wurde im Jahre 1809 in eine Hauptschule umgestaltet.

Ordentliche Unterrichts. Anstalten in Ungarn, Sirnien, Slavonien, Kroatien und bem Banate zur wedmäßigen Bildung und Erziehung ber ile lyrischen, walachischen, griechischen Jugend wurden auf Wranstaltung Sr. Majestät im Jahre 1810 und 1812 orsganisit.

Die Schule ber Jubengemeinde in Wien erhielt burch Genehmigung Gr. Majestät im Februar 1811 ein eigenes Haus unter gewissen Modalitäten. Der sogenannte Dämpflingerhef wurde zu biesem Zwecke erkauft und eingerichtet.

Die Stadtschule zu Suczawa in ber Bukowina wurde im Jahre 1811 zu einer Hauptschule erhoben.

Eine Kinderschule und Erziehungsanstalt. zu Pottendorf in Unter-Desterreich wurde im Jahre 1811 burch den Inhaber der Maschinen Spinnfabrik daselbst gestiftet.

Eine protestantische Lehranstalt zu Teschen in Schlesien wurde im Jahre 1813 errichtet.

Wieberholungsunterricht am Sonntage wurde durch t. t. Studien Sof Commissions Dekret vom 27. Septems ber 1816 allgemein eingeführt, nähmlich in jedem Orte und übersall, wo ein ordentlicher Schulunterricht in den Lehrgegenständen der deutschen Schulen gegeben wird, für Knaben sowohl, als auch für Mädchen, welche der Elementarschule entwachsen sind, nähmlich von dem Anfange des 13. bis zur Vollendung des 15. Jahres.

Die Lehranstalt zur Bildung der erwachsenen israelitischen Jugend in Prag wurde am 15. November 1818 eröffnet, und verdankt sein Entstehen der väterlichen Fürsorge Sr. Majestät.

Eine eigene Schule für arme Kinder zu Pesth, die erste dieser Art in Ungarn, wurde im Jahre 1819 von dem wohlthätigen Frauenverein gestiftet.

Die Pfarrschule ber Stadt Plan wurde im Jahre 1819 zu einer Hauptschule erhoben.

Böhmische Trivialschulen zu Pilsen, Bolles wet, Stwrnai und Boschkop zc. wurden im Jahre 1823

a beautiful

errichtet, indem bie Jugend früher aus Mangel einer bohmischen Schule keinen Unterricht genießen konnte.

Nebenschulen zu Rogbach, Krugsreuth, Wermerdreuth und himmelreich im Egerer Bezirke wurden im Jahre 1825 organisirt.

Die Bolksschulen wurden durch die weisen Verfügungen Sr. Majestät allenthalben emporgebracht. So z. B. sint in eisnem Zeitraum von 2 Jahren im Egerer Bezirke in Böh, men allein 21 neue Gemeindeschulen auf dem Lande erzichtet worden. Hierdurch wird die Jugend in den Stard gessetzt, ununterbrochen den Unterricht zu genießen, welches srüher wegen weiter Entsernung und anderer Lokalbeschwernisse, besonders zur Winterszeit unmöglich gewesen. Die Herzen der Untersthanen sind durchdrungen von heißester Liebe und Dankbarkeit für diese väterliche Sorgfalt.

Neue Shulen auf ber Herrschaft Branbeis, Königgräter-Kreis sind in neuer Zeit fünf an der Zahl hergestellt worden.

Die Nationals Trivials Schulen ber prientalischen Christen in Ungarn beliefen sich im Jahre 1797 auf die Zahl von 804, im Jahre 1811 auf 1176. Zur größeren Vermehrung derselben wurde im Jahre 1810 ein eigenes Schulsinspektorat von Seite der Regierung errichtet. Zur Bildung brauchbarer Lehrer wurden im Jahre 1813 zwey Scholas Prasparandorum eröffnet, und zwar eine für die Serben zu St. Andrs nächst Ofen, welche im Jahre 1817 nach Zambor kam, und eine für die Walachen zu Arad.

Deutsche Jubenschulen zweckmäßig eingerichtet, wurs ben in ben verschiedenen Provinzen ber Monarchie schon wor geraumer Zeit eröffnet.

# D. Kunstbildungs - Auftalten.

### Bilbenbe Münfte.

Die f. f. Afabemie ber bilbenben Runftein Dien erhielt am 21. November 1800 gur Befestigung ihrer Erhaltung neue, von Gr. Majestat fanctionirte Statuten, bamit ber Ginfluß ber Runste auf ben Wohlstand und Ruhm bes Landes erhohet werbe. Nach biefen Statuten ift bie Afabemie als eine Runftschule und als eine Runftgesellschaft zu betrachten, welche alle Zweige ber Zeichenfunft, ber Mahleren, ber Bildhaueren, ber Rupferstecheren, ber Gravierfunst und ber Architektur in sich vereiniget. Bum öffentlichen Merkmahle ber allerhöchsten, ber Afabemie und ben Runften versicherten landesfürstlichen Suld, wurden ber Unftalt mehrere Begunstigungen ertheilet, welche fich auf bie Runftmitglieber und auf die befolbeten Indivibuen und Schüler ber Afabemie beziehen. Die Afabemie, als felbstffanbiges Inftitut, stehet unter bem unmittelbaren allerbochften Schutze und hat die Erlaubniß, ju ihrem Sigill fich bes faiserlichen Ablers mit ber Umschrift: Caesarea Regia Academia artium zu gebrauchen. Die Afabemie vereiniget alle Erforderniffe gur Bilbung junger Runftler, ausgezeichnete Lehrmeifter fur bes theoretische und praktische Runstfach, Sammlungen werthveller Gemählbe und Bandzeichnungen, gute Abguffe antifer Statuen, und eine ausgewählte Bibliothet.

Die Akademie ist in vier Haupt Slassen oder Kunstschulen gestheilt; diese sind: 1. Die Schule der Mahler, Bildhauer, Kuspferstecher und der Mosaik Arbeiter. 2. Der Architektur. 3. Der Gravierkunst. 4. Der Anwendung der Kunst auf Manufakturen.

Zur Belebung des Wetteifers und einer rühmlichen Berswendung der Schüler, werden alljährig für die preiswürdigen Stücke silberne Belohnungsmünzen, und alle zwey Jahre für gröstere Arbeiten goldene Medaillen ausgetheilt. Alle drey Jahre sindet eine öffentliche Kunstausstellung Statt. Die erste war im Jahre 1813. Seit dem Jahre 1822 wurde ben dieser Akademie auch eine bleibende Ausstellung von Kunstwerken, und eine Kunste Materialwaaren "Handlung errichtet. Diese Ausstellungen haben

den Zweck, zur Veredlung des Geschmackes und zur Unterstützung der Künstler benzutragen. Die Kunstwerke dienen zur Beschausung und zum Verkaufe.

Diese schöne Anstalt steht unmittelbar unter ihrem Protektor und Eurator Fürsten Metternich, und sucht einen doppeleten Endzweck zu erreichen, nähmlich: einen geläuterten Geschmack zu wecken und mehr und mehr auszubilden, dann die Künstler selbst anzuregen, zu ermuntern, zu unterstüßen, sowohl durch leichtern und belohnenden Absat ihrer Werke, als durch leichtere und verläßlichere Anschaffung auserlesener Masteriale.

Eine Zeichnungs: Schule zu Prag wurde im Jahre 1800 von ber Gesellschaft ber Kunstfreunde errichtet.

Die Akademie ber schönen Künste in Benedig, deren Gemähldesammlung in fünf Sale vertheilt ist, wurde im August 1817 eröffnet.

Eine öffentliche Manufaktur=Zeichnungs=Schuste zu Gumpenborf in Wien besteht seit bem Jahre 1828.

Die Shule der Mosaik zu Mailand wurde von Gr. Majestät zum Studium für Kunstzöglinge bestimmt, welcht diese Kunst erlernen wollen, und von den Akademien von Wien, Mailand und Venedig dahin geschickt werden.

### Mufikfdulen.

Die Musikschule zu Prag wurde im Jahre 1810 & richtet.

Eine öffentliche Unterrichtsanstalt für harmonie und Generalbaßlehre und das Orgelspiel zu Wien am 18. Februar 1815.

Die Musikschule bes Musikvereins zu Inas.

Die Musifanstalt gu Ling im Jahre 1820.

Die Musit = Schule bes Kirchenmusit = Vereins im Schottenfelde zu Wien wurde im Jahre 1823 burch ben Pfarrer Honorius Kraus errichtet. Die Musit. Shule ber Musikfreunde zu Ling wurde im Jahre 1823 gegründet.

Die Musik Schule zu Görz im Jahre 1824 durch Philipp Jakob Rechseld, k. k. Professor und Lyceal Bibliothekar.

Die Kirchenmusik-Anstalt zu Beraun in Böh. men trat im Jahre 1825 in Wirksamkeit. Martin Pobstatny, Bürger zu Beraun, widmete zu deren Errichtung einen Fond von 17,000 fl. Angestellt sind daben ein Musiklehrer und Regenschori.

Die Musit = Schule zu Warasbin wurde im Septem. ber 1827 eröffnet.

Die Musit = Schule gn Agram im Jahre 1829.

Die Musik=Schule der Gesellschaft der Musiks freunde des öfterr. Kaiserstaates in Wien wurde nach Preindl's Methode unter der Leitung des Kapellmeisters Salieri gegründet.

Eine Orgelschule und bie Schule für den Rire chengesang murben zu Prag errichtet.

Mufit: Schulen gu Grät bestehen seit langerer Zeit.

Eine Musit=Shule zu Raschau wurde seit Kurzem organisirt.

Die öffentliche Musik, und Singlehranstalt in der Leopoldstadt zu Wien wurde am 29. Juni 1830 eröffnet.

# Dritter Abschnitt.

Weförderungsmittel der Künste und Wissenschaften, der Industrie, des Handels und der Schifffahrt.

## A. Vereine.

## Literarifche Vereine.

Ein literarischer Verein zu Klagenfurth wurde im Jahre 1807 vom Professor Rupperth gegründet. Jedes Mits glied erhält gegen einen geringen Beytrag vorzügliche Werke und periodische Schriften.

Ein Literarischer Berein zu Triest, das Kabisnet der Minerva, wurde im Jahre 1809 errichtet, durch den Zusammentritt von Literatoren, wissenschaftlich gebildeten Gesschäftsmännern, edlern Kausseuten und Privaten. Das Locale, die Bibliothet, die Journale, die Gemähldesammlung mit Absgüssen von Antisen, ein mineralogisches und botanisches Kabinet und physikalische Instrumente sind Eigenthum der Gesellschaft, welche von Zeit zu Zeit auch literarisch unterhaltende, und rein wissenschaftliche Versammlungen gibt.

Eine Bereins Lehranstalt zu Grätz wurde burch Protektion Er. kaiserl. Hoheit bes Erzherzogs Johann nach dem Wunsche der gebildeten Stände daselbst gegründet. Der Zweck dieser Anstalt ist, eine belehrende und angenehme Lektüre durch gehaltreiche politische und belletristische Zeitschriften zu versschaffen. Jedes Mitglied hat einen monatlichen Bentrag von 3 fl. W. W. zu entrichten. Die Zeitungen werden nach dem Gebrauche der Johanneus Wibliothek als Eigenthum überlassen. Präses der Gesellschaft ist Se. kaiserl. Hoheit der Erzherzog Johann.

Die f. f. Gesellschaft ber Wissenschaften zu Prag besteht aus einem Präsidenten, aus Ehren s, ordentlichen, außerordentlichen und auswärtigen Mitgliedern, im Ganzen 37 Personen. Der Sitzungs-Saal der Gesellschaft ist im Karolinsgebäude.

Das k. k. italienische Institut der Wissenschaften, Literatur und Künste zu Mailand wurde nach der in einem Defrete vom 25. Dezember 1810 festgesetzen Form regulirt. Es hat den Zweck, die wissenschaftlichen Entdeckungen zu sammeln, und zur Bervollkommnung der Wissenschaften und Künste benzutragen. Dieses Institut besteht aus einem Präsidensten und Secretär, aus 14 besoldeten und 18 Ehrenmitgliedern, endlich aus dem Personale der Bibliothef und des Münzskabinets. Die besoldeten Mitglieder müssen alle zwen Jahre einmahl ben der allgemeinen Bersammlung ihrer Unstalt in Maisland erscheinen, und entweder eine weitläusige oder auszugsweise Würdigung über den öffentlichen Zustand der Aftenverhandlungen vorlegen. Das Institut hat noch außer Mailand vier Ubtheilungen, nämlich: zu Padua, Benedig, Berona und Bologna.

Eine Magnarische Sprachbildungs. Gefell: schaft hat sich in Rlausenburg gebildet.

### Munfibereine.

Die Privat: Gefellschaft patriotischer Runft. freunde in Prag wurde im Jahre 1796 gestiftet, und hat die Aufnahme ber bilbenden Kunfte jum 3mede. Gie hat gleich ben ihrer Entstehung eine öffentliche Gallerie aufgestellt, und im Jahre 1800 eine Afabemie errichtet, welcher Ge. Majestät die nothigen Raume im Klementinum angewiesen haben. Die Gallerie, ben ber ein eigener Borfteber angestellt ift, besteht aus Kunstwerken, die von Privaten auf bestimmte ober unbestimmte Zeit hergeliehen, ober von ber Gefellschaft erfauft mur-Der Afabemie ift ein Direktor vorgesett, welcher im Rles mentinum Lehrstunden halt für eine beschränkte Zahl eigende von ber Gesellschaft aufgenommener Schüler. Gben baselbst findet alle Jahre nach dem Schluße bes Lehrfurses eine öffentliche Kunftaus: stellung und eine Bertheilung von Preisen in Medaillen und in Gelb unter die Schüler und unter andere Zeichner im historischen Kade ftatt. Bum Mitgliede wird man ernannt durch Erlag eines Kapitals, ober burch Entrichtung eines jährlichen Geldbentrages, ober burch Wahl. Die Gesellschaft besteht aus einem Prasiden-

a samuel.

ten, Secretär, Kasser, und aus bentragenden, gestifteten und correspondirenden Mitgliedern. Die Gesellschaft verwaltet auch die Geschäfte einer Vereinigung von Liebhabern, welche durch Subscription die Gallerie mit Werken lebender Mahler bereichert.

Die Gesellschaft bes vaterlanbischen Muses ums in Bohmen verbankt ihre Entstehung einem Aufrufe bes Grafen Kolowrat: Liebsteinsty vom 18. April 1818. Dies selbe erhielt am 11. Juni 1820 bie Genehmigung Er. Majestät, und am 14. Juni 1822 die Bestätigung ihrer Grundgesete. Gesellschaft besteht aus einem Prafidenten, Geschäftsführer und Berwaltungs = Ausschuße, und aus wirkenden, sammelnden und Shrenmitgliedern. Ihr 3med ift, geordnete Sammlungen von Naturerzeugnissen und Denkmählern ber Nachwelt aufzubemahren, und ber Mitwelt zum nutbringenden Gebrauche barzubie. then. Der Bentritt zur Klaffe ber stiftenden Mitglieder geschieht durch jedes für das Museum schickliche Geschent, zur Klasse ber wirkenben Mitglieder durch einen Beytrag von 200 fl. Conv. M. im Werthe ober im Gelbe, ober in jährlichen 20 fl. Conv. Munge. Die Lesezimmer ber Bibliothet fteben für Jedermann offen. Das Museum gibt zwen Zeitschriften, eine in beutscher und eine in böhmischer Sprache heraus.

Gin Privat Aftienverein zur Beförderung der bilbenden Künste zu Mien wurde im Jahre 1830 mit Genehmigung Sr. Majestät gegründet. Jedes Mitglied zahlt einen jährlichen Beytrag von 5 Gulden Conv. Münze. Mit der Summe dieser Beyträge werden bey den ordentlichen Ausstellunsgen der k. k. Akademie der bildenden Künste jene Kunstwerke ansgekauft, welche der Bereins Ausschuß geeignet sindet. Die ansgekauften Werke werden unter den Mitgliedern verlooset. Ueberdieß werden die vorzüglichsten angekauften Kunstwerke lithographirt, und an die Bereinsglieder vertheilt. Dieser Aftienverein soll die Thätigkeit der vaterländischen Künstler anregen, und die Theilsnahme für die bildende Kunst im Publikum verbreiten.

### Rufik . Vereine.

Die Philharmonische Gesellschaft zu Laibach wurde im Jahre 1794 burch ben f. f. Gubernial Rath Carl Bernhard Rogl gestiftet.

Ein Singverein zu Wien wurde im Jahre 1796 burch bie Krau von Puffenborf errichtet.

Eine Philharmonische Gesellschaft zu Klagens
furt kam im Jahre 1803 zu Stande, wurde aber im August
1804, mancher Hindernisse wegen, stillschweigend wieder aufgehos
ben. Seit dieser Zeit bindet sich der musikalische Berein an keine
geschriebenen Statuten mehr, aber besteht doch in voller Kraft
und bewegt sich fren in seinem Kunstkreise, unterstützt von dem
Kunst, und Wohlthätigkeitssinn der Bewohner von Klagenfurt.
Er hat manchen angenehmen Genuß verschafft, und manche
Thränen getrocknet.

Der Musit-Verein zu Brünn wurde im Jahre 1804 burch ben Rechtsgelehrten Joachim und bem Beamten ber f. f. Staatshauptbuchhaltung Lang gegründet.

Der Berein gur Beforderung ber Tonfunft in Prag murbe am 31. Marg 1810 von Rennern und Runfts freunden des hohen bohmischen Abels begründet. Geit Aufhes bung ber vielen Klöster zu Ende bes vorigen Jahrhunderts und seit Verminderung der abeligen Kapellen zeigte sich eine merkliche Abnahme an guten Tonkunstlern in Böhmen, und besonders Mangel an brauchbaren Orchestermitgliebern. hierzu fam bie Berfchlimmerung bes musikalischen Geschmacks im Allgemeinen, welche besonders mit bem ersten Jahrzehend bes gegenwärtigen Sahrhunderts fich ju zeigen begann. Diefem Uebelftande follte durch den Musikverein abgeholfen werden. Diefer Berein follte nun ber bisherigen mangelhaften Ausbildung junger Musifer abhelfen, auffeimenden Talenten eine gemeinschaftliche Quelle bes methobischen Unterrichts eröffnen, ber ben Geschmad bes Schülers von Jugend auf an ben flassischen Werken ber Tonfunft bildet, und auch feinen Beift mit ben, fur feine Bestimmung als Rünftler unentbehrlichen wissenschaftlichen Rennt= niffen ausruftet.

discount.

Im herbste des Jahres 1810 wurde vom Bereine das erste Conservatorium außerhalb Frankreich und Italien gegründet, welches während der Zeit seiner Dauer hinlängliche Beweise gab, daß es die schönen hoffnungen, zu welchen es berechtigte, vollstommen zu erfüllen im Stande ist. Ein Direktor und vorzügsliche Künstler als Lehrer für jedes Instrument sind hier angestellt. Es werden alle Jahre 44 Zöglinge aufgenommen, welche in einem fortlausenden Lehrkurs von sechs Jahren einen unentgeldlischen Unterricht im theoretischen und praktischen Theile der Musik, in der Religion, und in mehreren wissenschaftlichen Gegenständen erhalten.

Mit dem Institute, welches sich durch fräftige Unterstützung zu einem blühenden Kunstgarten erhoben hat, steht eine Bildungsschule für den Choral und höhern Gefang in Verbindung. Die Geschäftsverwaltung geschieht durch einen Präses, einen Referenten, Kassier und durch vier Bensitzer.

Die Gesellschaft der Musikfreunde in dem öfterreichischen Kaiserstaate in Wien wurde auf Antegung des Hrn. von Sonnleithner, k. k. Regierungsrathes im Jahre 1813 gegründet. Die Gesellschaft besteht aus wirklich ausübenden Mitgliedern, aus wirklich unterstützenden Mitgliedern und aus Ehrenmitgliedern. Der Zweck dieses Vereins ist, die Musik in allen ihren Zweigen auf den möglichsten Grad der Vollstommenheit zu bringen. Das Protektorat des Vereins haben Seine k. k. Hoheit der Erzherzog Anton angenommen.

Die Gefellschafts-Concertein Wien sind als Uebungen der Aunstfreunde zu betrachten, und nur für die Mitglieder des Bereins bestimmt. Diese, so wie die musikalischen Abenduns terhaltungen, welche von zahlreichen Freunden und Gönnern der Tonkunst abgehalten werden, haben die Bestimmung: ältere und neuere Tonstücke, heranreisende Talente und ausgezeichnete Dilletanten kennen zu lernen. Die Produktionen der musikalischen Abendunterhaltungen werden von acht Direktoren geordnet und geleitet.

Das vaterländisch e Conservatorium der Musik in Wien verdankt seine Entstehung den Bemühungen der Gesellschaft der Musikfreunde und wird durch Privatbenträge edler Kunstfreunde unterhalten. Die Professoren sind ausgezeichnete Künstler, welche den Zöglingen im Gesange, auf der Biolin, Bioloncell, der Flöte, dem Clarinette, Fagotte und Horn, im Generalbasse und in der italienischen Sprache Unterricht ertheilen.

Die Rirchenmusit in Wien erfreut sich einer großen Pflege, eben fo

Die Rammermufit in geschloffenen Gefellschaften.

Die sogenannten Concert spirituel in Wien bringen mährend der Wintermonathe die anerkanntesten Meisterwerke, mit Ausschluß der Theatermusik und Soloconcertstüsche, zur Aussührung. Gründer war der Chor-Direktor der Hofstirche, Franz Gebauer, im Jahre 1819, und nach seinem Tode wurden sie fortgesetzt durch Ferdinand Piringer, Registraturs Adjunkt der k. k. allgemeinen Hofkammer und nach dessen Ableben übernahm die Oberleitung der im Musiksfache rühmlich bekannte Frenherr von Lanon.

Der Musikverein für Steyermark hat seine Drsganisation mehreren Freunden der Tonkunst zu verdanken. Im Jahre 1817 wurden die Statuten von Sr. Majestät dem Kaiser genehmiget, und im Jahre 1819 begann der Berein in seinen eisgentlichen Wirkungskreis zu treten. Der Hauptzweck ist: Weisterschreiten und Vervollkommnung der Tonkunst, musikalische Bildung der Jugend; der Nebenzweck: Vergnügen des Publiskums, Unterstützung wohlthätiger Anstalten. Die Gesellschaft besteht aus theilnehmenden, ausübenden und Ehrens Mitgliedern. Protektor ist Se. kais. Hoheit der Erzherzog Johann. Auf Kossten des Vereins bestehen auch eigene Musikschulen ben unentgeldslichem Unterrichte.

Der Berein zur Beförderung ber Tonkunst in Innsbruck wurde im Jahre 1818 durch den Rechts : Canditaten Johann Herzüch gegrändet. Er besteht aus dem Protektor und Borstande, und aus einer Anzahl Ausschuß : Mitglieder, aus einem Sekretär und Kassier. Die Musikhuß white hat einen Direktor, zwen Ober :, vier Untersehrer und zwen Gehülfen.

Die musikalische Gesellschaft zu Klausenburg organisirte sich im Jahre 1820 durch den Beytritt mehrerer Mage naten, und hat die Beförderung der Musik und des Gesanges im Vaterlande, und vorzüglich bie Bilbung magparischer Opern- fanger zum Zwecke.

Der Musikverein zu Linz wurde am 19. September 1821 durch Anton Mayer, Schullehrer und Chordirektor bey der St. Mathias : Pfarre errichtet. Der Berein hat einen Protektor, einen Referenten und Substituten des Referenten, einen Sekretär, Oberleiter, Leiter am Clavier, Biolin : Direktor, Oberleiters Adjunkten, Lehrer der Singschule und Lehrer der Bioslinschule. Der Berein besteht übrigens aus 12 Ausschuß:, 17 Ehren:, 100 ausübenden und 350 unterstüßenden Mitgliedern.

Der Kirchenmusit Berein in der Borstadt Schottenfeld zu Wien wurde im Jahre 1823 durch den ehrenvoll bekannten um so viele nütliche und wohlthätige Unstalten unermüdeten Honorius Kraus, Pfarrer daselbst gebildet.

Eine musikalische Gesellschaft im Weszprismer=Comitat wurde im Jahre 1823 für die ungarische Nastional=Musik errichtet.

Ein Musikverein zu Görz wurde im Jahre 1824 nebst einer Musikschule organistrt.

Der Kirchen Musikverein in der Pfarre zum h. Carl in der Vorstadt Wieden zu Wien wurde im Jahre 1825 durch den k. k. hof Fourier Ernest von Raymond gestiftet.

Der Berein ber Kunstfreunde zur Emporbrins gung und Beförderung der Kirchen musik in Prag verbankt seine Gründung einer Gesellschaft von Prager Runststeunden, unter dem Protektorate des herrn Fürsten Erzbischof. Der Zweck desselben ist: Sinn und Liebe für echte Kirchenmusik zu verbreiten, vaterländische Talente zu beleben und zu entswickeln, und Tonstücke aus den Gotteshäusern zu verdrängen, die sich mehr für das Opernhaus und den Concertsaal eignen. Der Berein erhielt am 10. August 1826 die allerhöchste Genehmigung, und hat seine Wirksamkeit schon so weit ausgedehnt, das an der hauptpfarrkirche am Thein zu Prag an Sonn und Feyertagen stets eine Kirchenmusst abgehalten wird, die als ein klassischen Borbild gelten kann. In kurzer Zeit wird eine Orgelsschule, und die bereits ins Leben getretene Schule für den

Rirchengefang bie wohlthätigen Wirkungen bes Bereins noch mehr bewähren.

Der Musikverein zu Agram wurde im Jahre 1826 gegründet, und steht unter dem Protektorate Sr. Excellenz des Herrn Franz Frenherrn v. Blasits, Banus von Croatien. Dieses Institut hat den Zweck: im Vaterlande zur Belebung und Aus, bildung der Tonkunst, zur Veredlung des Geschmack, zur religiösen Erhebung des Herzens und Gemüthes, und zur Erweckung und Nährung des Wohlthätigkeitsgefühles benzutragen. Vor einnigen Jahren wurde die Musikschule gegründet, woselbst am Jo. September 1829 die erste Prüfung statt gesunden.

Der Musikverein zu Warasbin bildete sich im Jahre 1827, und verdankt seine Entstehung dem k. k. pens. Hauptmanne Jos. v. Mandl. Der Verein empfängt von hoben Gönnern und Musikfreunden wochentliche Unterstützung. Im September 1827 wurde eine Musikschule eröffnet.

### Landwirthichaftliche Vereine.

Die pomologische Gefellschaft zu Eltsch in ber Gömörer Gespannschaft wurde im Jahre 1794 zur Beförderung der Obstsultur in Ungarn gestiftet, und zählte im Jahre 1808 bereits 67 wirkende Mitglieder. Die Umgegend ward durch ihre Bemühungen in ein wahres Obstparadies verwandelt. Eine solche Gesellschaft besteht auch im Szabolcser Comitat.

Die Bienenzuchts: Gesellschaft zu Bruck an ber Leitha entstand im Jahre 1800 durch Jos. Paal, Pfarrer zu Stirneusiedel.

Die f. k. und ständische Gesellschaft zur Beförs berung bes Ackerbaues zc. zu Klagenfurt wurde im Jahre 1804 durch Ferdinand Grafen von Egger restaurirt.

Die Gesellschaft zur Beförderung bes Ackersbaues, ber Natur und Landeskunde in Mähren und Schlesien wurde im Jahre 1812 gegründet. In einer Organisations. Urkunde vom 29. August benannten Jahres genehmigten Se. Majestät die Vereinigung der bisher zu Brünn bestansbenen Privatgesellschaft der Freunde ber Natur, und Landeskuns

be, mit der von Maria Theresia in Wirksamkeit gesetzten mahs rischen Ackerbaugesclischaft, und erhoben bende Gesellschaften zu einem einzigen öffentlichen ökonomische wissenschaftlichen Institute. Ihr Wirkungskreis besteht darin, auf die Beförderung des Nastional Bohlstandes überhaupt, und besonders auf den Wohlsstand der Industrie in Mähren und Schlesien ein Augenmerk zu nehmen. Die Landwirthschaftslehre wurde in Mähren zum Psichtsstudium für alle Wirthschaftsbeamte erhoben.

Die f. f. Landwirthschafts Gesellschaft zu Wien wurde durch den Hof; und Gerichtsadvokaten Franz Ritter von heintl gegründet, und hat mit Genehmigung Sr. Majesstät am 18. Juni 1812 ihre definitive Constituirung erhalten. Der Wirkungskreis der Gesellschaft im Allgemeinen zielt auf die Beförderung der kandeskultur in Desterreich unter der Enns, nach allen ihren Hauptzweigen und im gleichen Borrücken mit den Zeitbedürfnissen. Die kandwirthschafts Gesellschaft zu Wien ist mit den Ackerdau Gesellschaften in den Provinzen in freundlicher Correspondenz. Se. Majestät ertheilten derselben Ihren kaiser, lichen Schutz und mehrere Vorrechte. Seine Majestät, der jüngerer König von Ungarn und Kronprinz und Thronfolger, geruhten das Protektorat derselben anzunehmen und die Sessionen derselben gesschehen unter Ihrem Vorsitze.

Die Gesellschaft hat am 13. und 14. May 1822 eine Ausstels lung vere delten Rind, und Schafviehes im Hofe bes t. f. Augartengebäudes veranlaßt, welche seither mit jedem Jahre weiderholt worden ist. J. J. M. M. ber Kaiser und die Kaiserinn und die durchlauchtigsten Glieder des kaiserl. Hauses haben die Ausstellung stets zu besichtigen geruht.

Der Berein zur Beforderung ber Schafzucht in Brunn wurde im Jahre 1814 gegründet.

Der Verein zur Beförderung ber Pferbezucht in Pesth entstand im Jahre 1818, und befast sich mit Aufsstellung, Abrichtung und Umsetzung Ungarischer und Siebenbürsgischer Nationalpferbe.

Die f. f. Landwirthschafts = Gesellschaft in Stepermart wurde am 28. März 1819 eröffnet. Stifter und Präsident ist Se. kaiserl. Hoheit der Erzherzog Johann. Der

Zweck dieses Bereins ist die vaterländische Kandwirthschaft in allen ihren Zweigen zur größtmöglichsten Blüthe zu bringen. Die Gesellschaft besteht aus wirklichen und correspondirenden Mitgliedern. Die in Steyermark wohnenden oder begüterten wirklichen Mitglieder sind in 25 Filiale eingetheilt, deren jede zur Besorgung der Geschäfte aus ihrer Mitte einen Borsteher und vier Aussschüsse gewählt hat. Das Centrale befindet sich zu Gräß. Zur Ausmunterung werden jährlich Prämien und Denkmünzen ausgestheilt, auch besteht ein eigenes Berdienst- Gebenkbuch. »Die Bershandlungen und Ausssäße, herausgegeben von der k. k. Landwirthschafts- Gesellschaft in Steyermark« erscheinen seit dem Jahre 1819 ben Andr. Lepkam Erben in Gräß in ungebundenen Heften, und enthalten die Resultate der Arbeiten, das Centrale und die Unterabtheilungen der Landwirthschafts- Gesellschaft.

Ein pomologischer Verein zu Prag wurde im Jah-

re 1819 gebilbet.

Eine landwirthschaftliche Gefellschaft im Rengraber Comitat im Jahre 1820.

Die Landwirthschafts: Gesellschaft in Rrain am 8. April 1820.

Die Landwirthschafts-Gesellschaft zu Laibach im Jahre 1820.

Die Landwirthschafts : Gefellschaft zu Gorg am 9. November 1825.

Die Gesellschaft bes Ackerbaues zu Zara und Spalato haben einen nütlichen Einfluß auf bie Cultur bes Bobensi

### B. Sammlungen für Kunst und Wissenschaft.

#### Mufeen.

Das National = Museum zu Pesth, bas allerersste dieser Art in Ungarn, wurde im Jahre 1802 gegründet, und verdankt seine Entstehung der Frengebigkeit und Wissensschaftsliebe des hochherzigen Franz Grafen von Szechen i. Dieses Museum, ein Repertorium aller Natur = und Kunsterzeugnisse, sollte die Landeskinder mit dem Reichthume des

Vaterlandes bekannt machen. Im Jahre 1813—1814 murde ein eigenes Gebäude für bie beträchtlichen Sammlungen eingerichtet.

Unatomisch pathologische Museen an den medicinisch chirurgischen Lehrinstituten wurden nach Studien Softommissiones Berordnung vom 18. October 1811 zu errichten und zu bereichern anbefohlen.

Das Johanneum in Grätz ift als eine Anstalt gu betrachten, welche als Beweis ber huldvollsten Aufmerksamkeit Gr. Majestät auf die große Angelegenheit ber Nationalbilbung, als ein Denkmahl ber Großmuth Gr. faiserl. Hoheit bes Erzhers gogs Johann, und als eine Zusammenstellung aller Runftund Naturschäte in Stepermark, allgemeine Dankbarkeit fich erwirbt, und fich burch ihre wohlthätige Tenbeng bes Gegens ber späten Nachwelt versichert. Im Jahre 1811 haben Ge. faiferl. Hoheit ber Erzherzog Johann ben Entschluß gefaßt, ein Rational = Museum in Gras, und eine Unterrichts = Uns ft alt für bie vorzüglichsten Runft = und Gewerbstlaffen zu ftiften und zu begründen. Die Stände Stepermarks erklarten fic bereitwillig jur Förberung biefes wohlthätigen Unternehmens, und Ge. Majestät genehmigten ben lobenswerthen Gifer, und bewilligten ben Ankauf bes fogenannten Rauberhofes jur Ginrichtung bes National = Museums, bas jum ewigen Andenken an feinen erhabenen Stifter den Nahmen Johanneum erhielt. Se. faiserl. Soheit haben am 26. November 1811 mittels einer Schenkungsurs kunde ben Ständen eine Sammlung von Kunft = und Naturproduften, Apparaten, Instrumenten, historischen Geltenheiten und literarischen Werken zur Gründung biefer Unstalt überlaffen, wels che Collection im Berlauf ber Jahre burch anderweitige Beytrage einen fo bedeutenden Zuwachs erhielt, bag im Jahre 1826 eis ne Erweiterung bes Baues vorgenommen werben mußte. Sammlungen find: aus bem Gebiethe ber Mineralogie, Zoologie, Aftronomie, Numismatif, Archäologie, Technologie. Ueberdieß befindet sich bier ein chemisches Laboratorium, ein Archiv, eine Bibliothet und Lehranstalt, ein Garten, ein herbarium und eine Baumschule, welche im Jahre 1821 ber f. f. Landwirthschafts: gesellschaft übergeben murbe. Der Eintritt zu ben Sammlungen ift Jebermann gestattet. Die Berichte bes Johanneums erscheinen

feit dem Jahre 1812 ben jedem Jahresschluße, und geben Nachrichten über das erfreuliche Fortschreiten dieses vaterländischen Institutes. Am 23. November 1813 wurde bewilliget, daß die Schüler des Johanneums zu Grät zu dem Studium der Arzneyfunde
zugelassen werden.

Das anatomisch pathologische Museum im t. f. allgemeinen Krankenhause zu Wien wurde im Jahre 1812 angelegt, und enthält eine große Anzahl Präparate organischer Krankheiten.

Das Museum zu Troppau wurde am 1. May 1814 eröffnet. Dasselbe ist ein sehenswerthes Repertorium von Altersthums : Kunst : und Natur : Schäßen, und hat den Zweck, die Jugend zu bilden, und die Kenntnisse des vaterländischen Bodens zu verbreiten. Dasselbe hat im Jahre 1818 bereits eine Bibliosthef von 2500 Bänden, eine Sammlung von 2000 Gebirgsarsten, und andere Mineralien aus der Umgegend.

Das Museum ber Alterthümer zu Cividale, ber alten hauptstadt des herzogthums Friaul, besteht seit dem Jahre 1817. Die Errichtung verdankt es zunächst der Gnade Gr. Majestät des Kaisers, und nach Ihm aber dem Grafen Mischael von Thurn, einem eifrigen Alterthumsforscher.

Das Museum zu Teschen wurde im Jahre 1817 ges gründet durch J. N. Scherschnik, Probsten und Gymnasialpräs fekten, von welchem es auch die Benennung erhielt. Es besteht aus einer Bibliothek, und aus einer Mineraliens und Insektens Sammlung.

Brünn entstand am 24. März 1818 durch die thätige Verwensdung Sr. Excellenz des Herrn Anton Fr. Grafen von Mitstrowsky, und zwar nach dem Vordilde des Johanneums in Grät, und in Vereinigung mit der mährisch schlesischen Gesellsschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Naturs und Landesskunde. Se. Majestät erlaubten, daß dasselbe den Nahmen: "Franzensmuse um« führen dürfe. Der Zweck dieser Anstalt ist, alle zerstreuten Materialien der Natur und des Kunstsleißes, die auf das Vaterland Bezug haben, in ein Ganzes zu sammeln, und badurch die allgemeine Benützung zu erzielen.

Das vaterländische Museum zu Prag wurde errichtet von Gr. Ercellenz hrn. Franz Grafen v. Rollowrats Liebsteinsky durch ben, am 18. April 1818 an die Freunde der Bissenschaften erlassenen Aufruf. Dieses Museum, für jeden Ges bildeten seit langer Zeit ein lebhaft gefühltes Bedürfniß, hat den Zweck, die zahlreichen Kunstschäße Böhmens zu sammeln, und an einem ihrem Werthe entsprechenden Ortezur Anschauung, Bes wunderung und zum Nutzen aufzustellen. Dahin gehören solche Kunstschäße, welche Böhmen seit Jahrhunderten, theils als eiges nes Erzeugniß, theils durch Geld und Eroberungen angeeignet besitzt, welche aber in den Schränken der Privatpersonen vereinzelt, nicht gehörig gewürdiget werden, oft auch ganz unbeachtet bleiben, und durch unsorgsame Verwahrung dem Verderben anheim gefallen wären. Der Vermögensstand des National Musseums betrug für das Jahr 1829:

| an | Rapitalien .    | •        | •   | • | • | 92,600  | fl. |     |               |
|----|-----------------|----------|-----|---|---|---------|-----|-----|---------------|
| *  | Staatspapierer  | n.       | •   | • | • | 10,375  |     | 47  | fr.           |
| 79 | Berlagsartifeli | n.       | •   | • | • | 9,759   | -   | 47  | Series Series |
| *  | eingegangenen   | Ref      | ten | • | • | 1,100   | -   |     |               |
| >  | barem Gelbe     | •        | •   | • | • | 3,048   |     | 581 | -             |
|    |                 | zusammen |     |   |   | 116,884 | ft. | 321 | fr.           |

Die Sammlungen enthalten: vaterländische Urfunden, Abschriften und Zeichnungen, vaterländische Denkmähler, vaterlänsdische Wapen, Siegeln, Münzen in Originalen und Abdrücken, Landkarten und Pläne, ein Naturalienkabinet aller drey Naturzreiche; eine Bibliothek, einen Produkten: Saal, ausländische Natur: und Kunsterzeugnisse in besonderen Abtheilungen. Für Fortbestand, Gedeihen, Vervollkommnung und Gemeinnützigkeit des Museums bildete sich die Gesellschaft des vaterländischen Musseums in Böhmen. Man muß den Reichthum der Sammlungen sehen, um sich die Ueberzeugung zu verschaffen, wie viel durch das Zusammenwirken Einzelner unter dem Schutze einer väterlischen Regierung geleistet wurde.

Das tyrolische National: Museum zu Innsbruck gehört unter die gemeinnützigen Anstalten, welche seit ber glücklichen Epoche der Wiedervereinigung des Landes Tyrol mit dem österreichischen Kaiserstaate gegründet wurden. Se. Maje,

ftat ber jungere Ronig von Ungarn und Kronpring Rerbinanb haben im Jahre 1823 bas Protektorat biefes vaterlanbischen Bereines ju übernehmen geruhet, welchem nach bem Bunfche ber Stande von Gr. Majeftat bem Raifer ber Nahme »Ferbinanbeum. bengelegt murbe; ein neuer Beweis bes fraftigen Schutes, beffen fich unter ber vaterlichen Regierung bes Raiferhauses alles Schone, Gute und Mügliche zu erfreuen hat. Dieses Institut verdanft feine Grunbung ben Bemühungen Gr. Ercelleng bes herrn Carl Grafen von Chotek, und follte fur die Proving Tyrol benfelben Rus ben schaffen, wie bas Johanneum fur Stepermart, bas Frangis. ceum für Mähren, bas Museum zu Pesth für Ungarn, bas Mufeum zu Prag fur Bohmen. Es follte ein gemeinsamer Sammel. plat werben alles besjenigen, mas Tyrol im Gebiethe ber Natur, ber Runft und ber Literatur Gigenthumliches und Interef. fantes besitt, bamit biese Sammlung als ein Gemeingut bes Baterlandes für bie späteste Nachkommenschaft Binfen trage. Sammlung aus bem Naturreiche bezieht fich auf die Mineralos gie, Botanif, Zoologie und die Literatur biefer Zweige; bie Sammlung im Runstfache: auf Gemählbe, Zeichnungen, Rupferstiche und lithographische Bersuche, Plastit, Technologie; die Sammlung im Fache ber Literatur und Geschichte : auf Antiquitäten, Waffenrüftungen und Siegeln, Urfunden, und eine Bibliothef.

Es hat sich auch ein Privat Derein des vaterläns dischen Museums für Tyrol gebildet, welcher in naturhistorischer, artistischer und geschichtlicher Hinsicht das Merkwürdige aufsucht, sammelt, und zur Beförderung der Nationalbildung aufstellt.

Im März 1825 erschien der erste Band einer Zeitschrift, bestitelt: Benträge zur Geschichte, Statistik, Naturkunde und Kunst von Tyrol und Vorarlberg. Diese hatte den Zweck, den Sinn für vaterländische Kunst und Wissenschaft zu wecken und zu näheren, und den Vereinsgliedern, welche vom Sitze des Wuseums entfernt sind, mit den Hauptzwecken der Anskalt und ihren Fortsschritten bekannt zu machen.

Das Museum der Gesellschaft ber Musikfreunde zu Wien besitzt eine Sammlung von 8000 Compositionen von mehr als 7000 Tonkunstlern, dann zahlreiche Musik, Instrumente, Zeichnungen zc. zc. Das mathematische physikalische Museum zu Brann wurde bald nach Errichtung ber philosophischen Stustien gegründet.

Das Museum zu Zuglio in der Provinz Ubine bilbete sich aus den häusigen römischen Alterthümern, welche in dieser Gegend gefunden wurden, und welche wahrscheinlich Ueberbleibsel der Stadt Forum Julii sind. Diese Sammlung kann sich mit den Alterthümern von herkulanum messen.

Das Bruckenthal'sche Museum zu hermanstadt ist eine werthvolle Collektion Siebenbürgischer Naturs und Kunsts merkwürdigkeiten.

Das Museum zu Garos Patak in Ungarn enthält nebst andern Gegenständen einen physikalischen Apparat und eine Mineraliensammlung.

### Natur-und Munft : Stabinete.

Das f. f. Münz und Antiken Rabinct in ber hofburg zu Wien verdankt seine eigentliche Entstehung und gegenwärtige Einrichtung Sr. Majestät dem Kaiser, welcher die verschiedenen und zahlreichen Einzelnsammlungen von geschnittenen Steinen, Cameen, antiken Münzen und Medaillen und ansdern Gegenständen in eine einzige Collektion vereinigen ließen. Die große Sammlung von Merkwürdigkeiten wurde in fünf Zimmern vertheilt. Der Münzschatz umfaßt einen Zeitraum von bennahe dritthalbtausend Jahren. Ueber dem Eingange besindet sich folgende Inschrift:

Franciscus Austriae Imper. Museum vet. monumentis instruxit locum ampliavit.

Der Besichtigung wegen muß man sich vorher an den Direktor wenden.

Das f. k. Mineraliens oder Steins Rabinet in der Hofburg zu Wien, in jeder Beziehung das vorzüglichsste in Europa, enthält im letten Zimmer eine höchst kostdare Sammlung von Mosaiks Arbeiten, Tischen und Bildern, welche Se. Majestät mit großem Kostenauswande in Florenz versertigen ließen. Dem Publikum ist der Eintritt in dieses Kabinet alle Dienstage gestattet.

Das f. k. zoologisch sbotanische, ober bas sos genannte Thier: Rabinet auf dem Josephsplatze in Wien enthält in 25 Sälen und Zimmern eine reichhaltige Sammlung aus dem Thier: und Pflanzenreiche. Se. Majestät ist der Stifter dieses Rabinetes, welches alle Donnerstage für das Publikum eröffnet wird.

Das physikalisch aftronomische Natur und Kunstkabinet in Wien, welches dem Direktor und Probesten von Eberle seine Einrichtung verdankt, wurde am 2. Des zember 1797 zum Unterricht und Vergnügen des Publikums erössenet, und im Jahre 1802 mit dem k. k. Mineralien Rabinete vereiniget.

Das National = Fabrifsprobuften = Rabinet bes f. f. polytechnischen Inftitutes gu Bien hat ben 3wed, burch bie Aufstellung charafteristischer Mufter aus fammt. lichen Erzeugniffen ber nüglichen Runfte eine Ueberficht ju geben, fowohl bes gegenwärtigen Zustandes ber Bervollkommnung in biesen Arbeiten, als auch bes allmähligen Fortschreitens berselben, und baburch ein Bilb ber Rulturftufe bes inländischen Industriegus standes aufzustellen. Jeder Fabrifant und Gewerbtreibende hat die Erlaubnig, mufterhafte Erzeugniffe feines Fleifes bem Rabis nete gur Aufstellung gu übergeben. Ce. Majeftat haben bereits im Jahre 1807 die Grundlage zu biesem Kabincte gestiftet, wels ches feit bem Jahre 1815 einen integrirenden Theil bes f. f. polytechnischen Institutes bilbet. Diese Unstalt ift als Conservatorium für bie Kunsterzeugnisse ber gangen Monarchie zu betrache ten, und als ein wirksames Beforberungsmittel ber Gewerbe= Industrie. Der Eintritt ift mahrend ber Frühlings = und Com= mermonate alle Sonntage Bormittags bem Publifum gestattet.

Achnliche Fabrikaten = Rabinete besitzt unter andern das Johanneum in Grät, das Franzensmuseum in Brünn, das vaterländische Museum in Prag, das königs. National = Mus seum in Pesth.

Ein zoologisches Kabinet zu Prag wurde im Jahre 1827 gegründet, als Hülfsmittel ben ben Vorträgen über die Naturgeschichte ber Thiere.

### Maturaund Munftfammlungen.

Die Sammlung öfterreichischer Alpenpflanzen im Garten zu Schönbrunn enthält eine werthvolle Alspenflor, welche Se. faiserl. Hoheit ber Erzherzog Johann wäherend ben Jahren 1802 — 1805 perfönlich in den Gebirgen Destersreichs aufgesucht hatte.

Die k. k. Ambraser Sammlung im Belvebere zu Wien wurde im Jahre 1806 vom Schloße Ambras ben Innsbruck nach Wien gebracht. Sie enthält Driginal : Rüstungen aus früherer Zeit, kostbare alte Gefäße, Handschriften, Naturalien, Bilder und andere Kunstgegenstände. Der Eintritt ist am Montage und Donnerstage gestattet.

Die Sammlungen von James Cook im Belvebeke zu Wien wurden im Jahre 1806 auf Besehl Sr. Majestät in einer Versteigerung zu kondon zum Behuse des Naturalien = Rabinetes angekauft, und enthalten merkwürdige Gegenstände aus der känder = und Völkerkunde, welche der große Weltumsegler auf den Inseln des stillen Oceans gesammelt, und nach England gesendet hatte.

Die Mineralien = Sammlung zu Prag wurde im Jahre 1817 von der k. k. ökonomischen Geselschaft gegründet.

Die Sammlung von Gieseke im Belvebere zu Wien enthält merkwürdige Gegenstände aus Grönland. Herr Gieseke, Professor der Mineralogie in Dublin, befand sich in früherer Zeit in Wien, und hat diese Sammlung Sr. Majestät als Tribut seiner Dankbarkeit und Berehrung überlassen.

Die vaterländischen Sammlungen wurden in neuester Zeit mit auserlesenen Schähen und Naturseltenheiten besteichert. Ben Gelegenheit der Vermählung der Erzherzoginn Leopoldine mit Sr. Majestät dem damahligen Kaiser von Brasilien und Ihrer Reise nach Brasilien, haben Se. Majestät eine Anzahl von Gelehrten und Naturkennern in dieses Land reisen lassen, um dort die Naturgegenstände zu beobachten und zu sammeln. Mit diesen naturhistorischen Gegenständen wurde das Brasilianische Kabinet angelegt. Dasselbe enthält 70 neue Arten von Säugethieren, 30 neue Arten von Amphibien, dann

eine große Anzahl von Fischen, Molusten, Erustaceen, Insecten, Würmern, eine große Sammlung aus dem Bereiche ber Botanif und Mineralogie, endlich zahlreiche Wassen und Gesräthschaften der Brasilianer. Der freye Eintritt ist jeden Samsstag morgens gestattet.

#### Bilber : Gallerien.

Die f. f. Bilbergallerie im Belvebere zu Wien sollte nach allerhöchster Willensmeinung hauptsächlich für das Studium geeignet seyn, damit angehende Künstler sich nach den besten Mustern zu bilden vermögen. Dem zu Folge geruhten Se. Majestät vom 1. November 1798 die Erlaubnist zu ertheilen, daß die Schüler der bildenden Künstle, und alle fremden Künstler zu festgesetzten Tagesstunden in den angewiesenen Zimmern her Gallerie arbeiten, und sich zu diesem Behuse die Werke nach Wohlgefallen wählen dürfen. Seit dieser allerhöchsten Entschliessung wurde die Bildergallerie auch für Kunstliebhaber dreymahl in der Woche eröffnet.

Die Gemählbe: Gallerie zu Grät wurde im Jahre. 1818 durch den Landeshauptmann Grafen Ignaz v. Attems gegründet. Die Gemählbe in acht großen Zimmern aufgestellt, haben zum Zwecke, den ästhetischen Sinn der Bewohner dieser Hauptstadt zu bilden und zu beleben.

### Bibliotheken.

Die k. k. Hofbibliothek in Wien hat unter ber Resgierung Sr. Majestät an Büchern und Manuskripten bedeutens den Zuwachs erhalten. Zum Ankause neuer Werke sind jährlich 15,000 Gulden E. M. angewiesen. Bey besonders günstigen Gestegenheiten wird zum Ankause seltener und kostbarer Werke, durch die Großmuth des Monarchen oft das Doppelte der Dotation erssetzt. Die im Jahre 1809 von den Franzosen aus dieser Bibliosthek weggenommenen Bücher und Kupferstiche, sind sogleich nach Wiederherstellung der königl. Regierung zurückgegeben worden,

Die Hands Bibliothet Sr. Majestät in der Hofburg gränzt an die kaiserlichen Zimmer, ist in zweh Stockwerte vertheilt, und enthält in ungefähr 40,000 Bänden eine gediegene Auswahl vorzüglicher Schriften aus allen Zweigen ber Wissenschaften.

Die Bibliothet bes t. f. Hoffriegs Nrchives im Kriegsgebäube zu Wien wurde im Jahre 1801 durch Se. fais. Hoheit ben Erzherzog Carl gegründet.

Die ständische Bibliothet am Johanneum zu Grät ist für die Wissenschaft von großem Werthe. Sie zählt gegen 16,000 Bände, vorzugsweise zum Studium der Naturgeschichte in allen seinen Zweigen, der Dekonomie, der Bergund Handelswissenschaft, der Physik und Mathematik, und der stevermärkischen Literatur.

Die gräflich v. Apony'sche Bibliothef in Pressburg besteht seit bem Jahre 1826.

Die National-Bibliothef zu Pefth wurde in neues rer Zeit eingerichtet.

Büchersammlungen an fämmtlichen Gymnasien wurden am 21. April 1816 anzulegen befohlen.

Pfarr: und Decanats Bibliothefen wurden nach einer am 1. Juni 1825 erschienenen Norm zu errichten anber fohleu.

### Botanifte Garten.

Der botanische Garten zu Schönbrunn hat seine gegenwärtige Berühmtheit vorzüglich Gr. Mäjestät, dem Raisser, dem thätigen Beförderer der Hortikultur zu verdanken, und verdient, was Reichthum, Schönheit und Seltenheit der Pflanzen anbelangt, den Vorrang unter allen ähnlichen Anlasgen in Europa.

Der Garten für die öfterreichische Flora des Belvedere ist auf Befehl Er. Majestät für alle jene Gewäche se angelegt worden, welche in den österreichischen Provinzen im Freyen ausdauern. Der Eintritt ist Freunden der Botanik gesstattet.

Der k. k. botanische Universitäts. Garten in Wien, bestehend aus einer von der Raiserinn Maria The resia zu diesem Bedarf angelegten Pflanzenschule, ist zur Ersweiterung durch Seine Majestät um eilf Joch vermehrt worden, so daß er gegenwärtig vierzehn Joch im Umfange besitzt und eine vollständige Sammlung von, im Freyen fortkommens den Arzenens, ökonomischen und technischen Pflanzen enthält.

Der botanische Garten zu Prag erhielt eine besons dere Begünstigung durch die Errichtung einer Wasserleitung, welche mittels sieben Bassins alle Theile des Gartens mit hins länglichem Wasser versieht. Diese Wasserleitung überließ die Stadtgemeinde in Berücksichtigung des gemeinnützigen Zweckes aus ihrem Wasserthurme ohne Entgeld.

Der Hofgarten Gr. Majestät bes Kaisers neben dem Paradeplat ber k. k. Burg, enthält ein prächtiges Garstenhaus mit zwen musterhaft eingerichteten Glashäusern, in des nen die erotischen Gewächse, nebst vielen ofts und westindischen Bögeln gepflegt werden.

Der Garten Gr. Majestät auf ber Landstraße, Uns gargasse Nr. 349, enthält die edelsten Obstbäume, über 600 eins zelne Arten, und zeichnet sich somit durch Umfang und Reichhals tigkeit aus.

## C. Belebung der Landwirthschaft, Industrie, des Bandels und der Schifffahrt.

### Landwirthfchaft.

Prämien und Preisfragen wurden in Desterreich zur Beförberung ber Landwirthschaft in großer Unzahl gegeben.

Eine Belohnung von sechs Dufaten zur Beförsterung ber Obstäultur wurde am 28. Jänner 1797 für jes ne galizischen Unterthanen festgesett, welche 200 Obstbäume gespflanzet, und bis zur wirklichen Fruchttragung gebracht haben.

-dooole

Prämien zur Beförderung der Bienenzucht wurden am 6. Juli 1797 für jene galizischen Unterthanen ausgesschrieben, welche 100 oder 50 Bienenstöcke halten.

Prämien zur Emporbringung ber Pferbezucht wurden am 22. März 1808 für die schönften Stutenfohlen in Desterreich unter ber Enns ausgeschrieben.

Prämien und Ehrenmedaillen zur Emporbringung der Hornviehzucht wurden am 12. August 1813 in Stepermark und Kärnthen, 40 an der Zahl, zur jährlichen Betheis lung ausgeschrieben.

Eine Belohnung für die Erzeugung eines vorzüglichen Traubensprups wurde am 18. September 1811 angefündiget.

Prämien zur Emporbringung ber Bienenzucht wurden am 18. Juni 1812 ausgesett.

Prämien zur Emporbringung ber Pferbezucht wurden am 15. Janner 1821 an bem füstenländischen Gebiethe fund gemacht.

Die Preisevertheilung ben der Ausstellung des veredelten Rinds und Schafviehes in Wien sindet alljährig im Monath Man statt, und besteht seit dem Jahre 1822. Der erste Preis ist die Gesellschafts Medaille von Silber, der zwente eine Medaille von Bronce. Se. Majestät und mehrere erlauchte Glieder des kaiserl. Hauses wohnen dieser Preisevertheilung ben, und geruhen diesem wichtigen Zweige der vaterländischen Industrie die huldvollste Ausmerksamkeit zu schenken.

Prämien auf die hornviehzucht wurden am 30. September 1823 in Illyrien ausgeschrieben.

Prämien für die Bienenwirthe wurden am 15. November 1825 in Stepermark bekannt gemacht.

Prämien zur Emporbringung der Gartencule tur wurden zu Wien im Jahre 1827 errichtet. Seit diesem Jahre findet nämlich im fürstl. Schwarzenberg'schen Sommerpalais alljährig eine Blumens und Pfanzens Ausstellung statt, ben welcher für die schönsten und üppigst blühenden Pflanzen, Preise zuerkannt werden, die entweder in seltenen Pflanzen oder in Geld bestehen. Seit dem Jahre 1829 wurde auch ein Preis für das schönste Blumen Bouquet festgesetzt. Diese Ausstellung und Preisevertheilung wurde unter dem Protektorate Gr. kaiserl. Hoheit des Erzherzogs Anton durch einen Verein von Privats personen gegründet, und hat die Beförderung und Belebung der höhern Garten Gultur zum Zwecke.

Preise ben Pferdewettrennen zur Befördes rung der Pferdezucht werden zu Sige im Bezirke Spalato jährlich vom Aerario ausgetheilt.

Einen Theil von 10,000 Dukaten, welche ben Geslegenheit der Huldigung dem Raiser Leopold II. von den Stänsden Siebenbürgens als Geschenk angebothen wurden, bestimmten Se. Majestät zur Aufmunterung des Seidenbaues in Siebensbürgen.

Die Preisevertheilung ben bem Pferderennen in Wien und in den Provinzen hat in neuerer Zeit eine ernstere Bestimmung erhalten. Der Hauptzweck ist nämlich jest auf Beförderung der Pferdezucht gerichtet.

Ein Unterricht zum Anbau bes Saflors wurde im Jahre 1799 von Seite der k. k. Hoffammer an sämmtliche Länderstellen mit der Weisung gesendet, denselben allgemein bekannt zu machen, und zur Cultur dieses Produktes aufzumuntern.

Eine Obst plantage zu Jabuka im Bezirke bes deutschbanatischen Militärgränz-Regimentes wurste im Jahre 1808 der Absicht Sr. Majestät gemäß zur Beförderung der Obstbaumzucht angeordnet, und zugleich Unterricht in der Obstbaumzucht ertheilt. Gründer ist der pens. Hauptmann de Bort.

Zur Beförderung der Seidenkultur im Königs reich Ungarn wurde im Jahre 1811 zu Dfen eine eigene Lans des Commission errichtet, und die General Commanden in der Militärgränze sind angehalten, sich in stetem Einvernehmen mit dieser Landes Commission zu erhalten. Den Vorsit führt Se. kais. Hoheit der Erzherzog Reichspalatinus.

Eigene Kreiswaldämter traten am 1. November 1812 in Stepermark in Wirksamkeit.

Ein eigenes Waldaufsichts. Personale wurde am 1. Juli 1813 in Desterreich unter der Enns aufgestellt, und eine eigene Waldordnung bekannt gemacht.

Bur Schonung ber lombardisch venetianischen Waldungen wurde im Jahre 1815 im betreffenden Königreische an allen öffentlichen Anstalten die Steinkohlenfeuerung aubefohlen.

Mehrere Zeitschriften, ber Landwirthschaft ges widmet, bestehen in Desterreich, und liefern einen Anhaltspunkt für die Fortschritte in diesem Zweige der Industrie.

### Inbuftrie.

Bur Belebung und Emporbringung ber inlans bischen Fabriken und Manufakturen haben Se. Majes stät gleich nach Ihrem Regierungsantritte zu verordnen geruht: bas die zweckmäßigken Mittel angewendet werden möchten. Um aber zuvörderst von dem Dasenn und dem Zustande der wirklich vorhandenen Fabriken und Manufakturen, von der Gattung und Menge ihrer Erzeugnisse, so wie von ihrem Berkehr inner und außer Landes eine genaue und zuverläßige Renntniß zu erhalten, so wurde am 2. Juni 1792 sämmtlichen Länderstellen der Aufstrag gegeben, einen sogenannten Commercials und Manus fakturds Schema zu verfassen, und denselben in fortwährens der Evidenz zu erhalten, damit die wesentlichen Beränderungen mit jedem Jahresschlusse der k. k. hofkammer angezeigt werden können.

Unter ber Regierung Gr. Majestät sind die Fabriken zu einer solchen Bollkommenheit gelangt, daß sie bereits den besten Instituten ähnlicher Art in den gewerbsleißigsten ländern an die Seite gestellt werden können. Am 14. Jänner 1813 wurde vers bothen, daß geschickte Fabriksarbeiter in die benachbarten Staaten auswandern dürfen, damit die Emporbringung der Industrie durch den Abgang solcher Individuen nicht gefährdet werde.

Die Commerzial. Waarenbezeichnung wurde auf Ansuchen ber inländischen Fabrifanten mit bem 1. Jänner 1793

wieder eingeführt, um dem überhand genommenen schädlichen Schleichhandel mit ausländischen Waaren Schranken zu feten.

Alaunsieberenen in Ungarn bestehen im Beregher Comitate, worunter die bes Grafen Schönborn ben Munkacs im Jahre 1799, und das Kovásover "Werk im Jahre 1809, die des Grafen von Károly zu Mußaly im Jahre 1811, und die des Grafen Perényi zu Déla im Jahre 1827 errichtet wurden. Eine Alaunsiederen besteht seit Kurzem auch den Bissegrad.

Die k. k. Salmiaks, Bitriolöhls und Salzproduktens Fabrik zu Nußborf nächst Wien wurde im Jahre 1800 errichtet.

Häufigere Berleihung ber Commerzial. Gewerbe in den Provinzialstädten und auf dem Lande wurde am 30. April 1801 anbefohlen.

Eine sehenswerthe Salzsieberen in Wielicz, fa wurde im Jahre 1813 errichtet. Sie hat den Zweck, aus dem Grubenwasser, das aus einer bennahe saturirten Sole besteht, und bis dahin nicht benützt wurde, Salz zu sieden.

Die Gewerbsrechte in Trieft wurden im Jahre 1814 wieder eingeführt.

Die Ertheilung von Privilegien und Patenten auf Entdeckungen, Erfindungen und Berbesserun, gen im Gebiethe der Industrie gehört ohne Zweisel zu ben wirksamsten Beförderungsmitteln der Industrie. Durch diese Privilegien erhalten die Staatsbürger den ausschließenden Genuß, einer gemachten oder verbesserten Erfindung für eine gewisse beschränkte Zeit. Seit Erscheinung des Privilegienpatentes vom Dezember 1820 bis Dezember 1832 sind allein gegen 3000 Privilezgien auf alle Urten von Fabrikaten, Kunstwerken und Gewerbsver, besserungen ertheilt worden.

Ermunterungspreise für neue und nützliche Erfindungen im Gebiethe des Erwerbfleißes wurden im sombardisch venetianischen Königreiche nach der kaisert. Anordnung alljährig vertheilt.

Eine neue horizontale Bohrmaschine wurde im Jahre 1822 in Wien errichtet, und statt ber im Jahre 1816 ab.

gebrannten burch ben Fürsten Wenzel von Lichtenstein angelegten verticalen Studbohrmaschine in Anwendung gebracht.

Die Meißnerische Heitzmethobe mit erwärmster Luft wurde nach Anordnung vom 19. Jänner 1824 in ben meisten Acrarialgebäuden, vorzüglich in Wien eingeführt.

Preise zur Beförderung gemeinnütziger Erstindungen und Berbesserungen in allen Zweigen der Künste und Industrie wurden in Desterreich seit der Regierung Gr. Majestät eben so zahlreiche als bedeutende ausgesschrieben.

Bur Aufsuchung von Salzquellen und Salzlasgen in Böhmen hat ein Berein von Privaten das Privilegium erhalten. Obwohl man bisher Zweifel hegte, daß Böhmen geshaltreiche Salzquellen oder Steinsalzlagen habe, so deuteten doch die in neuester Zeit veranstalteten Forschungen darauf hin, diesem Bedürfnisse im Lande selbst abhelsen zu können. Se. Majestät has ben deßhalb einem Berein das Privilegium ertheilt, Salz in Böhmen aufzusuchen, und damit nach sestgesetzen Bedingungen Berstehr treiben zu dürsen. Dieser Berein hat bereits seine Bersuche begonnen, und die Folge wird diesen unterirdischen Schatz zu Tasge fördern, und dadurch den Reichthum des Landes mit neuen Quellen vermehren.

### Panvel.

Frembe Weine in das Land zu führen wurde am 30. Juni 1792 verbothen.

Der freye Handel in die Wallachen wurde am 17. August 1792 für Unterthanen sämmtlicher Erblande bewilliget.

Eine Handlungs : Jesellschaft in Ungarn erhielt am 30. August 1792 mittelst Privilegium die Erlaubniß, ungarische Landesprodukte auf der Donau durch das schwarze und mitstelländische Meer in das Ausland verführen zu können.

Der Handelsverkehr mit der Pforte wurde im Jahre 1792 nach den früher bestandenen Traktaten wieder in Wirksamkeit gesetzt. Die Schafwolle wurde am 19. November 1804 auszus führen gestattet.

Gegen den Getreidewucher wurden am 5. Juni 1805 in Böhmen und am 21. Juni besselben Jahres in Desterreich unster ber Enns die wirksamsten Gesetze erlassen.

Frepe Paffirung der Lebensmitteln aller Gats tungen aus Ungarn nach Wien wurde am 18. Dezems ber 1805 gestattet.

Frene Getreibeausfuhr wurde am 17. März 1806 erlaubt.

Die Ausfuhr des ungarischen Weines nach Wien und Desterreich wurde im Jahre 1807 zu Ungarns Vortheil beschlossen, und Niemand, ber ungarischen Wein ins fremde Ausland zu Wasser oder zu land führt, wurde gehalten, auch österreichischen Wein mitzunehmen.

Das hausieren fremder Unterthanen murde am 6. März 1810 verbothen.

Der Verkehr mit Stechvieh wurde am 28. May 1810 frey gegeben.

Der Berfehr mit Fischen am 23. August 1810.

Der Glashandel nach Schweden und Norwegen erhielt am 12. April 1815 mehrere Begünstigungen.

Fabrikate und Kunsterzeugnisse wurden am 31. Man 1815 aus dem sombardische venezianischen Königreiche, dann aus Tyrol und Vorarlberg in die übrigen österreichischen Provinzen einzuführen gestattet.

Die Glaswaaren wurden am 17. November 1815 in Tyrol, in der Lombardie und in Benedig frey aus und einzuführen erlaubt.

Märkte mit in Desterreich erzeugter Schafwolle wurden am 13. März 1816 in Wien eingeführt.

Die rohe Schafwolle erhielt am 13. März 1817 eine Begünstigung im Handel durch die Herabsetung des Ausfuhrszolles.

Ein Haufierpatent für Tyrol erschien am 7. Juli 1818.

Ein neuer Zolltarif wurde am 24. September 1818 mit ber ottomanischen Pforte abgeschlossen.

Der Galzhandel nach Rugland erhielt am 18. April

1819 mehrere Begunftigungen.

Die Holzausfuhr in Galizien wurde am 26. Juni 1819 bewilliget.

Der holzhandel in Desterreich ob der Enns wurde am 2. Juni 1820 fren gegeben.

Der frene Salzhandel in Stenermark und im Klagenfurter= Rreise wurde am 21. April 1822 eingeführt.

Der Salzhandel in Desterreich ob und unter ber Enns wurde am 8. Februar 1824 frey gegeben.

Der handel mit Citronen, Pomeranzen, Feisgen und ähnlichen Fruchtgattungen wurde am 28. May 1824 frey gegeben.

Schafwollmärkte wurden am 29. Februar 1828 zu Brunn eingeführt, eben so auch in Prag und Pilsen.

Berfügungen zum Bortheile des Handels murben in neuerer Zeit sehr viele getroffen, bahin gehören bie Befrepung mehrerer Natur- und Kunsterzeugnisse von den Zöllen im Innern des Staates u. f. w.

Freyzügigfeits. Berträge wurden zur Begünstigung des Handels errichtet: Mit Baden im Jahre 1804, 1806, 1808, 1816; mit Bayern: 1804, 1807, 1808, 1816, 1818; mit den deutschen Bundesländern: 1819, 1820; mit Dännemark: 1812; mit Frankreich: 1814; mit Hamburg: 1823; mit Italien: 1815; mit den Jonischen Inseln: 1827; mit Krakau: 1827; mit Modena: 1818, 1823; mit Nassau: 1816; mit den Niederlanden: 1815; mit Parma: 1817; mit der Pfalz: 1804; mit Pohlen: 1825; mit Rußland: 1824; mit Sachsen: 1816; mit Sardinien: 1824; mit Schweden: 1820; mit der Schweiz: 1804, 1818; mit Sicilien: 1818, 1819; mit Toskana: 1821; mit Würzburg: 1808.

Der Passiv Sanbel in Desterreich ist gegenwärtig bennahe gänzlich auf rohe Produkte fremder Länder eingeschränkt, nämlich: auf Holz, Baumwolle, Pelzwaaren und Thierhäute, Dehl, Spezeren und Apothekerwaaren. Der Aktiv Handel durch

a samuel.

seine Provinzen ist sehr beträchtlich, eben so nach Italien, ber Türkey, Schlessen und Bayern, nach Sachsen und England, und selbst nach Brasilien und China, und zwar mit Schaswolle, Wein, Safran, Eisen, Chromeisen, Kupfer, Bley, Messing, Queckssleer, Knoppern, Tabak, Hopfen, Granaten, Glas, Leder, Leinwand, Salz, Tücher, Uhren, mit Seide, seidenen und wolstenen Zeugen, Hüten, Porzellain, Kutschen, Galanterie, Waaren u. a. m.

### Shifffahrt.

Eine Schifffahrts. Ordnung für Desterreich ob ber Enns wurde am 7. April 1800 bekannt gemacht.

Die Beschützung aller öfterreichischen Schiffe gegen bie Angriffe ber Barbaresten wurde im Jahre 1814 burch einen Bertrag erwirkt.

Die Schifffahrt auf der Donau und der Handel in die Türken sind ben österreichischen Unterthanen durch einen mit der Pforte im Jahre 1818 abgeschlossenen Handelstrak, tat fren gegeben worden, und als Zoll bezahlen sie nur 3 p. C.

Der Abschluß ber Elbeschifffahrtsakte wurde von Seite Desterreich im Jahre 1821 zu Dresden, und im Jahre 1824 zu Hamburg zu Stande gebracht.

Die Rüstenschifffahrt erhielt im Jänner 1822 einen erweiterten Wirkungsfreis, wodurch ein lebhafter Berkehr mit ben Rüsten bes Nachbarlandes erzielt wurde.

Eine Landes. Commission in Elbe. Schifffahrts. Angelegenheiten wurde am 23. Jänner 1822 zu Prag aufgestellt.

Die Elbe-Schifffahrtsatte, welche frene Schifffahrt auf diesem Strome bedingt, trat am 1. März 1822 ins Leben, und die böhmische Stadt Leitmerit feyerte diesen Tag auf eine entsprechende Weise.

Bebeutende Begünstigungen der Schifffahrt kamen unter der Regierung Gr. Majestät zu Stande. hierher gehören: die Berlängerung der Gültigkeitsbauer der Seeurkunden von drey auf sechs Jahre, und im Dezember 1822 die herabse.

pung der Cottimo: Gebühr in den levantinischen Häfen von zwey auf einen Prozent, und dessen gänzliche Aushebung in dem Hasen von Constantinopel, eine Ausnahme von den Prohibitivgesetzen gegen Ausländerweine, und gestattete Einsuhr der Cyperweine gegen 20prozentigen Einfuhrszoll.

Eine Aftien: Gefellschaft zu Wien, zur Schiffs fahrt mit Dampfschiffen auf der Donau hat im Monath October 1823 ihre erste Fahrt auf dem ersten, Gr. Majestät allerhöchsten Nahmen führenden Transportschiffe ausgeführt.

Die Abditional-Artikeln zur Elbeschifffahrt, welche in hamburg beschlossen wurden, kamen am 1. Jänner 1825 in Ausübung.

Vorschriften in Betreff ber öfterreichischen Rustenschifffahrt wurden am 1. Juli 1825 befannt gemacht, und traten sogleich in Wirksamkeit.

Der Seehafen von Monfalcone wurde im Jahre 1825 eröffnet.

Ein Commerzeund Schifffahrts: Traktat wurs be am 16. Juni 1827 mit Brasilien abgeschlossen.

Der Frenhafen von Benedig wurde am 1. Februar 1830 burch bie Unade Gr. Majestät eröffnet. Ge. Majestät has ben, um ben handelsverkehr ber öfterreichischen Staaten mit bem Auslande auszudehnen, und um der Stadt Benedig bie Mittel darzubiethen, ihren eigenen Flor zu erhöhen, mit einem Sands fcreiben vom 20. Februar 1829 ju bewilligen geruhet, baß bas bisher blos auf die Insel San Georgio beschränfte Recht eines Frenhafens auf die gange Stadt ausgebehnt werben follte. Der Tag ber Wiedereröffnung war ein allgemeines Bolksfest für die alters thumliche Meeresstadt, welches bie Gegenwart Gr. faiferl. Hoheit bes Erzherzogs Rainers, Bicefonigs, verherrlichte. Der angebethete Raiser hatte ber alten Dogenstadt fein größeres, wichtiges res und bleibenderes Geschenk machen können, als die Erhebung berfelben zum Frenhafen. Der handel wird auf biefe Beife wieber aufleben, ber Seedienst, bie Industrie und bie Runfte einen neuen Aufschwung erhalten, und vielen taufend Menschen Arbeit und Brot verschafft werben.

Der Seehandel im Mittelländischen Meere erhob sich in neuester Zeit zu einer großen Bedeutenheit. Zum Schus te des Handels wurde auch die Seemacht vermehrt.

Der Seehandel in Triest, welcher durch die eingestretenen Zeitumstände und Verhältnisse sehr stark herabgekommen war, nimmt unter dem weisen Schutze des Landesvaters immer mehr an Thätigkeit und Ausdehnung zu. Jährlich laufen in den Frenhasen von Triest gegen 3000 Schiffe aus allen Welttheilen aus und ein.

Die österreichischen Handelsschiffe sind ihrer Dauerhaftigkeit und Zweckmäßigkeit wegen sehr gesucht, und ihre Assecuranz-Prämie die billigste in Italien. Im Jahre 1815 bes saß Desterreich nur 157 patentirte Fahrzeuge, schon im Jahre 1820 aber zählte es bereits, ohne die Küstenfahrzeuge, 528 Kaufschrtenschiffe, 6836 geübte Matrosen, 2369 Kanonen. Hieraus läßt sich auf den gegenwärtigen Zustand schließen.

Die öfterr. handels : Expedition nach China verbankt Gr. Majestät ihre neuerliche Wiebereröffnung.

Die österreichische Nationals Schifffahrt erhält mit jedem Jahre neue Erleichterungen und Begünstigungen, welche für die Zukunft zu den erfreulichsten Hoffnungen berechtigen. Hieher gehören auch die angelegten Kanäle und häfen, und die verbesserte Flußschiffsahrt auf der Donau, Elbe, Theiß, Save, Drave, Weichsel, Moldau, Marosch, Po, Etsch, Brenta, Tagliasmento, Mincio, Inn zc. Diese Begünstigungen liefern einen schönen Beleg von der väterlichen Sorge der Staatsverwaltung.

Die österreichischen Rauffahrer erfreuten sich in ben stürmischen Zeiten ber neapolitanischen und griechischen Unrusten, durch die eigene Kriegsmanier und die vortheilhafte Stellung Desterreichst eines vorzüglichen Schutzes, welcher das Ansehen ber österreichischen Flagge immer mehr befestigte.

### Bierter Abschnitt. Sumanitäts=Anstalten.

## A. Zur Erhaltung des Lebens und der Gesundheit.

### Sanitäts : Inftitute.

Die Sanitäts Unstalten ber österreichischen Monarchie haben unter ber Regierung Sr. Majestät außers ordentliche Erweiterungen und Verbesserungen erhalten. Zur Einführung und Verbesserung der Krankenanstalten begann an als len Orten ein rühmlicher ebler Wetteiser, welcher die erfreulichssen Resultate and Licht brachte.

Sanitäts Anstalten-gehören immer unter die vorzüglichsten Sorgfalten der Regierung. Es gibt wohl wenige Staaten in Europa, die eine größere Sorgfalt für Sanitäts Anstalten answenden, als der österreichische. In dieser Beziehung traten zahlsreiche Einrichtungen ins Leben, und sehr viele Anordnungen wursden bekannt gemacht. Z. B. die Errichtung der Aerarial Mediskamenten Regie im Jahre 1802, der Institute in den Provinzen, nach dem Muster der Arankenanstalten zu Wien und Prag; der Verboth des Gistverkaufs am 20. Dezember 1796; die Borschtssmaßregeln gegen die Verbreitung des gelben Fiebers am 26. Des zember 1804; das Strafgeset wegen Uebertretung der Pestvorsschriften am 21. May 1805; die Borschtsmaßregeln gegen die Ausbreitung der Cholora mordus.

herr Ignaz Rubolf Bischoff, Doctor ber Medicin, t. t. Rath, Stabs Feldarzt und Professor in Wien, hat ben dem Antritte seines Lehramtes im Jahre 1826 eine durch Inhalt und Form ausgezeichnete Rede gehalten, worin unter andern gesagt wird: »Welche unvergängliche und herrliche Monumente des Kaissers hohen Sinn und Seine große Liebe für alle Zweige prafstisch nütlicher Wissenschaften noch den spätesten Enkeln beurfuns den, verfündet jeder anbrechende Tag dem wandelnden Bürger;

mir sen es in tiefer Ehrfurcht gegönnt mit kurzen Zügen zu berüheren, wie bes gnädigsten Raisers Baterhuld für die heilkundigen Anstalten sorgte, und die Organistrung des Unterrichts zu einem Gipfel von Bollkommenheit erhob, daß selbst fremde Länder uns aufgefordert in öffentlichen Blättern äußerten: kaum sen irgends wo mehr für die Heilkunde gethan als in Desterreich, und mit gegründetem Recht stehen seine Anstalten als Borbild da, welches als Richtschnur der Nachbildung angenommen werden könne.«

»Wir dürfen aber auch nur einen Blick auf die so zahlreichen Bersorgungsanstalten für Kranke und Leidende werfen, so begegenen wir überall den höchsten Beweisen Seiner Batergüte, denn durch Seine Huld und Gnade wurden sie sämmtlich nicht nur stets eines besondern Schußes gewürdiget, sondern auch da, wo der Raum für die Zahl der Hilfsbedürftigen nicht hinreichte, ihre Bergrößerung mit wahrhaft kaiserlichem Kostenauswande anbesohlen, und viele neu errichtet, wovon in der Hauptstadt, die ich eben verließ (Prag) das prachtvolle k. k. Gebärhaus den neuessten segensvollen Beweis liefert.«

»Bey der großen Ausdehnung, welche die fämmtlichen Nasturwissenschaften durch die rastlosen Bemühungen der Natursorsscher erhielten, wurden die Museen derselben erweitert, mit fürstslicher Milde beschenkt und ihnen als Pflanzschulen künftiger Prosessoren, zu welchen sich gründlich auszubilden hier die schönste Gelegenheit eröffnet ist, Assistenten bewilliget.«

»Um dem Richter in den schwierigen Fällen, die zugleich auf das Gebieth der Heilfunde Bezug haben, stets gründliche Aus-kunft und vollfommene Beruhigung zu verschaffen, wurden eigene Lehrämter für die Staatsarznepfunde zur Bildung tauglicher Gesrichtsärzte errichtet.«

»Da nach den Verhältnissen des bürgerlichen Lebens die Ans zahl der Aerzte nicht hinreicht, um allen entfernten Bewohnern des Landes ben körperlichen Leiden die nöthige Hülfe zu leisten, so wurden an allen Universitäten und andern Lehranstalten medis einisch practische Schulen für Wundärzte errichtet, um auch dies sen im Felde der innern Heilfunde einen zweckmäßigen Unterricht zu ertheilen, damit der Wundarzt ben zu großer Entfernung oder Abwesenheit des Arztes würdig seine Stelle zu vertreten vermöge, somit jeder Unterthan auch in ben entferntesten Ländern der Mosnarchie ben Krankheiten sich ärztlicher Hilfe erfreuen könne, und im ganzen Kaiserreiche Menschenleben nirgends unerfahrnen hans den anvertraut sey.«

»Bermöge Sr. allerhöchsten Gnade, die voll des edelsten Mitleids und hoher Menschenliebe nur dann Beruhigung findet, wenn jeder Gattung des menschlichen Leidens die vollkommenste Hilfe, welche nach dem Standpunkte der Wissenschaft die Kunstkennt, zu Theil wird, wurden für die wichtige Lehre der Kranksheiten der Augen eigene Lehrkanzeln, mit klinischen Schulen vers bunden, errichtet.«

»War auf diese Art burch heilkundige Anstalten in einer Ausbehnung und Bollkommenheit für den Bürger gesorgt, wie sie schwer zum zwehten Mahle nachgewiesen werden können, so geruhte Seine Hulb mit wahrer Vaterliebe auch den Bedürfenissen des Kriegsheeres den nämlichen Segen angedeihen zu lassen.«

»Der feverliche, nicht lange verstossene Tag, an dem durch die Allerhöchste Gnade des Allgütigen Monarchen die medicinische chirurgische Joseph Akademie wieder begründet, und mit eigen men Rechten beschenkt wurde, steht noch im lebhaften Andenken.«

»Aber auch für die Dekonomie des Staates, so wie für das Kriegsheer gleich hochwichtige heilkunde der nütlichen haussthiere ist Sorge getragen, durch die neue mit kaiserlichem Aufwande geführte Erbauung der Thierarznenschule.«

»Zu ohnmächtig ist die Kraft der Rede und es würde auch die Zeit nicht hinreichen, um ein vollendetes Gemählbe von als lem dem Großen und Hohen aufzustellen, was unser huldvollsster Landesvater für jeden Zweig der Heilfunde mit so unendlischer Großmuth anzuordnen geruhte u. s. w.«

Das Spital zu Sirning im Traun=Kreise ob ber Enns wurde im Jahre 1794 gegründet.

Das Marktspital zu Neufelben im Mühlfreis fe ob ber Enns wurde im Jahre 1795 ganz neu hergestellt.

Eine eigene Heilungs : Anstalt in Wien wurde am 1. November 1796 von Gr. Majestät in ber Absicht errich; tet, um benjenigen Kranken, welche in Krankheitsfällen zur uns entgelblichen Orbination in das allgemeine Krankenhaus gehen mußten, diese Wohlthat zur Vermeidung des weiten Weges auch in ihrer Wohnung selbst genießen zu lassen. Ein Apotheker, ein Arzt und ein Wundarzt wurden bestimmt, den Stadtarmen ben vorkommenden Gelegenheiten Hilfe und Linderung zu versschaffen.

Das städtische Krankenhaus zu Krumau im Budweiser-Kreis wurde im Jahre 1796 durch Stiftungs-Kapitale begründet, und durch jährliche Beyträge erhalten.

Die barmherzigen Brüder erhielten am 9. Juli 1797 von Sr. Majestät das aufgehobene Kloster der barfüßigen Karmeliter zu Skaliz in Ungarn. Dasselbe wurde ihnen im neushergestellten Zustande feperlich übergeben, und der Herr Cardinal Fürst von Bathyany haben zur Gründung dieser wohlthätigen Anskalt ein Capital von 12000 fl. angewiesen.

Das Bürger-Spital zum heil. Nochus in Pesth, und das Institut für Kranke, Sieche, Arme und Wahnsinnige wurde durch milbe Beyträge der Bürgerschaft errichtet, und am 28. May 1798 auf eine fenerliche Weise einges weiht und eröffnet. Se. Majestät ertheilten ben dieser Gelegensheit dem Institutspersonale die allerhöchste Zufriedenheit, und beslohnten den Architekten Thomas Kardetter und die Baukusratoren Sebastian Tuschl und Franz Heppler mit der goldenen Ehrenmedaille. Das Gebäude führt die Aufschrift:

### Pestanum Calamitosorum Domicilium.

Das Krankenhaus zu Marburg in Stepermark wurde im Jahre 1799 errichtet.

Das Bades Hospital zu Töplitz im Jahre 1799 burch den Doktor John.

Das Krankenhaus zu Tabor in Böhmen im Jahre 1801 durch die Brüder Ferdinand und Franz Philis powsky.

Das Bürgerspital zu St. Marr in Wien wurde im Jahre 1801 wieder hergestellt.

a samuel.

Das Armenspital im Mariazellerhofe zu Baden wurde im Jahre 1801 errichtet, und im Jahre 1826 neu
erbaut.

Das Krankenhaus zu Troppau entstand im Jahre 1802 burch den Stadt = Physikus Heidrich.

Das Militär=Krankenhaus zu Schönau nächst Töplitz im Jahre 1803 durch den k. k. Gubernial=Rath Procop von Platzer.

Das Krankenhaus zu Reutitschein in Mähren im May 1804 durch den Kleidermacher Martin Rietz, und den k. k. Appellations : Rath Joseph Dittmann Edlen v. Trautenburg. Es hat den Zweck, den Dienstbothen der Tuchs macherzunft in Neutitschein in Krankheitsfällen Unterkunft und ärztliche Unterfützung zu verschaffen.

Das Krankenhaus ber barmherzigen Brüder zu Ofen wurde im Jahre 1806 vom geheimen Rathe v. Marzibanzi gestiftet.

Das f. f. allgemeine Krankenhaus zu Wien wurde seit 1807 mit einem Civil-Operateurs- Institute versehen.

Das Militär. Hofpital zu Töplitz wurde im Jahre 1804 errichtet. In dieser Stadt wurde auch ein Institut für arme Kranke bes Auslandes gegründet.

Ein Krankenspital für arme Dienstbothen bew derlen Geschlechts wurde im Jahre 1813 in Rlosterneuburg gegründet. Der Gründer dieser menschenfreundlichen Anstalt war der Kausmann, Bürger und Armenvater Leopold Koppreiter. Wohlthätige Benträge bilden den Fond.

Das Bernhard "hofpital zu Carlsbab in Böhmen wurde durch wohlthätige Bentrage, wozu Ge. Majestät 5000 fl. spendeten, gegründet, und im Jahre 1816 eröffnet.

Ein Militär : Spital zu Baben wurde im Jahre 1821 errichtet.

Ein Spital für frem de handwertsgesellen wurd be im Jahre 1822 zu Bregenz am Bobensee burch ben Decan Josseph Stadlmann errichtet.

Ein großes Krantenhaus zu Tyrnau im Preßburger. Comitat murde im Jahre 1824 von wohlthätigen Benträgen bes Abels errichtet.

Das Krankenhaus zu Stein am Anger entstand im Jahre 1824 burch eine wohlthätige Gesellschaft.

Das Rrantenhaus zu Rlattau für arme Rrante, Sandwerksburiche, Dienstbothen zc. wurde im Jahre 1826 burch gesammelte milbe Beytrage hergestellt.

Ein Krankens, Armens und Arbeits haus zu Budweis in Böhmen wurde durch Se. Erzellenz Grafen v. Schafgotsch, Bischof zu Budweis, mit einem Fondkapital von 10,458 fl. W. W. gestiftet. Die Eröffnung dieser wohlthätigen Anstalt geschah am 4. October 1827 (am Nahmensfest Gr. Majesstät) auf eine feperliche Weise.

Das Krankenspital ber Schwestern der Barms herzigkeit, aus Frankreich kommend, wurde im Jahre 1829 gegründet.

Das Krankensund Armenhaus zu Afch, Egers Kreis in Böhmen, erhielt am 12. Februar 1830 ein Fondkas pital zu seiner Errichtung, am hohen Geburtsfeste Gr. Majestät, wo sich ber Wohlthätigkeitssinn aller Unterthanen stets im schönssten Lichte zeigt.

Das Krankenhaus und Kloster der barmherzisgen Schwestern zu Novosiotki im Zloczower Rreisse wurde durch den Gutsbesitzer Hrn. Johann Damajowisce Strzembosz mittelst Stiftsbrief errichtet und fundirt.

Das Spital zu Buchlowit Chradischer Areis in Mähren wurde von dem menschenfreundlichen Grafen Berchtold gegründet.

Das St. Elisabethspital zu Krumau hat den Zweck, arme Bürger und Bürgerswitmen zu verpflegen.

Das Krankenhaus in bem Marktflecken Ballassa Gyarmath in Ungarn verdankt seine Entstehung dem menschenfreundlich gesinnten Grafen Nikolaus Zichy von Basanykö.

### Augen . Curanftalten.

Das Privat. Institut für Augenfranke in Prag wurde im Jahre 1808 durch ben k. k. Gubernial-Rath Procop von Platzer errichtet.

Gine Anstalt für Augenkranke in Galizien wurde im Jahre 1808 auf Verordnung Er. Majestät gegründet. Dieselbe ist als eine wahre Wohlthat zu betrachten, da Augenstrankheiten in diesem Lande sehr häufige Erscheinungen sind.

Das Institut für Augenfrante im allgemeinen Krankenhause zu Wien besteht seit bem Jahre 1816.

Die Privatanstalt für arme Staarblinde zu Pesth wurde burch ben wohlthätigen Frauenverein gestiftet.

### Curanftatten für Ainder.

Das Institut für franke arme Kinder zu Wien, welches Doct. Mastalier im Jahre 1787 als Privat-Unternehmung gründete, wurde im Jahre 1793 zu einer öffentlichen Anstalt erhoben. Die franken Kinder, welche zu dem Borsteher des Instituts gebracht werden, erhalten unentgeldlich medicinische und chirurgische Ordinationen, und zugleich die betressenden Arszeney: Mittel, wenn die Aeltern mit den gehörigen Armuthszeugnissen versehen sind. Unentgeldliche Ordination erhalten auch die Militärskinder und die Findlinge.

Ein zweytes (Privats). Kinder Rrankeninstitut zu Dien hat sich unter ähnlicher Einrichtung später gebildet, und zwar durch Benträge wohlthätiger Armenfreunde aus den höchsten und höhern Ständen.

Ein Kuhpocken = Impfungs = Institut zu Wien wurde im Jahre 1802 errichtet, und die Schuthlattern allgemein anempfohlen.

Eine Schutblattern - Impfungs . Anstalt für Arme besteht seit bem Jahre 1804 zu Wels in Dberösterreich.

Die Einimpfung der Kinder wurde am 14. Februar 1812 durch Zwangsmaßregeln zu befördern gesucht, und nebst einer Anleitung zur Kuhpocken schupfung am 28. Jänner 1808 die Bestimmung gegeben, daß künftig nur solche Indivibuen in Erziehungs, und Waisenhäusern aufgenommen, ober mit Stipendien betheilt werden sollen, die bereits die natürlichen Blattern überstanden haben, oder eingeimpft wurden.

Eine Contumaz = Anstalt für blatternde Kinder zu Brünn wurde im Jahre 1813 durch Dokt. Jos. Steiner eröffnet. Der Zweck ist, die Ansteckung und Verbreitung epidemischer Pestblattern zu verhüthen, und zugleich zur Kuhpocken-Impfung aufzumuntern.

Die Kuhpoden=Impfung wurde allgemein zu beförstern gesucht, und daher am'23. October 1816 ben Seelforgern, Ortsobrigkeiten und Dominien anbefohlen, das Volk über den Nupen der Impfung zu belehren.

Ein Institut für franke Kinder in Wien wurde im Jahre 1826 in der Vorstadt Mariahilf durch den Dokt. Stephan Mükisch gegründet.

Eine Impfungs = und Heilungs · Anstalt zu Wien hat sich seit dem 15. März 1827 gebildet, und ist zugleich mit einem Wund , und Augenarzt versehen.

### Drrenhäufer.

Die Privat sheilanstalt für Gemüthsfranke in Wien wurde im Jahre 1820 durch Dokt. Bruno Görgen gegründet. Das zweckmäßig eingerichtete Gebäude besindet sich zu Döbling ben Wien. Die Behandlungsweise ist den psychologischen und pathologischen Grundsätzen vollkommen entssprechend. Es besindet sich daselbst ein schwaches Eisenbad.

Das Irrenhaus zu Grät erhielt vermög Handbillet Gr. Majestät vom 28. Juni 1824 die Bestimmung, daß alle ars men Wahnsinnigen aus der Stadt und vom Lande aufgenommen, und auf Staatskosten verpflegt werden sollen. Zu diesem Zwecke wurde ben dem Gebäude eine bedeutende Vergrößerung vorges nommen.

Das Irrenhaus zu Tyrnau, als das erste in Ungarn, wurde im Jahre 1824 errichtet.

### Bettungs : Anftalten.

Die Privat, Humanitäts: Gefellschaft in Prag gehört unter die vielen schönen Wohlthätigkeits: Anstalten, und hat die Wiederbelebung der Todscheinenden und plötlich in Les benegefahr gerathenen Menschen zum Zwecke. Der erste Borsschlag zu dieser Rettungsanstalt geschah im Jahre 1797 von dem Doktor der Arzneykunde Adalb. Binz. Harda in Prag, und sie hat ihre Verwirklichung vorzüglich dem Grafen Leopold von Berchtold zu verdanken. Die Gesellschaft besteht aus Ehren storrespondirenden und arbeitenden Mitgliedern. Das Rettungshaus wurde am rechten Moldaus Ufer erbaut.

3 wedmäßige Tobtenkammern zur Erkennung ber Scheintobten zu errichten wurde im Jahre 1797 in ber ganzen Monarchie angeordnet.

Die Todtenbeschau murbe zu Görz und Grabiska am 1. Februar 1798 eingeführt.

Die Leichenkammern und bie Tobtenbeschau im Lande ob ber Enns wurde im Jahre 1802 eingeführt.

Die Rettung Banftalt für Berunglückte und Scheintobte in Wien wurde am 15. Juni 1803 gegründet. Die Professoren der Arzneys und Bundarzneys Kunde haben den Auftrag, besondere Borlesungen über die Rettungsversuche der Scheintodten zu halten. Alle Aerzte und Bundärzte müssen vollsommene Kenntnisse von diesem Berfahren besitzen, aber auch die Gesellen und Lehrlinge der Bundärzte, die Schiffer und Fischer müssen Unterricht und Uebung im Rettungsgeschäfte erhalten. An mehreren Orten in der Stadt und den Borstädten und an den Ufern der Donau sind eigene transportable Nothkästen vorhanden, worin sich Rettungswertzeuge, Arzenepen und Gebrauchs Borsschriften besinden. Zur Gründung dieses Institutes haben Se. Majestät einen Beytrag aus dem Cameral-Aerarium bewilliget. Die Auslagen bestreitet die n. ö. Landesregierung.

Die Berfahrungsweise ben gerichtlichen Leis chenbeschauen wurde am 19. Jänner 1815 für alle Aerzte und Wundärzte bekannt gemacht.

Eine Rettungsanstalt für Scheintobte wurde im Jahre 1815 ju Laibach gegründet.

### Bäder.

### Reinigungs=Baver.

Eine unentgelbliche Bade. Anstalt zu Wien nächst der Taborbrücke wurde im Jahre 1799 von Seite der Staatsverwaltung für das männliche und weibliche Geschlecht aus dem Fonde errichtet, welchen die Wiener. Groß-händler und Niederlags-Verwandten ben Gelegenheit des allgemeinen Aufgeboths für gemeinnützige Unternehmungen widmesten. Der Zweck dieser Anstalt ist, armen Personen Gelegenheit zu verschaffen, auf eine gefahrlose und anständige Weise für die Reinlichkeit und Gesundheit des Körpers zu sorgen.

Ein unentgelbliches Flußbad zu Prag wurde im Jahre 1806 von ber Prager-Humanitäts. Gesellschaft errichtet, und dasselbe im Jahre 1818 auf bas linke Moldanufer verlegt.

Eine neue Babeanstalt zu Brünn wurde im Jahre 1813 in der Aue bes Schreywaldes errichtet.

Eine vortreffliche Babeanstalt im Bürgerspitale und Versorgungshause zu St. Marx in Wien wurde im Jahre 1818 eingerichtet.

Unentgelbliche Baber wurden in ben meisten Stadsten ber öfterr. Monarchie errichtet, ba der wohlthätige Einfluß berselben auf die Gesundheit bes Körpers erwiesen ift.

Ein Damen: Gesellschafts Bad mit einer bamit vers bundenen Damen : Schwimmschule wurde nächst dem f. f. Augarten im Jahr 1830 errichtet.

### Mineral : Baber und Trinkanstalten.

Raifer · Franzensbrunn in Böhmen, Eger, Kreis, murbe im Jahre 1793 von Gr. Majestät mittelst einer Colonie angelegt. Die Ansiedler erhielten mehrere Freyheiten und Begünstigungen, und auf diese Weise entstand der schöne wohlgebaute Badeort, welcher von seinem Gründer auch den Nahmen erbte.

Das Engelsburgbab zu Baben wurde im Jahre 1794 gegründet, und seit wenigen Jahren in ein Gebäude von höchster Niedlichkeit und Eleganz umgestaltet.

Das Petersbab in Baben wurde im Jahre 1796 von Er. Majestät gefauft, und zu einem eigentlichen Militärbads hause gemacht. Die Stadt trug zu diesem Zwecke 2000 fl. ben.

Das Johannisbad auf der Herrschaft Guttens brunn ben Baden hat seit dem Jahre 1802 ein neu erbaus tes geschmackvolles Bade = und Brunnenhaus.

Ein Mineralbad zu Neutitschein in Mähren wurde im Jahre 1807 errichtet.

Die Franzensquelle zu Gastein führt ben Nahmen von Gr. Majestät dem Kaiser, und wurde im Jahre 1807 auf allerhöchsten Befehl in den gegenwärtigen zweckmäßigen Zusstand gesetzt.

Eine Babeanstalt zu Nikolsburg in Mähren wurde im Jahre 1813 burch ben Dokt. Joh. Jäger gegrüns bet. Die Quelle führt heilsame Kräfte.

Eine eisenhaltige Schwefel : Quelle zu Möd. ling ben Wien wurde im Sommer 1815 benm Graben eis nes Brunnens entbeckt, und sogleich zu einem Heilbade benütt.

Ein Schwefelbab in ber Stadt Bela, Zipser, Comitat, wurde im Jahre 1817 eingerichtet.

Die Mineralwasser = Curanstalt auf bem Glacis zu Wien wurde im Jahre 1818 errichtet, und gehört unter die Lieblingserholungsorte der eleganten Welt.

Das Pfannische Mineralbad in Meidling ben Wien wurde im Jahre 1819 zufällig benm Graben eines Brunnens entbeckt. Die hepatische Quelle wird zum Baden und Trinken benütt.

Das Ribarer = Bab im Zolner = Comitat erhielt im Jahre 1819 burch bie Cameral : Herrschaft Zolvon neue Bauten, Verbesserungen und Verschönerungen. Im Jahre 1823 wurde hier eine Mineral= Trinkquelle eingerichtet.

Das Karolinenbad in Baben ist ein prachtvolles Gebäude, das 1821 zu Stande fam, und woselbst Ge. kais. Hoheit ber Erzherzog Anton den Grundstein legte.

Das Sauerbab in Baben ift feit 1821 eines ber größten und merfwürdigsten Etablissement bieser Art.

Eine kalte Seebabanstalt wurde im Jahre 1821 burch Dokt. Desterreicher am Plattensee zum Besten bes Füreder Armenspitals errichtet.

Eine eisenhaltige Schwefelquelle zu Oberdob. ling ben Wien ift seit bem Jahre 1821 im Gebrauche.

Das Pöstenner Bab im Neutraer Comitat hat im Jahre 1822 von dem Sigenthümer, Grafen v. Erbody, zur Bequemlichkeit und zum Nuten der Badegaste wesentliche Berbesserungen erhalten.

Das Hardanger Schwefelbad im Baranper. Comitat wurde im Jahre 1823 entbeckt.

Die Sees und Soolenbäder zu Gmunden wurden im Jahre 1823 durch den Doft. Med. Franz von Wolf, Gmundner Salzoberamtsrathe errichtet.

Die Soolenbabeanstalt zu Ischl von dem menschenfreundlichen und patriotisch gesinnten Arzt und Hofrath Doft. Wirer durch manches bedeutende Geldopfer in Berdinsdung mit dem verdienstvollen f. f. Salinen. Physstus Doftor Gög gegründet, wurde am 20. May 1825 eröffnet. Nebst den vielen, theils eisen soder schwefelhaltigen, theils Alkal. Bädern in der österr. Monarchie, von welchen jedes einzelne nach seisnen Bestandtheilen für bestimmte Krankheitsformen seine specissische Wirkung hat, waren die Soolenbäder gewiß ein großes fühlbares Bedürsniß. Eine vielzährige, von berühmten Aerzten auf genaue Beobachtung gestützte Erfahrung bestätiget die außsgezeichnete, oft alle Erwartung übertreffende Wirkung der Sooslenbäder, die nebst ihrer Eigenthümlichkeit in jenen den Aerzten schon bekannten Krankheiten auch ihre heilsame Wirkung, besons ders ben Nervenkrankheiten beurkunden.

Mit ben Soolenbadern wurden in der Folge auch Schlamm. baber und die muriatischen Dunstbäder in Verbindung gesetzt. Lettere sind ober der Salzpfanne angebracht, aus welcher die Salzdämpfe durch hölzerne Rahmen, die mit Segeltuch überspannt sind, emporsteigen. Sie beweisen ihre Heilkraft ben Krankheiten des Hautorgans, ben Lungenkrankheiten, und ben Krankheiten des plastischen und Lymphen-Systems, und ben langwierigen Nervenzufällen.

Eine salzsaure Schwefelquelle in Ischl von vorzüglicher Wirfung wurde ebenfalls zum Gebrauche eingerichtet.

Ein Soolenbab ben Hall in bem Schloße Nas gelburg wurde im Jahre 1825 durch den Bürgermeister Anton Hauptmann gegründet.

Das Ivanyer : Bab nachft Muntace wurde im Jahre 1826 jum Gebrauche eröffnet.

Ein Wohlthätigkeitshaus in Baben für arme Babebebürftige wurde von Gr. Majestät gestiftet, und ein Erweiterungsbau angeordnet. Die Grundsteinlegung wurde am 29. Juli 1826 von Gr. kaiserl. Hoheit dem Erzherzog Uneton im Nahmen Gr. Majestät vollzogen.

Der berühmte Kurort Marienbad auf der Herrschaft Tepl in Böhmen hat sein Entstehen und die Emporsbringung der Regierungsepoche Sr. Majestät zu verdanken. Die Wohlthat dieses Heilortes hat sich im Ins und Auslande selbst in fernen Welttheilen bewährt durch die Versendung des heilbringenden Kreuzs und Ferdinandbrunnens Wassers. In diessem Kurorte besindet sich bereits ein Armenhaus, in welchem während der Kurzeit viele Arme unentgeldlich verpstegt und gesheilt werden. Der Tepler Herr Abt als Grundobrigkeit von Marienbad sendet jährlich mehrere Tausend große Krüge Masrienbaders Kreuzbrunnenwasser zur Vertheilung unter die Wiesner mittellosen Kranken an den Inhaber der Wieners Trinkskuranstalt.

Das Peregrinusbad zu Baben hat folgende Ins schrift als Denkmahl ber Milbe und Menschenfreundlichkeit Gr. Majestät:

Wohlthätigkeits Unftalt für arme Babebedürftige, gestiftet pon Raifer Frang I.

Baber in Ungarn feit wenigen Jahren errichtet finb :

Das Robolo Polyana Bab im Mamarofer : Comitat.

Das Bugias Bab im Temefer : Comitat.

Das Tepliger=Bab nachft Barasbin.

Das Refeder : Bad im Abaujvarer : Comitat.

Eine Babeanstalt im Orte Mauer bei Wien wurde im Jahre 1831 eröffnet, und gehört nach der österreischischen Chronik unter die bekannten Gesundheits Brunnenquels len. Das Badehaus ist bequem eingerichtet, die Umgebungen so wie der umfangreiche Lustgarten einladend für die Badegäste.

Die Molken = Cur = Anstalt zu Mariazell in Stepermark wurde im Jahre 1831 nach dem Borbilde ber im Auslande bestehenden Molken s Cur = Anstalten errichtet, und

in ben erften Tagen bes Monathe Juni eröffnet.

Die Bäber in ber öfterr. Monarchie, sowohl die früher bestandenen, als die neu errichteten haben einen bedeustenden Ruf erhalten, indem die Länderstellen diesen Unstalten die größte Aufmerksamkeit schenken, und für die Bequemlichkeit und Gesundheitspslege der Eurgäste alle mögliche Sorge tragen.

# B. Zur Unterstützung, Aushilfe und Perforgung.

Civil=, Penfions = und Verforgungs = Institute.

Ein Berforgungs: Institut für Seelforger, welsche zur Berwaltung ihres Amtes untauglich gesworben sind, wurde am 15. März 1792 gegründet.

Die Leopoldinische Stiftung trat im Jahre 1793 in Wirksamkeit. Die Stände Böhmens hatten dem Raiser Leopold II. ein Krönungsgeschenk von 145,000 fl. dargebracht. Bon dieser Summe geruhten Se. Majestät Kaiser Franz 12,000 fl. als Unterstützung für die durch Feuer Verunglückten Bewohner von Klattau, und 133,000 fl. zur Errichtung einer Stiftung für

a samuel.

Fondkapitals wurden 30 Stiftungspläte errichtet, und zwar für Mädchen aus dem Bürgerstande 15 Pläte zu 100 fl., und für adelige Mädchen 5 Pläte zu 300 fl. und 10 Pläte zu 200 fl. Auch hilflose Witwen durften in diese Stiftungspläte aufgenommen werden. Im Jahre 1794 wurden von Sr. Majestät 40 Stiftungspläte errichtet, und zwar für adelige Mädchen 6 Pläste zu 300 fl. und 7 Pläte zu 250 fl., für bürgerliche Mädchen 20 Pläte zu 150 fl. und 17 Pläte zu 120 fl.

Die Mitwen-Rasse der bürgerl. Golds, Silbers und Galanterie-Arbeiter in Wien bildete sich im Jahre 1793.

Das allgemeine Witwen- und Waisen- Inftitut zu Prag im Jahre 1793.

Das Mährische Witwensund Waisens Bersor, gunges Institut zu Ollmütz für alle k. k. Provinzen am 15. Juli 1793. Dieses Institut hatte schon im Jahre 1817 eine Zahl von 2028 Mitgliedern und ein Vermögen von 769,032 fl. Dasselbe unterstützte damahls 203 Witwen mit einem Gehalzte von 300 fl., 31 mit 150 fl. und 55 Waisen mit einer jährlichen Pension von 75 fl.

Das Pensions Institut der herrschaftlichen Livrees Bedienten in Niederösterreich zu Wien wurste im Jahre 1794 errichtet. Es hat den Zweck, denjenisgen Mitgliedern, welche wegen Alter und Gebrechen zum Diesnen unfähig geworden sind, und ihre zurückgelassenen Witwen und Waisen, mit einer monathlichen Pension zu betheilen, sersner diejenigen Mitglieder, die ohne eigenes Verschulden dienststoß geworden sind, wenn sie in Krankheit und Dürftigseit gerasthen, nach Möglichkeit zu unterstützen.

Das Beamtens Pensions Institut zu Grätz wurde im Jahre 1794 durch einen Berein mehrerer Beamten gesbildet. Im Jahre 1796 erhielt dasselbe von der höchsten Hofstels le die Bestätigung und den Nahmen: »Pensionsanstalt für redlische, aber unglücklich gewordene, ben Privatherrschaften, dann Berg = und Hammergewerken angestellt gewesene Beamten für ihre Witwen und Kinder.« Nach den Statuten sind zum Bey-

- Samuel

tritte geeignet: alle herrschafts, montanistische und Privat-Oberbeamten, die Stadt- und Markt- Syndicus, Oberbeamte der k. k.
Staatsherrschaften, Orts- und Kriminalrichter, Bezirks. Commissäre, Controllore, Wirthschafts- Verwalter oder Dekonomen,
Rentmeister, Kassiere, Güteradministratoren und Advokaten, endlich landesfürstliche, ständische und städtische Beamten, welche einen Gehalt über 300 Gulden beziehen. Bis zum 40. Lebensjahr
werden 200 fl., vom 40. — 50. Jahre 300 fl., über 50 Jahre
400 fl. Einlagskapitale bezahlt.

Ein eigenes Verpflegs:Institut zu Wien wurde im Jahre 1795 mit dem Handlungs Rranken Institut in Verbindung gesetzt. Dasselbe hat den Zweck, jene Handlungs Mitsglieder zu verpflegen, welche ihres Alters oder ihrer körperlichen Gebrechen wegen unfähig sind, sich ihren ferneren Unterhalt zu erwerben.

Das Institut für die Witwen und Waisen der Trivial: Shullehrer in Wien wurde im Jahre 1796 ges gründet. Se. Majestät bewilligten der Gesellschaft eine Obligas tion von Eintausend Gulden, als ein Stammvermögen aus dem Schulfonde, und überdieß jährlich zwenhundert Gulden aus dem Urmen, und Waisensonde. Die erste Einlage der Mitglieder war auf 10 fl. 20 fr., und der jährliche Beytrag auf 6 fl. festgesetzt. Als im Jahre 1804 alle Lehrer freye Wohnung erhielten, beschlossen sie den jährlichen Beytrag auf 10 fl. zu erhöhen. Die jährlische Pension ist auf 50 fl. sestgesetzt worden. Zahlreiche Wohlthäster haben diesem Vereine Hilfsquellen zusommen lassen, wodurch am 1. Jänner 1809 die jährliche Pension auf 70 fl. erhöht werden konnte.

Das Pensions : Institut für Witwen und Baifen bes Prager Handelsstandes wurde am 2. Dezem: ber 1796 begründet.

Die Berforgungs. Anstalt für die Witwen und Waisen der fämmtlichen Beamten im Königreiche Ungarn zu Ofen, trat im Jahre 1796 in Wirksamkeit.

Das steperische färnthnerische Pensions 3nsstitut für redliche, aber unglücklich gewordene herrschaftliche Oberbeamte, deren Witwen und Kinder, wurde am 6. Juli 1797

burch Joseph Wudich, Syndisus zu Knittelfeld, Joseph Harsch, Eiserwerks Berweser, und Cajetan Sermonet, Verwalter zu Reitereck gegründet.

Das Pensions Institut zu Brünn für Livree biener, welche durch Alter, Gebrechlichkeit oder andere Ursaschen brotlos geworden sind, so wie für ihre hinterlassenen Witzwen und Kinder wurde im Jahre 1799 gebildet.

Das Penfions : Institut für bas bewaffnete Bürger : Corps zu Brunn entstand am 30. April 1800.

Das Witwens und WaisensPensionse Institut. ber herrschaftlichen haus Offiziere in Nieders öfterreich wurde zu Wien im Jahre 1801 gebildet.

Das Pensions-Institut ber Tonfünstler gu Prag am 4. Juli 1802.

Das Pensions-Institut für die Witwen und Waisen der gewerbführenden Burger in Prag im Jahre 1803.

Die Verforgungs : Anstalt für Männer, welche ohne ihr Verschulben verunglückt sind, und für beren Witwen und Waisen wurde zu Prag am 21. Ausgust 1804 errichtet. Zu Mitgliedern werden mit Ausnahme des Militärs alle Beamte und Staatsbürger, ohne Unterschied des Standes und des Alters aufgenommen.

Das Pensions. Institut für die Arbeiter in ben f. t. hofgärten wurde im Jahre 1808 burch ben f. t. Rath und hofgarten. Direktor Franz Boos gestiftet.

Das Penfions-Institut für ftabtische Beamte in Pesth wurde im Jahre 1808 gegründet.

Das Mährischeschlesische Schullehrer Bitwen und Waisen Bersorgungs Institut zu Brünn wurs be am 1. Jänner 1812 eröffnet. Bom 1. Jänner 1815 angefans gen erhielten alle Witwen, beren Gatten nach biesem Zeitpunkte starben, die festgesetze Penston von jährlichen 50 fl., welche in ber Folge nach gepflogener Berechnung immer erhöht wurde. Nach bem Tode der Mutter fällt die ganze Penston den zurückgebliebes nen Waisen zu, welche das 15. Jahr noch nicht erreicht haben. Jedes bengetretene Mitglied bezahlt einen jährlichen Bentrag von

Das Berpflegungs-Institut für mittellose und gebrechliche juridische Fakultäts-Mitglieder und Advokaten in Wien wurde am 23. Februar 1812 bestätiget.

Das Privat=Institut der f. f. Leiblakanen und Rammer=Büchfenspanner in Wien wurde im Jahre 1813 zur Unterstützung ihrer Witwen und Waisen errichtet.

Der Berein der freyen Künstler und Sprachlehrer in Preßburg, zur Unterstützung ihrer Witwen und Waisen wurde von Kaiser Franz im Jahre 1817 bestätiget.

Pensionen für die Staatsdiener des ehemalisgen Königreiches Italien wurden mit Bewilligung Sr. Majestät vom Jahre 1821 ausgezahlt, und zwar dieselben Penssonen, welche sie zu erwarten gehabt, wenn jenes Königreich nicht aufgelöst worden wäre.

Das allgemeine Witwens und Waisens Penssions: Institut zu Wien von Sr. Majestät genehmiget, und mit Begünstigungen versehen, wurde am 12. Februar 1823 als am Geburtstage Sr. Majestät auf eine fenerliche Weise ersöffnet.

Die allgemeine Berforgungs-Anstalt zu Wien steht mit der österreichischen Sparkasse in Berbindung, und hat den Zweck, daß Jedermann sich oder andern auf die leichteste Weise einen hinreichenden, ja nach Verhältniß reichlichen Unsterhalt verschaffen kann. Das Wesentliche der Anstalt besteht darin, daß aus einzelnen Einlagen ein großes Stammvermösgen zusammen gebracht, selbes mit größter Borsicht und nach sesstehenden Grundsäßen fruchtbringend benützt, und zugleich durch den Abgang der einzelnen Theilnehmer, als durch mehrere andere Zustüsse allmählig zum Bortheile der Interessensten so vermehrt werde, und daß jedem derselben aus einer urssprünglichen sehr mäßigen Einlage ein bedeutender Genuß erwachssen muß, welcher auf eine andere Weise mit solcher Sicherheit nicht wohl zu erzielen sehn dürste. Commandit: Rassen oder Ges

schäftsstuben ber allgemeinen Versorgungsanstalt besinden sich zu Prag, Lemberg, Mailand, Benedig, Linz, Triest, Innsbruck, Presburg, Hermannstadt, Klausenburg, Kronstadt, Zara, Tesschen, Krumau, Ollmüß, Hainburg und Laibach.

Das Privat Pensions Institut für Witwen und Waisen in Galizien erhielt am 28. Juli 1823 zu Lems berg die allerhöchste Genehmigung und die Begünstigung, daß die Instituts Pensionen, unbeschadet der etwa vom Staate zu genies Benden Pensionen, bezogen werden dürfen.

Ein eigenes Pensions. Institut für Beamte in Ungarn murbe zu Dfen gegründet.

# Militärifche Stiftungen und Verforgungs = Anftalten.

Die Stiftung ber mährischen Landstände besteht seit dem Jahre 1808, und hatte zum Zwecke, 28 Pläte für Söhene von Landwehrmännern in mährischen Regiments Rnaben Erziehungshäusern zu errichten, welche jedoch gegenwärtig nur nach Maßgabe der Stiftungsfonds Einfünfte besetzt werden.

Pensionen für die Witwen der Landwehrs und Freybataillons = Officiere durch wohlthätige Benträge gegründet wurden am 8. Juli 1809 genehmiget und ausgesetzt.

Die Bersorgung armer Soldatenmädchen im Wiener-Waisenhause, um daselbst zu Dienstmädchen gebilbet zu werden, haben Se. Majestät im Jahre 1811 durch ein eigenes Stiftung-Capital begründet.

Die Unterstützung zurückgebliebener Familien ber für bas Baterland streitenden Krieger wurde am 20. August 1813 durch eine erlassene Aufforderung an die Städte, Obrigkeiten und Gemeinden anbefohlen.

Die Stiftung bes Ant. Isidor Fürsten zu Lobtowitz hat die Widmung, zwey, höchstens drey solche Soldaten vom Unterofficiere abwärts zu betheilen, welche in der Schlacht von Leipzig 1812 sich ausgezeichnet, und hierauf invalid geworden sind, und wenn einst keine Invaliden dieser Classe vorhanden seyn werden, für Kinder jener Invaliden, die sich im Dienste ausgezeichnet haben, als Beytrag zur Erziehung.

Die Stiftung bes Bereins gur Unterftutzung

öfterr. kaiserl. Invaliden wird vom k. k. Hoffriegsrathe verwaltet. Das Benennungsrecht haben Se. Majestät der Kaisser. Ihre Widmung ist für solche Offiziere vom Hauptmanne abswärts, ledigen oder verheiratheten Standes, und für solche Solsdaten vom Unteroffiziere abwärts, welche in einem der Feldzüge der Jahre 1813, 1814 oder 1815 invalid geworden sind.

Daraus erhalten:
50 Offiziere, jeder . . . . . . . . . . . . 100 fl. W. W.
200 invalide Unteroffiziere und sehr verdienst-

Die Betheilung geschicht jährlich am 16. Juni, um mittels eines immerwährenden Denkmahles die Erinnerung an die im Jahre 1814 erfolgte glückliche Rückfehr Gr. Majestät des Kaisers Franz I. aus dem eben damahls glorreich geendeten Kriege in der Residenzstadt Wien, und die dankbare Anerkennung des Heldenmuthes der österreichischen Krieger der Nachwelt gegenwärtig zu erhalten.

Die Stiftung eines Vereins zu Wien steht unter ber Leitung bes k. k. Hoffriegsrathes, und hat ben Zweck, zehn vorzüglich tapfere Krieger ber österr. Urmee vom Unteroffiziere abwärts, welche sich im Feldzuge des Jahres 1813 besonders verzbient gemacht haben, mit einer Pension jährlicher 100 fl. lebensslänglich zu betheilen, und zwar so, daß nach dem Ableben eines Betheilten dessen Pension den übrigen Ueberlebenden zufalle, bis der Lette die gesammten Zinsen des Stiftungs Sapitals auf seine Lebenstage allein zu genießen habe; nach dessen Tode die Hälfte der Zinsen zu Beyträgen für verdiente Invaliden von wenigstens täglich 6 fr. für einen Mann zu verwenden, die andere Hälfte aber wieder zu Capital zu bringen wäre, um künstig, wenn ein dem lettern ähnlicher Krieg ausbrechen sollte, eine gleiche Stiftung begründen zu können.

Die Stiftung des Gremtums der Wiener-Großhändler wird vom k. k. Hoffriegsrathe verwaltet, und Se. Majestät haben das Benennungsrecht. Sie ist für solche k. k. Offiziere vom Hauptmanne abwärts gewidmet, welche in einem

a samuelle

vorden und verheirathet sind.

Es erhalten baraus:

| 5  | solche | Offiziere | jäh | rl | idy | • | • | •' | • | • | 300 | Ħ.         |
|----|--------|-----------|-----|----|-----|---|---|----|---|---|-----|------------|
| 10 | 33     | 39        | e   | 79 | •   | • | • | •  | ٠ | • | 200 | ft.        |
| .5 | wit.   |           | . 1 | 70 |     |   |   |    |   |   | 100 | <b>a</b> . |

Nach ihrem Tobe treten bie Witmen in benfelben Genuß.

Die Stiftung des Hoffriegs Mgenten Franz Georg Dieffenbach ist für einen verheiratheten Mann bes k. k. Infanterie Regiments Nro. 2 gewidmet, welcher sich in den Feldzügen der Jahre 1813 oder 1814 ausgezeichnet hat, und in der Folge für einen andern Invaliden dieses Regiments vom Unsteroffiziere abwärts. Das Vorschlagsrecht hat das k. k. Infansterie, Regiment Nro. 2.

Einezwehte Stiftung von Ebendemfelben geschah für einen im Feldzuge des Jahres 1815 sich vorzüglich ausgezeichnesten und invalid gewordenen Mann des Kürassier: Regimentes Mro 1, und in der Folge für einen sonstigen mit Kindern belassteten Invaliden dieses Regimentes vom Unteroffiziere abwärts, bann für eine Witwe eines verdienten Mannes vom Unteroffiziere abwärts; welche mit Kindern belastet ist.

Die Invaliden Aushülfs Raffen zu Wien, Prag, Pettau und Tyrnau entstanden im Jahre 1814 nach einem Plane, welchen der bürgl. Handelsmann Joh. Ign. Babitsch in Wien entworfen hatte. Sie haben die Unterstüstung besonders mührseliger Invaliden vom Gemeinen bis in die höhern Chargen, dann ihrer Weiber und Kinder zum Zwecke.

Die Stiftung des Vicariats zu Krumau in Böhmen ist für einen aus dem Krumauer-Kreise gebürtigen gemeinen Invaliden aus den Feldzügen der Jahre 1813 oder 1814 bestimmt, und in Ermanglung eines solchen, für einen ans dern Invaliden mit einer jährlichen Zulage.

Invaliden Fonds aus zahlreichen Spenden gegründet, wurden überhaupt mehrere bedeutende angelegt, und vermehren sich gegenwärtig noch immer durch wohlthätige Zuslüsse. Diese wohlthätigen Stiftungen bildeten sich vorzüglich für solche t. t. Officiere vom Hauptmanne abwärts, und für solche Soldaten

vom Feldwebel abwärts, welche in den benkwürdigen Feldzügen ber Jahre 1813, 1814 und 1815 invalid geworden find.

Die Stiftung bes Franz Battistig von Rosensfelb ist für einen verdienstlichen verheiratheten, mit Kindern' beladenen Gemeinen des Infanterie: Regiments Nro. 31 gewidsmet. Die Betheilung soll jährlich am 6. Octob. geschehen, als am Tage wo Görz im Jahre 1813 wieder an die österr. Monarschie zurück kam.

Die Stiftung eines Bereins zu Teschen ist für dren Witwen solcher Soldaten bes Infanterie Regimentes Nro. 56 bestimmt, welche in den Feldzügen der Jahre 1813 oder 1814 todt geblieben sind. In Ermanglung derselben werden die Kapistals Zinsen an Soldaten Waisen dieses Regiments jährlich bis sie das Normal Alter erreichen, zu widmen seyn. Den Borsschlag macht das General Commando in Mähren und Schlessen.

Ein patriotischer Berein wurde im Jahre 1814 ges stiftet zur Belohnung von zehn vorzüglich ausgezeichneten östersreichischen Kriegern mit einer jährlichen Pension von 100 Gulben.

Die Provinzial = Invaliben = Versorgungs = Ansstalt wurde im Jahre 1815 burch Sammlungen gebildet, und sichert den Invaliden, welche nicht in die Privat = Versorgung aufgenommen werden wollen, eine aushelfende Zulage.

Die Unterstützung ber Invaliden ist eine vors zügliche Sorge Sr. Majestät. So wurde am 27. November 1817 unter andern verordnet, die Invaliden nach Möglichkeit in Civils und Privatdienste unterzubringen.

Die Pension der italienischen Officiere wurde im Jahre 1821 von Gr. Majestät bewilliget. Sie läuft vom Jahre 1814, und besteht statt der von Napoleon ihnen in Tys rol angewiesenen Dotationen.

Die Stiftung ber Mannschaft bes Hoch und Deutschmeister Infanterie Regiments Nro. 4. besteht aus einem Kapitale von 200 fl. E. M., welche das ite und 2te Felds Bataillon dieses Regiments vom Feldwebel abwärts, am 12. Festuar 1822 in der Cantonirungs Station Nocera im Königreiche beyder Sicilien, zur immerwährenden Gedächtnißseper bes glorzeichen Geburtssestes Sr. Majestät zusammen gelegt haben. Die

dooo.

Bestimmung dieser Stiftung ist, von ben alljährig eingehenden Interessen jedesmahl am 12. Februar, die zwen ältesten in der Versorgung des Wiener-Invaliden hauses besindlichen Veteranen dieses Regimentes, zu gleichen Veträgen auf die Hand zu bestheilen.

Die Stiftung bes General der Kavallerie Mich. Freyherrn von Kienmayer wurde von dem Mislitär Etat in Mähren und Schlessen zur fünfzigjährigen Diensstes Jubelfeyer für ihren obgenannten Ehef am 16. November 1824 begründet. Das Stiftungs Kapital beträgt 6006 fl. 24½ fr. und soll dahin gewidmet seyn, vor der Hand ein, und je nachdem seine Vermehrung in der Folge es gestattet, zwey, drey oder mehrere Individuen aus dem Stande der Mannschaft vom Wachtmeister abwärts des f. k. Husaren Regimentes Nro. 8, mit einer jährlichen Zulage von 40 fl. C. M. zu betheilen.

Die militärische Stiftung eines Ungenannten wird von Joseph Bauer Edlen von Friedau, Inhaber der Herrschaft Gutenhag und Fridau im Marburger = Kreise, und von dessen Nachkommen, dann aber von dem jeweiligen Besitzer der Herrschaft Friedau verwaltet. Sie ist für neun Invaliden zu Pettau bestimmt, welche jedes Jahr am Geburtsseste Gr. Majesstät des Kaisers Franz I. zu betheilen sind.

Die Stiftung bes k. k. Warasbiner St. Geors ger GränzsInfanterie Regimentes ist für zwen ber ärmsten und müheseligsten Invaliden des nähmlichen Regiments gewidmet, wovon jeder am Geburtsfeste Gr. Majestät des Kais sers Franz eine Zulage zu erhalten hat.

Die Stiftung des Gina Wulko hat den Zweck, zur Gedächtnißsener des 17. Octobers 1817, als dem Tage der Anskunft Sr. Majestät des Kaisers in Semlin, alljährig zwen versdiente Soldaten der dortigen Garnison zu betheilen. Das Slasvonische Generals Commando hat das Ernennungsrecht.

Die Stiftung Gr. k. k. Hoheit des Erzherzogs Carl zur Gedächtniß an das fünfzigjährige Dienstjubelfest, gesfewert zu Krems am 16. September 1830, in der Mitte des taspfern Regimentes Nro. 3. Se. kais. Hoheit haben geruhet, ein Kapital von 30,000 fl. E. M. mit der Bestimmung zu widmen,

von den Interessen 10 Officierstöchter der k. k. Armee von ihrem siebenten bis zum vollendeten zwanzigsten Jahre zu betheilen, wenn sie unmittelbare Erziehung von ihren Aeltern erhalten. Die Tendenz der Erziehung muß auf Häuslichkeit und moralische Ausbildung gerichtet sehn. Die Beträge werden halbjährig in vorhinein ausbezahlt. Der Genuß dieser Stiftung hört auf, sobald die Betheilte eine anderwärtige Versorsgung erhält.

# Unterftützungen ber Schuljugend.

Stipendien für fleißige und arme Anaben wurs den am 18. August 1792 errichtet aus dem Schulgelde, wels ches in der Klagenfurter Normalhauptschule eingeführt wors den ist.

Zwanzig Stipendien, jedes zu jährlichen 150 Gulden wurden am 9. August 1794 von Gr. Majestät in Böhmen aus dem Religionskonde bewilliget, und zwar für mitztellose Schüler der Theologie, um ihren Weg zum geistlichen Stande zu erleichtern.

Eine Stiftung von 9 Pläten in ber Theresias nischen Ritter: Akademie wurde am 11. Juni 1801 für galizische Edelleute errichtet.

Die v. Skaritza's che Stiftung in Pregburg, seit 1815 bestehend, hat den Zweck, 30—50 durch Fleiß und gute Sitten ausgezeichneten Jünglingen evang. Religion Kost und Wohnung zu bestreiten.

Der Lokal = Schulfond zu Krumau im Bubwei= fer=Kreise entstand im Jahre 1815 durch Stiftungen einiger Wohlthäter, und hat den Zweck, die arme Schuljugend mit Büchern und Kleidungsstücken zu betheilen.

Eine Unterstützung 8 = Anstalt für dürftige Hös rer der Philosophie an der Universität zu Prag, bildete sich im Jahre 1816. Die Einkünfte beruhen auf freywilligen Beyträgen der Hörer der Philosophie und anderer Menschensfreunde. Drensig Stiftungsplätze zur Erziehung junger abeliger Galizier wurden am 23. Juli 1816 errichtet, nähmlich 10 in der k. k. Therestanischen Ritter = Akademie, und 20 in der Ingenieur = Akademie in Wien.

Stipendien für die Zöglinge der höhern Mathematif und der Aftronomie wurden im Jahre 1816 gestiftet.

Sechs Stiftungsplätze für Jünglinge bes Küsstenlandes wurden am 6. Dezember 1822 errichtet, nähmslich zwey in der Theresianischen Ritter-Akademie, zwey in der Militär-Akademie zu Wiener-Neustadt, und zwey in der Insgenieur-Akademie.

Dreißig Stipendien für die Studierenden an ber protestantisch = theologischen Lehranstalt in Wien wurden am 29. November 1823 gestiftet.

Eine Stiftung für ausgezeichnete Zeichnungsschüler an ber Normal-Hauptschule wurde von Ign. Rich. Wilfling, f. f. Gubernial-Secretär in Wien, gegründet.

Schulstiftungen. Im Jahre 1833 gab es nach bem Staatsschematismus 44 Wiener = Universitäts = Stiftungen.

#### Sparkaffen.

Die erste österreichische Sparkasse in Wien wurste, nachdem von dem k. k. Bücher « Censor, Herrn J. k. Rupprecht, durch eine gründliche Würdigung der Sparbanken im "Archive für Geographie, Historie, Staats « und Kriegsstunste Mro. 18 und 19 im Jahre 1819, zuerst zu deren Erstichtung aufgefordert, und durch seine rastlosen Ausmittlungen und Borarbeiten unter den Augen Sr. Excellenz des damahlisgen obersten Kanzlers, Grasen von Saurau, hiezu der Grund gelegt worden war, in der Leopoldstadt durch den Pfarrer Joshann Weber ausgeführt, und trat am 4. October 1819 in Wirksamkeit. Die Bestimmung dieses Instituts ist, sparsamen Personen Mittel in die Hand zu geben, das ersparte Geld sich für die Tage des Alters auf Zinsen zurückzulegen. Am 12. Februar 1825 wurde mit diesem Institute die allgemein e

Bersorgungs-Anstalt in Verbindung gesetzt. Bende sind im erfreulichsten Fortschreiten begriffen, und haben in dem kurzen Zeitraum ihres Bestandes allenthalben unter den Bewohnern der Monarchie eine außerordentliche Theilnahme gefunden.

Sparkassen zu errichten wurde am 31. Jänner 1820 allgemein aufgefordert.

Die Sparkasse in dem Alser Polizen = Bezirke zu Wien wurde im Jahre 1820 errichtet.

Die Sparfasse zu Laibach im Jahre 1821.

Die Sparkasse zu Innsbruck durch einen Verein von Menschenfreunden gebildet, wurde am 12. Februar 1822 eröffnet.

Die Sparkasse zu Ober = Hollabrunn trat im Jahre 1824 in Wirksamkeit.

Die Sparkasse zu Prag wurde am 12. Februar 1825 gegründet. In biefem Jahre bestanden bie Interessenten Ginla= gen in 132,551 fl. 594 fr. C. M.; im Jahre 1829 aber in einem Betrage von 1.175,571 fl. 42% fr. C. Der Berein ber bohmischen Sparkasse murbe burch eine Angahl erhabener edler Menschenfreunde schon im Jahre 1824 burch ben erforderlichen ersten Fond, durch Actien pr. 300 fl. C. M. ober Metall = Dbli= gationen gufammengeschoffen, gestiftet. Se. Majestät ber Raifer ftellten fich an die Spite ber Stifter mit einem Bentrage von 2000 fl. W. W. Diese Anstalt verdient die gerechte Anerfennung eines mohlthätigen Wirfens gur Beförderung hauslicher Ordnung und Sittlichkeit, und bes gleich heilfamen 3medes, jedem Unterthan die Gelegenheit bargubiethen, feine Ersparnisse gefahrlos und nupenbringend für die Tage ber Noth und ber Ermerbelofigfeit zu vermahren.

Die Stehermärfische Sparkasse zu Grät, nach bem trefflichen Muster ber in Wien bestehenden Sparkasse gebildet, wurs de am 15. May 1825, als am Nahmenstage Ihrer kais. Hoheit ber durchlauchtigsten Frau Erzherzoginn Soph i e eröffnet. Das Motto der Gesellschaft ist: »Sparsamkeit befördert das häusliche Glück.«

Sparkaffen wurden an verschiedenen Orten ber öfterreichischen Monarchie gestiftet, z. B. zu Mailand, Pabua u. f. w.

discussion .

#### Affecuran; = Anftalten.

Die Assecurang=Rammer zu Triest erhielt im Jahre 1795 von Gr. Majestät mehrere Vorrechte, und im Jahre 1797 weitere Begünstigungen.

Feuer = Assecuranz = Gesellschaften zu errichten, wurde durch eine Aufforderung am 6. November 1795 anbes fohlen.

Der Feuerschaben = Versicherungs = Verein ber Herrschaft Wald in ben Bezirken Mühlbach und Hanslof in Desterereich unter ber Enns wurde im Jahre 1796 errichtet.

Der Feuerschaben = Entschäbigungs = Fond für die dürftigsten Abgebrannten zu Wiener = Neustadt wurde im Jahre 1799 durch den Handelsmann Ign. Paul Husar ges gründet.

Die Feuerschaben=Affecuranz=Gesellschaft zu gaibach entstand im Jahre 1799.

Die nuova Compagnia d'Assocurazioni zu Triest wurde am 28. Jänner 1803 errichtet.

Die Ungarische Schifffahrts: Assecuranz: Gessellschaft zu Comorn kam im Jahre 1807 zu Stande. Am 29. November 1809 erhielt die Gesellschaft ein königl. Priviles gium nebst Wapen und Firma: Cs. k. privil. Komóromi Assecur-Társaság.

Die Feuerschaben = Assecuranz zu Salzburg wurde im Jahre 1811 gegründet.

Die Feuerschaben = Assecuranz auf den fürstl. Lichtenstein'schen Herrschaften in Böhmen im Jahre 1814 durch den fürstl. Lichtenstein'schen Wirthschaftsrath Auton Stella.

Die Feuerschaben Bersicherungs Gesellschaft der Unterthanen in den Aemtern Pyrha, Perers dorf, Fahrafeld und Schenegg in Desterreich unster der Enns im Jahre 1816 durch den Oberbeamten Schönbeck.

Die Brandversicherungs-Anstalt zu Innsbruck erhielt am 5. September 1821 bie allerhöchste Genehmigung,

- Total

am 12. Februar 1822 wurden die Statuten bekannt gemacht, und am 12. Februar 1823 trat dieselbe in ihre Wirksamkeit.

Die Brandversicherungs's Anstalt im Bezirke Borau in Obersteper wurde im Jahre 1822 errichtet.

Die erste große Brand = Versicherungsgesells schaft wurde im Jahre 1822 gegründet. Ihre Haupttheilnehmer sind Wiener Banquiers und Großhändler. Präsident dersels ben ist Baron Esfeles. Sie besindet sich in der Dorotheergasse Mro. 1116.

Die wechselseitige Brandschaben = Bersiches rungs=Anstalt für Niederösterreich wurde im Monath September 1822 von Hrn. Ritter von Högelmüller in Wien gegründet, und macht nicht nur dem Gründer Ehre, sons dern gereicht auch dem alles Gute würdigenden und fördernden Gemeingeist der Bewohner Desterreichs zum wahren Lobe. Der Antheil ist auf dem Lande größer, als in der Hauptstadt, wo ben den trefslichen Feuerlösch = Anstalten und der schnellen Polizen, und Militär = Hülse die Gefahr minder groß erscheint, und die Bersicherung höchstens auf die Dachstühle nothwendig ist.

Die Brandversicherungs: Gesellschaft in Prag wurde am 18. October 1824 auf 30 Jahre errichtet, und im Berlaufe eines Jahres betrug der Werth der versicherten Gebäus de bereits 20,067,550 fl. C. M.

Eine Elementar=Berficherungs=Anstalt zu Linz wurde als Filiale von der Assecuranz in Triest gegen die Gesahren auf der Donau stromauf= und abwärts, und gegen Feuersgesahr auf Gebäude und Effekten errichtet.

Eine Filial=Elementar=Bersicherungs=Anstalt ähnlicher Art wurde am 1. August 1826 auch zu Mauthhausen im Mühlkreise gebildet.

Die wechselseitige Brandversicherungs : Gesellschaft für Stepermark und Illyrien wurde von der Landwirthschafts : Gesellschaft in Stepermark errichtet. Der Plan wurde unter dem unmittelbaren Einflusse und der Leitung Sr. kais. Hoheit des Erzherzogs Johann ausgearbeitet, und am 17. März 1825 bekannt gemacht. Die Statuten erhielten die allerhöchste Sanktion, und traten im Jahre 1827 in Wirkssamkeit.

a beautiful

Die k. k. böhmische wechselseitige Feuerversischerungs = Anstalt wurde im Jahre 1828 in Wirksamkeit gesetzt.

Alse curanze Anstalten besitt Triest gegen 20, wovon die Azienda Assicuratrice für die ganze Monarchie um bestimme te Prämienversicherungen gegen Feuerschaden auf Gebäude, Fastriken und Magazine in der Stadt und auf dem Lande, die dare in besindlichen Meubles und Waaren, desgleichen Waaren auf Reisen gegen Feuers und Wasserschaden, auch auf Feldfrüchte gegen Hagelschaden übernimmt.

Die wechselseitige Bersicherungs = Anstalt ges gen den Hagelschlag in Mailand wurd im Jahre 1829 gegründet, und im Jahre 1831 hat selbe ihre Wirksamkeit auf alle Provinzen des Kaiserstaates ausgedehnt, und zu diesem Zwecke mehrere Haupt : Agentschaften errichtet, wovon Hr. M. H. Weikersheim in Wien (Dorotheergasse Nro. 1107) jene für Nieder : Desterreich übernommen hat, woselbst auch die Statuten dieser Anstalt unentgeldlich verabfolgt, und alle erforder lichen Erläuterungen ertheilt werden.

Die Brandversicherungs = Anstalten zu Wien und Triest gewinnen auch in Ungarn immer mehr Theilnehmer, indem die Nütlichkeit derselben jedem Realitätenbesitzer in die Augen leuchtet.

# Wohlthätige Frauen= Vereine jur Beförderung Des Guten und Schönen.

Die Gefellschaft abeliger Frauen zur Beförsterung bes Guten und Rühlichen in Wien wurde am 20. Juni 1810 gegründet. Se. Majestät geruhten ben Plan mit hoshem Wohlwollen aufzunehmen und zu genehmigen, und die Bersischerung zu ertheilen, daß diejenigen Frauen, welche einer so gemeinnützigen Verbindung bentreten würden, auf Allerhöchstihr Wohlgefallen und Ihre Erkenntlichkeit mit Zuversicht rechnen können. Es ist ein Grundgesetz ber Gesellschaft, daß sie keinen Fond bilde. Die menschlichen herzen sind als die wahren Stamms

vermögen zu betrachten, und es wirb an jährlichen Bentragen nicht fehlen, fo lange die Gesellschaft ihrem Zwecke entspricht, fo lange fie wirklich nütt, und bie Theilnehmer von bem geleifteten Ruten überzeugt. Ben Errichtung hat die Gefellschaft ihr Augenmert auf folgende Gegenstände gewendet, welche mit ben eingesende= ten Benträgen Unterftugung erhalten : auf bas Taubftummeninftitut, auf bas Institut zur Erziehung blinder Rinber, auf bie Bilbung ber Augenärzte, auf bie Errichtung einer öffentlichen Schwimmschule, auf die kleinern Krankenhäuser, die Invaliden, die burch Feuer und Waffer Berunglückten; auf die Berbreitung ber Bienengucht, auf die Erbauung eines neuen Spitals in Baben, bas sogenannte Marienspital, auf bie Verpflegung ber Findlinge. Im Jahre 1812 hat bie Gefellschaft eine Runft = und Inbustrie = Anstalt für feinere weibliche Arbeiten errichtet, wels de ben 3med hat, ben Probutten bes weiblichen Runftfleißes eis nen angemessenen Absatz zu verschaffen, und badurch zur Erleich= terung bes Erwerbes bengutragen.

Filial: Gefellschaften bes abeligen Damenvereins wurden an folgenben Orten errichtet: ju Achau, Aggs= bach, Arbesbach, Artstetten, Auenmuhl, St. Bernhard, Bertholdsborf, Bisamberg, Brunn am Wald, Buchberg, Deinzenborf, Deutschaltenburg, Dobling, Droß, Durnfraut, Cbergaffing, Ebersborf, Ebrichtsborf, Eggenburg, Edartsau, Feiftrit, Fischament, Fischau, Fridau, Geras, Gilgenberg, Glogg= nis, Gneirenborf, Gottweih, Gravenegg, Greifenstein, Greil= Ienstein, Großsiegharts, Grunau, Gundersborf, Guntramsborf, Hading, hernale, himberg, hirschstetten, hollenstein, horn, Jaibhof, Jebelsee, Immendorf, Kadoly, Karlstein, Kattau, Rettenhof, Rierling, Rlofterneuburg, Konigstetten, Korneuburg, Rottingbrunn, Rrems und Stein, Rrigendorf, Rrumbach, Lans zendorf, Laxenburg, Lengenfeld, Liffing, Litschau, Mannersborf, Mauerbach, Neulengbach, Neulerchenfeld, Neunfirchen, Neuwalbegg, Niederhollabrunn, Rugborf, Dberftocffall, Paasborf, Penging, St. Polten, Prugendorf, Rapottenstein, Ret, Rohrau, Rosenau, Schallaburg, Scheibbs, Schloßhof, Schönborn, Schwadorf, Schwarzenau, Gebenstein, Seibersborf, Seitenstetten, Sigendorf, Sonnenberg, Spig,

- Troub

Staat, Steinabrunn, Stockerau, Suffenbrunn, Traiskirchen, Trauttmannsdorf, Tribuswinkel, Trumau, Tyrnit, Ulrichsstirchen, Unterloiben, St. Beit, Bößlau, Waidhofen an der Thaya, Waidhofen an der Ybbs, Weidling, Weinhaus, Weispenberg, Weitra, Weitendorf, Wiener Meustadt, Wolfsthal, Wolfenstein, Zwettl.

Ein Verein wohlthätiger Frauen zu Mauthhausen im Mühlfreise ob ber Enns bildete sich im Jahre 1811 nach bem Benspiele des Damen Dereins in Wien, zur

Unterftütung armer Schulfinder.

Der Frauen Berein zur Beförderung und Unsterstüßung weiblicher Runstfertigkeit zu Prag wurde im Jahre 1813 durch die Einseitung des Grafen von Roslowrats Liebsteinsty gegründet. Er hat den Zweck, wahsren und bescheidenen weiblichen Armen aller Stände und Elassen Unterstüßung zu verschaffen. Im Jahre 1813 hat die Gesellsschaft ein Magazin in der Absicht errichtet, dem Publikum jene Artikeln zum Berkause anzubiethen, die von arbeitsamen aber dürstigen Frauenspersonen versertigt, und daselbst niedergelegt worden sind, damit sie nach ihrem wahren Werthe veräußert werden können. Diese Berkausdartikeln werden auch vorhinein durch Borschüsse unterstüßt. Dieser Berein gewährt endlich einer Anzahl armer Mädchen vollständige Unterkunft und Erziehung, um aus ihnen ordentliche Dienstbothen zu bilden.

Der wohlthätige Franenverein zur Beförbestung bes Guten und Rüglichen in Brunn hat im Jahre 1813 seine Statuten öffentlich bekannt gemacht, und eine Niederlage für weibliche Arbeiten gegründet. Biele edle und menschenfreundliche Bewohnerinnen der Stadt traten dem schönen Institute ben, und spendeten zur Gründung desselben namshafte Benträge. Die Mitglieder, sowohl die bentragenden als wirkenden, leisten mit jedem Jahre einen bestimmten frenwilligen Bentrag. Der Zweck des Bereins ist: Versorgung älternsloser Waisen oder verwahrloster Kinder, Eröffnung eines anges messenen Berdienstes für Kinder dürftiger Aeltern; Schulbüchers vertheilung an arme Kinder; Unterstühung der Findelkinder;

Heilung armer Blinder, Unterftütung unglücklicher Handwerker und Gewerbsleute.

Die Damengefellschaft zu Lemberg zur Unterftus gung ber leidenden Menschheit wurde im Jahre 1816 gegründet.

Der wohlthätige Frauenverein zu Pesth kam im Jahre 1817 zu Stande. In den verhängnisvollen Jahren 1816 und 1817 sahen sich in Ungarn durch Theuerung und Erswerblosigkeit eine große Anzahl Menschen aus der Arbeitsclasse der Noth und dem Elende Preis gegeben. In dieser Zeit bils dete sich zu Pesth unter höchstem Schutze der benannte Berein, welcher zum Zwecke hatte, den Nothleidenden nach der mannigsfaltigsten Berschiedenheit ihrer Bedürfnisse in der Gegenwart und für die Zukunft Rettung und Hilfe zu verschaffen. Dem Frauenverein verdanken überdieß folgende Anstalten ihre Entsstehung: 1. Eine weibliche Handarbeiten Miederlage. 2. Eisne Erwerbs Anstalt oder ein freywilliges Arbeits Institut. 3. Eine Armenschule. 4. Eine Anstalt zur Heilung und Berspslegung armer Staarblinden.

Der Frauenverein walachischer Nation in Pesth zur Beförderung der Volksbildung ist ebenfalls durch die Huld Sr. Majestät ins Leben getreten.

Der mobithätige Frauenverein gu Dfen murbe im Jahre 1817 gegründet. Als im Jahre 1817 auch im gesegs neten Ungarn eine brudenbe Theuerung und Erwerbelofigfeit ein= traten, fo beschloffen Ihre f. f. Sobeit bie nunmehre verftorbene Frau Erzherzoginn hermine, Gemahlinn Gr. f. f. hoheit bes burchlauchtigsten herrn Erzherzogs Joseph, Palatin von Ungarn, die eblen Bewohnerinnen ber fonigl. Frenftabte Dfen und Pefth babin zu vermögen, mit vereinten Kraften gur Unterftus tung ihrer armen Mitmenschen benzutragen. Mit Bereitwilligkeit wurde diesem menschenfreundlichen Bunfche begegnet, und es bilbete fich ein Frauenverein, welcher immer nach gleichen Statuten gur Beforderung alles Guten und Ruglichen fortwirket. Ge. Mas jestät ichenften bem eblen Bestreben bes Bereins Gein bochftes Bohlgefallen, und unter bem befondern Schute ber gegenwärtis gen Gemahlinn bes Reichs : Palatinus, ber burchlauchtigften Frau Erzherzoginn Maria Dorothea gemährt ber Berein

nach Maggabe seiner Rrafte ben Nothleibenben bie möglichfte Silfe. In ben Rreis feiner Wirksamfeit gehört: Die Gelbausspendung an wahrhaft Urme, mit Ausnahme ber Strafenbettler. Seit Entstehung bes Bereins bis Enbe Juni 1830 wurden an Dies fe Arme 119,410 fl. 20 fr. W. W. vertheilt. 2. In einem vom Bereine angekauften hause werben 24 theils fehr alte, theils ihe rer fonstigen forperlichen Gebrechen megen, ju jedem Broterwerb unfähige weibliche Urme mit bem nothigen Lebensunterhalte verforgt. Mit diesem hause steht eine Spinnanstalt in Berbinbung, um arbeiteluftigen Familien eine Nahrungequelle zu eröff= 3. Tragt biefer Berein mit bem Pefther = Berein gemein= schaftlich bie Auslagen zu ber in Pefth befindlichen Blinden : Seis lungsanstalt, worin Urme unentgelblich aufgenommen werben. 4. Um ben Mabchen armer Weltern in weiblichen Arbeiten Unters . richt zu verschaffen, werben in ben 5 Borftabten eigene Lehrmeis fterinnen befoldet. 5. Wurde ein eigenes Berichleiß : Gewolbe in Dfen errichtet, um bie Arbeitsartifeln verschämter Armen gegen einen festgesetten Preis zu verkaufen. In befonderen Fällen pflegt ber Berein auch außerorbentliche Silfsbentrage zu leiften, wie bieses vorzüglich im Jahre 1830 ben ber eingetretenen strengen Kalte und Erwerblosigkeit ber Fall mar. Durch 2 Monathe murben 1170 Familen, bestehend aus 3580 Personen, mit den nothigen Biftualien verfeben. Zahlreiche Gaben wurden überdieg von bem Ausschuße ber Aushilfsfrauen an bie Armen aus Gigenem gespenbet. Die frühere Borfteberinn war bie Frau Gräfinn von Gans bor, geborne Grafinn Szapary. Die gegenwärtige Borftes herinn ift Ihre Erzelleng bie Frau Grafinn Mariane von Brundvif : Majthanni, Sternfreug : Orbens und Pallafts bame Ihrer Majestät ber Raiferinn.

#### Mahlthätige Vereine.

Ein Privat= Verein zur Unterstützung der Hausarmen in Prag wurde im Jahre 1801 durch Isidor Fürsten von Lobkowitz gegründet. Mit der Anstalt steht eine Rumfortsuppenküche in Verbindung.

Die Congregations di Carita in Mailand, uns ter welcher alle Humanitäts-Anstalten bieser Hauptstadt stehen, wurde am 4. Juni 1808 errichtet.

Ein wohlthätiger Privat : Berein gu Prag, um bie bebeutende Claffe ber hausarmen ichnell zu unterftugen, bil= bete fich im Dezember bes Jahres 1809. Ge. Majeftat bezeigten mittels Rabinetschreiben vom 15. Janner 1810 bem Dberftburgs grafen, Grafen Dallis, und bem Stabthauptmanne Grafen Rollowrat hierüber Ihr besonderes Wohlgefallen. ein gahlt gegen 150 Mitglieber. Derfelbe vertheilt Rumfort'a iche Suppen, Brennholz, Deden ic., berichtiget ben Sauszins, und lofet bie von ben Armen in bas öffentliche Berfapamt gegebenen Rleibungeftude aus. Mus folgenber amtlicher Bufammenstellung gehen die Leistungen bes Institute hervor: Während ber Jahre 1822 und 1823 wurden an bürftige Individuen vertheilt: 258,663 Portionen Rumfort = Suppe, 469 Rlafter Brenn= Befleibet murben got arme Schulfinber bolg, 660 Decken. männlichen und weiblichen Geschlechts, 23 arme Gewerbsleute mit unverzinnslichen Borfcuffen von 1,732 fl. 30 fr. 28. 28., bann 916 arme Partheyen mit verschiedenen Aushilfen mit 11,003 fl. unterftust; endlich ben Schullehrern als Belohnung fur ben un= entgelblich ertheilten Unterricht eine Bergutung von 1190 fl. gegeben:

Der Privat « Verein zur Unterstützung ver» ischämter Armen in den Wiener » Vorstäden Matteinsdorf, Mikolsdorf, Margarethen, Laurenzergrund und Hungelbrunn, wurde im Jahre 1811 durch den Hof » Aginten Franz Iv» seph Jeckel gebildet.

Ein Männervein zu Brünn zur Abstellung bes Stras 1 Benbettelns und zur Unterstützung wahrhaft Hifsbedürftiger wurs be am 25. März 1813 organisirt.

Vereine zur Unterstützung jener Familien, des ren Häupter zum Militär oder zur Landwehre ausgehoben wurden, mußten vom 27. September 1813 ans gefangen errichtet werden.

Der Privat-Berein zur Unterstützung murdis ger aber bürftiger Studenten in Mien im Jahre

a samuelle

1813 von edlen Wohlthätern gestiftet, hat ben Zweck, Jünglinsgen, welche unter ungunstigen außern Verhältnissen ben Studien obliegen, entweder Frentische oder Unterstützung an Geld zukomsmen zu lassen.

Privat : Bereine zum Anfauf von Getreibevor: rathen und herbenschaffung anderer gur Mindes rung ber Roth bienlichen Mittel murben in ben Pros vingen allenthalben gebilbet, um bem Bunfche Gr. Majestät ju begegnen. Der Bohlthätigkeitssinn und bie Fürsorge bes Regenten wie bes Staatsbieners, bes Magnaten wie bes Burgers, haben fich in einem vorzüglichen Glanze gezeigt im Jahre 1816, wo nach langen glorreich besiegten Rriegesturmen noch bie Drangs fale ber Natur, Theurung und Armuth auf bie gebeugte Mensch= heit verberblich einwirften. Groß war bie Noth, schnell und ergiebig die hilfe. Als ber Staats - und Confereng . Minister Fürst von Metternich Gr. Majestät bie Anzeige machte, baß sich am 12. Februar 1817 gur Feper bes allerhöchsten Geburtefestes aus allen Ständen ber Bewohner Wiens ein Berein gur Unterftupung ber burch Zeitumftanbe vermehrten Nothleibenden 'gebilbet habe, geruhten Ge. Majeftat folgende Entschließung zu erlaffen: »Ich gewähre nicht nur mit Bergnügen ben von Ihnen im Rabs men bes Bereins verlangten Schut, sonbern weise unter einem bie betreffenden Staatsbehörden an, in allen gu feinem Wirkungsfreise gehörigen Fallen, die von ihm in Unspruch zu nehmende, ober von felbst notlige Unterftutung ju leiften. Gie werden bie: fe Meine Resolution gur Kenntniß bes Bereins bringen, und felber fogleich eröffner, daß Ich ber Erfte, Theil an ber Subscrip: tion zu nehmen gesonnen bin. «

»Franz.«

Aehnliche Bereine bilbeten sich burch ben Schutz und die Unsterstützung Sr. Mojestät auch in Böhmen, Stepermark, Kärnsthen, Tyrol, Illyrien, Mähren, Galizien, Ungarn und in ben Militärgränzen 2c.

Der Berein der Kinpolunger deutschen Gemeins de in der Bukowina zur Unterstützung ihrer Mits bürger wurde im Jahre 1816 durch den Cameral Derwalter Horvath gegründet. Der Männerverein zu Triest zur Unterstützung ber Rothleibenben kam am 24. März 1817 zu Stande.

Der Armen verein im Schottenfelde zu Wien wurde im Jahre 1819 son dem verdienstvollen Herrn Pfarrer Honorius Kraus gebildet. Die Theilnehmer sammeln alle Monathe die Almosen in eigener Person, womit sodann die arbeitlosen Hilfsbedürftigen Unterstützung erhalten.

Der Wohlthätigkeits Berein zu Grätz wurde am 1. Juni 1819 unter ber Leitung der Polizendirektion gegründet. Der Zweck besselben ist, wahrhaft Dürftige zu unterstüsten, bestehende Anstalten zu verbessern, das Gassenbetteln abzusstellen, und Arbeitsscheue zum Selbsterwerbe anzuhalten.

Der Leichenverein ber Pfarre St. Laurenz im Schottenfelbe zu Wien trat im Jahre 1819 burch ben Pfarrer Honorius Kraus in Wirksamkeit. Der Zweck ist, den Dürftigen gegen zeitweise sehr mäßige Beyträge eine anständige Beerdigung zuzusichern.

Ein Leich en ver ein hat sich auch in ber Leopoldstadt zu Wien gebildet, so wie in verschiedenen Provinzskädten, z. B. in Prag zc.

Der Berein zur Lossagung des ceremoniellen Reujahrwünschens mittels einer wohlthätigen Spende zum Bortheile der Armen, wurde zu Wien von dem oft ehrenvoll erswähnten, hochwürd. Herrn Pfarrer im Schottenfelde, Honostius Kraus, im Jahre 1830 gegründet. Dieser Berein wursde bereits im Jahre 1814 zu Klagenfurt und in andern Städten und Märkten Kärnthens, im Jahre 1817 zu Fiume und Bruck an der Muhr, im Jahre 1818 zu Laibach und Silli, und bald hierauf zu Gräß, Linz, St. Pölten, Krems, Ollmüß u. s. w. gebildet. Nach dem Benspiele dieser Städte wurden im Jahre 1820 auch zu Innsbruck statt der Neujahrs Geremonie wohlthätige Spenden gesammelt. Diesem Benspiele folgten die Städte Trient, Bohen, Bregenz und Hall, u. s. w. Zu Warasdin und andern Orten Ungarns und Siebenbürgens wurden im Jahre 1830 lossagungskarten eingeführt.

# Armen : Inftitute.

Das Armen = Institut ber Herrschaft Bistritz im Klattauer = Kreise hat sich im Jahre 1795 von dem am 11. März besselben Jahres eingezogenen Bruderschaftsvermögen gebildet. Dieses Bermögen hat sich durch verschiedene Beyträge, Interessenbezüge und Strafgelder, ungeachtet mehrerer bedeuten= ber Armenbetheilungen bis Ende October 1830 auf 3500 fl. ver= mehrt.

Das Institut zur Unterstützung franker, arsmer und zum Dienen unfähig gewordener hands Iungsbiener in Grätz wurde im Jahre 1799 zu Stande gebracht. Dasselbe hat den Zweck, solche Handlungsdiener zu erhalten, welche frank, alt, mit Gebrechlichkeit behaftet sind, ihstem Dienste nicht mehr vorstehen können, oder schuldlos ihren Dienst verloren haben, welche kein eigenes Vermögen besitzen, noch sonst eine hinlängliche Unterstützung genießen.

Das Armen = Institut zu Krumau, Bubweiser= Kreis in Böhmen wurde durch wohlthätige Bentrage gestif= tet, und betheilt wochentlich 165 Arme mit Geld.

Der Hausarmen fond zu Kruman wurde im Jahre 1802 durch Stiftungen verschiedener Wohlthäter begründet, und hat die Bestimmung, Hausarme, nämlich solche Personen, wels che zur Betheilung aus dem Armen = Institute nicht geeignet sind, mit Geldspenden zu unterstüßen.

Armenväter und Armen = Bezirks = Direktoren wurden zu Wien im Jahre 1803 zur Leitung bes Armen = Instistute erwählt.

Das Armen schittut zu Wien erhielt ben der erhöhsten Zahl der Armen und ihrer Bedürfnisse mehrere Zustukquellen, indem im Jahre 1806 durch eine öffentliche Kundmachung verords net wurde, von Berlassenschaften, welche die Summe von 100 fl. übersteigen, ein halbes Procent, und ben der Börsen Sensarie von jedem 1000 fl. 15 fr. zum Besten des Armensondes zu erheben.

Eine Armen : Instituts = Commission zu Lemberg wurde am-3. Jänner 1811 errichtet.

Eine gemeinnützige Wohlthätigkeits.Anstalt zu Triest wurde im Februar 1811 burch das Cabinet der Mis nerva gegründet.

Das Armen=Institut zu Triest im Jahre 1817 durch fremwillige Gaben.

Das Armen, Institut zu Grätz wurde im May 1819 gestiftet, und besteht aus einem freywilligen Bereine wohlthätiger Menschen, die ihre milden Benträge und Bemühungen dahin richten, um jenen wahrhaft Dürftigen eines Ortes, die weder näher angehörigen Personen noch den übrigen Versorgungs Anstalten, anderen Gemeinden oder dem Auslande können zugewiesen wersden, die nothwendige Unterstützung mit der mindesten Beschwerde der Gemeinde in so serne zu verschaffen, als nicht eine besondere gesehliche Versügung im Wege steht. Die sämmtlichen, diesem christlichen Zwecke sich widmenden Personen bilden überhaupt die Mitglieder des Armenversorgungs Bereins.

Das Armen-Institut zu Kuttenberg in Böhmen wurde im Jahre 1822 errichtet.

Das Armen : Institut zu Prag sest der Gassenbette. len wohlthätige Schranken, und unterstützt die Armuth mit reich. lichen Spenden. Begründer ist Graf von Chotek.

Armen = Institute wurden in der österreichischen Monarschie allenthalben eingeführt, und die zweckmäßigsten Maßregeln getroffen, um das Armenwesen auf eine dem väterlichen Herzen des Kaisers entsprechende Weise neu zu reguliren. Manche Orte zeichneten sich ben dieser Gelegenheit durch ihren edlen Wohlthätigsteitssinn vorzüglich aus.

#### Arbeits=Schulen.

Die Arbeitsschule auf der fürstl. Schwarzensbergischen Herrschaft Krumau in Böhmen wurde im Jahre 1817 durch den Schloß-Caplan Martin Blaschka gesgründet. Der Zweck derselben ist, eine Anzahl von 8—12 Knasben sehr dürftiger Aeltern, und solche, welche von ihren Aeltern

a samuel.

vernachläßiget werben, außer bem Schulunterrichte mit angemessenen Handarbeiten zu beschäftigen, und selbe für Gewerbe vorzubereiten.

Eine Spitzenlehr=Anstalt zu Prag wurde am 11. August 1817 auf Befehl Sr. Majestät eröffnet. Dieselbe steht unster der Aussicht der k. k. Commerz= und Fabriks=Inspektion. Jestem gesitteten Mädchen, ohne Unterschied des Standes, ist in dem Alter von 9 bis 17 Jahren der Eintritt gestattet. Dieselben erhalten durch 3 Monathe unentgeldlichen Unterricht, worauf ihnen sodann die gelieferten Arbeiten bezahlt werden.

# Preywillige Arbeitshäufer.

Ein Beschäftigungs Bimmer für dienstlose Personen weiblichen Geschlechts zu Laibach wurde am 26. Dezember 1799 durch die Landeshauptmannschaft im Rath, hause eingerichtet. Die Dienstlosen erhalten hier bis zum Eintreten in einen neuen Dienst eine angemessene Beschäftigung, wodurch ihr Lebensunterhalt gesichert ist, und den Folgen des Missiggangs und des Mangels vorgebeugt wird.

Ein frenwilliges Arbeitshaus zu Lemberg wurde im Jahre 1811 für Personen errichtet, welche eine anständige Unterfunft und Beschäftigung suchen.

Ein freywilliges Arbeitshaus zu Görz entstand im Jahre 1815 burch ben Priester Giovanni Contavalle.

#### Aushilfs : Ponds.

Der Aushilfsfond in Unglücksfällen ben dem Werbbezirke der deutschen Ritter Drdens Commende am Lech wurde am i. März 1793 errichtet, und der Plan desselben durch den Druck zur öffentlichen Kenntniß gesbracht. Rach den Statuten soll der Fond aus sämmtlichen Körsnerlieferungs Capitalien bestehen, und das Zinserträgniß jenen Personen zugemittelt werden, welche durch Elementarereignisse an ihrem Eigenthume Schaden gelitten haben.

Stipenbien für Beamtens. Töchter wurden am 7. Juli 1802 errichtet, und zwar aus dem Ueberflusse bes Hallers und Sonnenburger Stiftungsfondes.

Das Aushilfs-Institut ber Fabriksarbeiter in Wien wurde im Jahre 1803 durch den Gewehr-Fabriksarbeiter Nikolaus Desterlein gebildet.

Eine Privatanstalt zur Unterstützung austrestender Sträflinge aus dem Zucht-und Polizeihausse in Wien entstand im Jahre 1813 durch den k. k. Regierungssrath und Polizeys Oberdirektions Abjunkt Oß. Der Zweck dersselben ist, jene Unglücklichen, welche ganz ohne Hilfe aus dem Zuchthause in Wien austreten, mit den unentbehrlichsten Kleidern zu versehen, und für die ersten Bedürfnisse wenigstens auf einige Tage, bis sie Beschäftigung und Brot sinden, mit Geld zu unsterstüßen.

Unterstützungen wurden jenen Gutsbestzern, welche durch Elementarereignisse Schaden genommen, zugesichert, indem sie nach Bekanntmachung vom 14. Februar 1819 auf Steuernache laß Ansprücke zu machen haben.

# Verfat := Aemter.

Das öffentliche Versatzamt zu Lemberg wurde am 1. März 1793 eröffnet, und aus der Darlehenbank gebildet, welche früher unter der Benennung Mons pius bestanden hatte.

Das k. k. Bersatzamt zu Grätz befindet sich seit dem Jahre 1826 im eigenen Amtsgebäude, und hat die wohlthätige Bestimmung, in Nothfällen augenblickliche Geldaushilfe gegen Pfänder zu schaffen.

Das Versatzamt ober Leihhaus (Monte Santo ober Monte di Pieta) in Trient wurde am 2. Jänner 1833 eröffnet. Ein solches Institut hatte zu Trient schon früsher seit langer Zeit bestanden; allein dasselbe ist zu Ende bes vorigen Jahrhunderts in Folge der Kriegsereignisse, die auf diesser Stadt schwer gelastet haben, gleich so manchem andern ganz eingegangen. Am 9. May 1827 starb Herr Doctor Andreas von Basseti, ein Rechtsgelehrter und Bürger von Trient,

und bestimmte in seinem Testamente eine Summe von 50,756 fl. 26 fr. Conv. Münze zur Gründung dieser Anstalt.

#### Armen- Verforgungshäufer.

Das Armenhaus zu hof. Gastein wurde im Jahre

Die Versorgungsanstalt zu Feistritz für 16 Arme wurde im Jahre 1804 durch den Eigenthümer bieser Herrschaft, Wenzel Joseph Jähnel, gegründet.

Das Armenhaus ben St. Bartholomä in Prag wurde im April des Jahres 1808 durch Joseph Grafen von Wallis eröffnet. Die fernere Vervollkommnung verdankt es Sr. Ercellenz dem edeldenkenden, hochgesinnten Grafen Kolstowrat. Es hatte im Jahre 1824 an Capitalien 4000 fl. Conv. Münze und 129,566 fl. W. W. Verpflegt werden jährlich gegen 300 Personen,

Das Armenhaus zu Lemberg wurde am 3. Jänner 1811 feperlich eingeweiht. Der Armenfond bildete sich durch Beyträge edler Menschenfreunde. Der nächste Zweck dieser Ansstalt ist, die Versorgung der hilflosesten Armen, welche alle Mosnathe die zu vertheilenden Summen beziehen.

Ein Armen = und Arbeitshaus zu Triest wurde im Jahre 1818 durch bas Cabinet der Minerva gegründet.

Ein Versorgungshaus für arme weibliche im Dienste ergraute Dienstbothen in Wien wurde im Jahre 1823 durch Laurenz Heiß, Bürger in Wien, eröffnet.

Eine Privat=Bersorgungs=Anstalt zu Wien in der Vorstadt Wieden wurde im Jahre 1824 für arme Dienst= bothen errichtet.

Das Armen Der sorgungshaus in der Leopoldsstadt zu Wien wurde am 4. October 1826 feverlich eingesweiht. Den Grundstein hat der Regierungs präsident von Reichmann gelegt. Die Einführung der Armen geschah am 4. October 1827 auf eine feverliche Weise. Dieses Versorsgungshaus wurde gestiftet durch die Huld Sr. Majestät des Kaissers, der höchsten und hohen Behörden, durch die Beyträge des

Herrscherhauses, und durch die großmüthigen Spenden einzelner Wohlthater.

Das St. Martin = Armenhaus zu Krumau ents fand in neuerer Zeit, und hat den Zweck, arme Weibspersonen zu verpflegen.

Das Armens und Arbeitshaus (Pia casa di Ricovero) zu Roveredo in Tyrol wurde am 12. Februar 1833 eröffnet. Den ersten Grund hiezu legte Herr Johann Bapt. da Santo Nicolo, ber in seinem Testamente ein besteutendes Vermächtniß zur Erreichung dieser Absicht aussetze.

# C. Institute für arme und unglückliche Kinder.

# Blinden: Inftitute.

Das f. f. Blinden- Institut zu Wien murbe im Jahre 1804 von bem Armen = Bezirks = Direktor herrn Wilhelm Rlein als Privat = Unstalt gegründet, burch öffentliche und Pri= vatunterftütungen erweitert, und im Jahre 1808 burch ein eiges nes hofbefret zu einem öffentlichen Institute erhoben. Der Zwed dieses Institutes ist, blinde Kinder, nebst bem nöthigen morali= ichen Unterrichte, an folde Beschäftigungen zu gewöhnen, womit die ärmern sich burch eine ihren Fähigkeiten angemessene Arbeit ihren Unterhalt selbst verdienen konnen. Es werden hier Rinder von 6 bis zu 15 Jahren und von benben Geschlechtern aufgenom-Man unterrichtet fie in ber Religion, in ber fogenannten Ropfrechnung, und in verschiedenen häuslichen und mechanischen Arbeiten : fie lernen Spinnen, Stricken und machen Spigenarbeit auch machen fie mancherlen Gerathschaften aus Pappenbedel, Solz und Draht. Für die Kinder vermöglicher Aeltern werden jährlich 300 fl. bezahlt. Mehrere Urme werden burch Beyträge erhalten. Bermögliche Kinder bekommen auch Unterricht im Lesen, Schreis ben, in ber Geographie, ber Geschichte, ber Mathematif und in

fremden Sprachen. Jeben Donnerstag zwischen 10 und 12 Uhr ist eine Prüfung, bie Jebermann besuchen kann.

Seit dem Jahre 1816 besteht hier auch ein Stiftungsplatz gur Bildung blinder Militärkinder.

Die Berforgungs : und Beschäftigungs : Anstalt armer erwach fener Blinder in Wien hat fich im Jahre 1825 mit Bewilligung ber hohen kandesregierung burch ben fremwils ligen Zusammentritt mehrerer mitleidig gesinnten Personen gebilbet. Dast. f. Blinden - Institut zu Wien hat bewiesen, bag bie Blinden, burd eine ihrem Buftande angemeffene Methode, nicht nur in al-Ien gewöhnlichen Lehrgegenständen unterrichtet, sondern baß fie auch arbeitsfähig gemacht werben fonnen, wodurch biefelben gu vernünftigen, religiösen und moralischen Menschen gebildet merben, die ihr Unglud weniger fühlen, sich nütlich zu beschäftigen wiffen, und baburch ber menschlichen Gesellschaft weniger gur Laft Das Publifum hat seinen Benfall und feine Theilnahme an biefer wohlthätigen Unftalt burch reichliche Bentrage bewiefen. Es blieb nur ber Bunfch übrig, baß auch nach Berlauf ber Er. giehungszeit, welche ber 3med bes f. f. Blinden = Instituts ift, und fich mit bem 18. Jahre bes Böglings schließt, für biefe Un. gludlichen ferner geforgt werben mochte, weil ber Buftand bes Blinden es mit sich bringt, bag er sein ganges Leben hindurch fremder Leitung und Sulfe nicht entbehren fann, wozu eigene Menschen erforderlich find. Findet der Blinde aber feine solche angemessene Unterkunft und Hilfe, so ergibt er sich ber Uns thatigfeit und fällt bem Publifum als Bettler gur laft. folches Loos haben bisher auch manche vormahlige Zöglinge bes Blinden : Inftituts gehabt, und es ift leicht begreiflich, bag ben einer unthätigen herumziehenden Lebensweise bas früher Erlerns te aus Mangel an Uebung balb vergeffen, und auch bie Reinheit ber Gesinnungen und Handlungen gefährdet wird. Zweck bieses Institutes geht nun bahin, bie ausgetretenen blinden Zöglinge vor biesem Abwege zu bewahren, und ihnen bie Fruchte ihrer genoffenen Bilbung ju fichern. Diese Unters nehmung blieb nicht ohne gesegnete Folgen, mehrere Menschenfreunde schlossen sich bem Bereine an, und leifteten Beytrage. Ge. Majestät ber Raiser haben die Statuten allergnädigst bestätiget,

Ihrer Majestät ber Kaiserinn verbankt ber Verein ein großmästhiges Geschenk von 3000 fl. W. W. zur Grundlage eines Fousbes, und Se. kaiserl. Hoheit der Erzherzog Anton haben das Protektorat dieser wohlthätigen Anstalt zu übernehmen geruhet. Die Anstalt nur für Blinde vom männlichen Geschlechte anfängslich eingerichtet, ist nun auch für Mädchen, welche aus dem Blinden Institute treten, und für andere Blinde vom weiblischen Geschlechte, zur Bewahrung ihrer Sittlichkeit und Thätigkeit bestimmt worden. Ueberhaupt sollen nach und nach alle Zöglinge des Blinden Institutes in diese Anstalt übertreten, und auch andere Blinde, die nicht in dem Institute waren, aufgenommen werden.

Der Herausgeber dieses Werkes, hat von der Herausgabe zweher Gedenkbücher auf die »Genesung« und das »sechzigste Ges burtsfest« Sr. Majestät des Kaisers den Ertrag von mehr als Booo fl. Conv. Münze zur Stiftung zweher beständiger Plätze gewidmet.

Diese Bersorgungs und Beschäftigungs Anstalt für erwachs sene Blinde ist in dem Gebäude des k. k. Blinden Institutes uns tergebracht, Josephstadt in der Brunngasse Nrv. 188, wo sich Jedermann von der innern Einrichtung und den Beschäftigungen der versorgten Blinden überzeugen kann.

Das Blinden Inftitut zu Prag im Jahre 1808, durch den k. k. Gubernialrath und Berauer Areishauptmann Ritster von Platzer errichtet, hat den wohlthätigen Zweck, den Blinden durch angemessene Unterrichts und Hilfsmittel dahin zu bringen, daß er sich nütlich beschäftigen kann, wodurch er selbst weniger unglücklich und für die menschliche Gesellschaft brauchbar wird. Die Unternehmer des Prager Blinden Instituts haben durch frenwillige Beyträge einen Fond zur Gründung der Anstalt zusammen gebracht. Se. Majestät haben dieses Institut reichlich durch Geld unterstützt, und demselben ein eigenes Haus auf dem Hradschin überlassen. Jährlich werden öffentliche Prüfungen geshalten, ben denen die Zöglinge Proben von ihren erlangten Kenntsnissen und Fähigseiten ablegen. Mit dem Institute steht auch eine Heilanstalt in Berbindung.

Das Blinden-Institut zu Brünn wurde im Jahre 1822 gegründet.

Die Blinden-Lehranstalt zu Ling im Jahre 1824.

Das Blinden , Institut zu Preßburg wurde im Jahre 1826 durch Raphael Beitl und Gabriel Hertes lendy gegründet. Dasselbe wurde nachher nach Pesth verlegt, woselbst es zu schönen Hoffnungen berechtiget.

Das Blinden : Institut zu Pesth wurde durch Se. faiserl. Hoheit Erzherzog Palatinus ins Leben gerufen, und im Jahre 1827 von Sr. Majestät reichlich beschenkt.

Die Bersorgungs: und Beschäftigung sanstalt für erwachsene Blinde in Böhmen am 1. März 1832, am denkwürdigen vierzigsten Erinnerungstage bes Regierungs: antrittes Er. Majestät gegründet, wurde am Nahmensseste des allgeliebten Kaisers am 4. October besselben Jahres zu Prag, in Gegenwart einer zahlreichen Bersammlung aus allen Ständen, von dem Prosessor D. Alons Klar feperlich eröffnet.

# Taubftummen . Inftitute.

Das Taubstummen : Institut zu Prag wurde im Jahre 1793 errichtet, und mit dem Witwen : und Waisen : Institut vereiniget.

Das f. k. Taubstummen, Institut zu Bien wurde im Jahre 1795 burch die väterliche Borsorge Sr. Majestät, der adeligen Frauen und durch mehrsache milde Benträge, Geschenke und Vermächtnisse gegründet. Der Zweck dieses Institutes ist: gehör und sprachlosen Kindern, nach einer eigenen, ihren Organisationssehlern angemessenen Lehrart, Unterricht und Uebung in gemeinnützigen und zum bürgerlichen Leben unentbehrlichen Kenntznissen so lange zu verschaffen, bis sie im Stande sind, sich selbst ihren Lebensunterhalt zu erwerben, und wieder andern Unglückslichen dieser Art im Institute Platz zu machen. Se. Majestät haben zur bessern Unterbringung, und Versorgung der armen taubstummen Jugend ein eigenes Gebäude ankausen sassen, das eine gesunde Lagend besitzt, und mit einem geräumigen schönen Garten versehen

ift. Se. Majestät haben bisher an bem Wohle bieser Unglücklichen ftets ben innigsten Untheil genommen.

Das Ronigl. Ungarische Taubftummen : Inftis tut in Baitzen murbe burch bie patriotische Thatigfeit bes Unbr. v. Cfagar am 19. Marg 1802 eröffnet. Dasselbe ers hielt von der allerhöchsten Unade ein großes geräumiges Gebäude mit zwey Stodwerfen und eben fo vielen Seitenflügeln. Bor bem Eingange befindet fich folgende Inschrift, welche bie Bestimmung des Hauses und den gefenerten Nahmen des hocherhabenen Wohls thäters enthält: Fovendis Instituendisque Surdomutis, Franciscus I. Imperator Augustus et Rex Apostolicus. Anno 1802. Bur Grundung eines Fondes haben Ge. Majeftat eine Summe von 5000 fl. bengetragen, und bis bas Institut gur Gelbstftanbigfeit gelangte, bie Berfostungsauslagen aus bem öffents lichen politischen Fonde angewiesen. Für Rinder mittellofer Meltern murben 60 Stiftungspläße bestimmt, und zwar 40 für Anaben und 20 für Madden. Mit einer gleichen Bahl Rinder von bemittelten Aeltern, fonnen im Gangen 120 Zöglinge in bie Anstalt aufgenommen werben. Die Unstalt murbe unter bie uns mittelbare Oberaufsicht ber landesregierung gestellt. Gie erhielt einen Direktor als Vorsteher und Lehrer, einen Religionslehs rer, einen Rechnungsführer, brey Professoren, einen Gbelfteinfcleifer, vom Bifchof Araby gestiftet, einen Auffeher für Rnaben, eine Aufseherinn fur Madchen und bie nothige Saus= bienerschaft. Der Unterricht wird nach Erforderniß in ber beut= schen und ungarischen Sprache vorgetragen. Die Taubstummen werben ohne Unterschied ber Religion gum Unterrichte gugelaf= fen, und in die Unstalt aufgenommen. Der Unterricht wird in ben zwen herrschenden Landessprachen, ber Ungarischen und Deutschen ertheilt; die Rinder von ungarischen Aeltern erlernen nämlich die ungarische, bie Rinder von beutschen Aeltern die deutsche Sprache. Der Lehrfurs eines Zöglings bauert burch 6 Jahre, und mittlerweile werden bie Rinder von armer herfunft außer ben Schulftunden zugleich in einem Sandwerke ober in einer Runft unterrichtet, nach Berlauf biefer Zeit frenges fprocen, und als brauchbare Menschen, als wandernde Gefellen fich felbst überlaffen. Die Knaben vornehmer Abfunft bilben fich

im Zeichnen und in andern Kenntnissen, welche in höhern Stans ben gefordert werden, als in der Geographie, Statistik, Geschichte, Naturgeschichte, Rechtswissenschaft; die Mädchen in als len Handarbeiten, welche ben dem schönen Geschlechte in Anwendung kommen.

Die Taubstummen Lehranstalt in Linz wurde im Jahre 1812 von dem Pfarrer Mich. Reitter zu Kalham gesgründet. Die Taubstummen wohnen theils in einem für sie besstimmten Gebäude, theils in der Stadt ben ihren Anverwandten. Für die körperliche und moralische Bildung und für das fernere Fortkommen der Zöglinge wird auf das Beste gesorgt. Im Jahre 1814 wurde von Er. Majestät der Plan zur Gründung einer permanenten Provinzial Lehranstalt für Taubstumme genehmiget.

Die Taubstummen Bildungsanstalt zu Grätz, welche einem lange gefühlten Bedürfnisse bieses Landes begegenet, und schon beym Beginne 18 Zöglinge zählte, wurde am 4. November 1831, als dem Nahmensfeste der allgeliebten Landesmutter, mit einer angemessenen Feperlichkeit in der Vorsstadt Graben eröffnet.

Das Taubstummen, Institut zu Brünn, an bessen Organistrung schon seit längerer Zeit gearbeitet ward, und in welchem auch die Zöglinge bereits Unterricht erhalten hatten, wurde am 4. October 1832, als am Nahmensfeste Gr. Majestät des Kaisers, severlich eröffnet.

# Institute für Findlinge und Waisen.

Das Waisen- und Findelhaus zu Grätz erhielt im Jahre 1796 eine neue Verfassung.

Die Waisen und Findlinge in Krain wurden nach den am 28. Juli 1796 erschienenen Beranstaltungen der Bersorgung übergeben.

Das Findelhaus zu Wien erhielt am 1. September 1801 eine eigene Ammenanstalt.

Das Italienische Waisens Institut zu Prag nahm im Jahre 1804 seinen Anfang. Die Mitglieder der italies nischen Nation hatten nämlich am 4. Juli 1802 den Entschluß gefaßt, nach dem Borbilde bes im Jahre 1798 aufgehobenen wälsschen Spitals durch freywillige Beyträge ein neues Institut zum Besten der Armen, vater sund mutterlosen Waisen zu errichten. Diese Wohlthäter, durch die Gnade Sr. Majestät aufgemuntert, schickten sich an, ihrem Institute immer mehr Festigkeit und Dauershaftigkeit zu verschaffen. Durch wohlthätige Menschenfreunde erstielt dasselbe im Verfolg der Jahre bedeutende Zuslüsse.

Die Findelhaus : Unstalt in Wien erhielt im Jahre 1804 wesentliche Berbesserungen.

Die Findlinge erhielten im Jahre 1804 vorzügliche Unsterstützungen, indem am 6. September bekannt gemacht wurde, daß die Söhne Derjenigen, welche Findlinge unentgeldlich aufziehen, vom Militärstande befreyt seyn sollen. Aehnliche Begünsstigungen für die Pflegeältern der Findlinge wurden am 1. April 1813 bekannt gemacht.

Die Gebärsund Findelhäuser in Tyrol murben am 19. Jänner 1819 zu Staatsanstalten erhoben.

Ein Erziehungshaus für arme Waisenkinder weiblichen Geschlechts zu Görz wurde durch den Priester Giovanni Contavalle gegründet. Se. Majestät bewillige ten dieser Anstalt eine Unterstützung von 1000 fl. Conv. Münze.

Das Gebärsund Findelhaus ben Trient in Tystol, mit einer italienischen Hebammenschule verbunden, wurs de am 1. Jänner 1830 eröffnet. Das ehemahlige Carmelitens kloster wurde zu diesem wohlthätigen Institute mit großen Kossten aus dem Staatsschaße gegründet, mit dem nöthigen ärztslichen und übrigen Personale versehen, und allem Erforderlichen eingerichtet.

# Bewahr = und Bildungs = Anstalten für kleine Kinder.

Die Kleinkin ders Bewahranstalten gewinnen ims mer mehr an Zahl, Bedeutsamkeit, Zutrauen und nütlicher Wirksamkeit. Man hat diesen Anstalten, sagt Chimani in seis nem Leitsaden, in Desterreich die Aufgabe gestellt, daß sie die Kinder von zwen bis fünf Jahren körperlich und geistig überwas chen, ihre körperlichen und geistigen Anlagen anregen, und die Rinder zur weitern religiös = moralischen und geistigen Ausbildung für bie Bolksschule und bas Leben vorbereiten sollen.

Die Kleinkinders Bewahranstalt zu Cremona in Italien wurde am 24. Jänner 1829 durch die menschens freundlichen Bemühungen des Herrn Dr. Ferranti Apperti, t. k. Normalschuls Direktor, errichtet. Im Lombardisch svenetias nischen Königreiche sind Kinders Bewahranstalten allenthalben, auch in Dörfern seit vielen Jahren als Privats Unternehmungen verbreitet.

Die Bewahranstalt zu Neusohl in Ungarn wurs be burch ben herrn hof: Sefretär Nikolaus Zmeskall von Domonewitz gegründet, und am 4. November 1829, als am Nahmensseste Ihrer Majestät ber Kaiserinn, eröffnet.

Die Bewahranstalt zu Waitzen in Ungarn verbankt ihre Entstehung ber Wohlthätigkeit bes bortigen Bischofs.

Der Rational= Berein für frühzeitige Ergies bung fleiner Rinber in ben Bewahr und Bilbungsanstalten gu Dfen und Defth, wurde unter bem Schute Ihrer faiferl. hoheit ber burchlauchtigsten Frau Erzherzoginn Maria Dorothea, Gemahlinn Gr. faiserl. Sobeit bes Ergs bergogs Palatinus, gebilbet. Diefer Berein hat gunachft bie Errichtung und leitung von Rleinfinder = Bewahr = und Bildungs= anstalten in ben größeren Städten bes Baterlandes jum 3mede. hierdurch wird bem, unter ben andern Bolfsflaffen fo allgemein eingeriffenen Gittenverberbniß entgegen gearbeitet, indem die Uns ftalt bie heranwachsende Generation von ihrer frühesten Lebens: geit unter feine unmittelbare unausgefette Aufficht ftellt, und fein Bestreben babin richtet, aus berfelben gute, fromme und nuplis che Glieber bes Staates zu erziehen. Am 23. Juni 1830 murbe durch die frepe Wahl fammtlicher Mitglieder die Gefammt = Ber= waltung festgefest, und bie Grafinn M. Therefia Brundwit und ber Baron Alons Mebnyanszfy zu präsidirenden Mitgliedern ermählt. Die leitenben Mitglieder, 24 an der Bahl, haben bie Dberverwaltung fammtlicher Unftalten zu beforgen, und Die Berpflichtung zu übernehmen, Die Ansuchenden einer Stadt ober auf bem lande, bie sich eine ober mehrere Unstalten biefer

Art zu errichten munfchen, mit allen nöthigen Materialien und hinlänglich gebildeten Lehrern zu verfeben, wenn felbe bie biegu erforderlichen Auslagen beden. Außer ber Gefammtverwaltung wurden noch vier Lokal= Verwaltungen errichtet, nämlich für bie Festung Dfen, für bie Wasserstadt, Christinenstadt, Leopolostadt in Pefth; für die Theresienstadt und Josephstadt in Pefth murben neue Anstalten errichtet, fur welche ber Magistrat bie Obforge übernommen hat. Jest find in Dfen bren und in Pefth zwen Bewahranstalten. In biefen bestehenden Bewahranstalten werden ben 800 meift arme Kinder erzogen. Da aber ber Bereinsfond gur Dedung ber Auslagen nicht vollfommen hinreicht, fo erging ein Aufruf an eble Menschenfreunde, entweder als außerordentliche Mitglieder mit beliebigen Bentragen bem Bereine bengutreten, ober als wirkliche Mitglieber, gegen einen auf 5 Jahre mit jährlichen 10 fl. Conv. Munge zu leistenden Beptrag, wofür ihnen eine Bereins : Rarte mit bem Rechte zugefichert wird, nach eigener Wahl zwen arme Kinder in einer der Anstalten auf Roften bes Bereins erziehen zu laffen.

Die Bewahrsund Bildungsanstalt für kleine Kinder in Presburg wurde im Jahre 1830 gegründet, nach dem Muster der durch die Frau Gräsinn Theresia von Brundwif zu Osen mit dem wohlthätigsten Erfolge errichtesten Anstalt. Auf Anregung des Herrn Nitters von Rechlinsgen haben sich mehrere Männer und Frauen vereinigt, diese Anstalt ins Leben zu rusen, und hierdurch ein Andenken zu hinsterlassen an die glorreiche Krönung Gr. Majestät des jüngern Königs und Kronprinzen Ferdinand. Im Jahre 1831 wurde mit dieser Anstalt eine Versorgung für hilflose Kinder, deren Aeltern durch die Cholera hinweggerafft worden sind, verbunsden. Zwey andere Kinderwarts Anstalten sind seither wieder in dieser Stadt entstanden.

Die Kinder Bewahranstalt zu Klausenburg in Siebenbürgen ist von einem Bereine wohlthätiger Frauen unter der Leitung Ihrer Erzellenz der Frau Gräfinn Josifas Czach eröffnet worden.

Die Rleinfinderwart. Unftalt zu Wien am Rennwege Mro. 185 wurde am 4. May 1830 mit Bewilligung ber f. f. n. o. Landesregierung eröffnet. Diefes beilfame Ufpl bat fich burch bie landesmütterliche Suld Ihrer Majestät ber Raiferinn, burch bie Unterstützung bes abeligen Frauenvereins und vieler Menschenfreunde gebilbet, und hat ben 3med, armen fleinen Rindern von 2-6 Jahren mahrend ber Tagesarbeit ihrer erwerbedürftigen Meltern fichern Schut vor ber fie umgebenben Gefahr ber Berunglückung und Bermahrlofung zu gemähren, und fie zugleich burch gut beaufsichtigtes Busammenleben in eis uer gefunden und beitern lofalitat, und burch naturgemaße Ents wicklung ihrer Rrafte findlich und fittlich froh werben ju laffen. Diese erste Rleinfinder Bewahranstalt in Wien, am 12. Februs ar 1830, am Geburtefefte Er. Majeftat bes Raifere gegrundet, ift noch immer eine Mufter = Anftalt aller fpater entstandenen, in welcher auch bie lehrer für bie letteren gebildet werden. Der herr Pfarrer Lindner hat fich um die Organisirung vorzüglich verbient gemacht.

Die Klein Kinberwart Mustalt zu Wien am Schaumburgergrund Nro. 22 wurde durch die Bemühuns gen bes Herrn Pfarrers Anton Erhard im Juli 1830 ersöffnet.

Die Aleinkinder Bewahranstalt zu Wien in der Borstadt Margarethen Nro. Gowurde am 4. Novemsber 1830 am Nahmensfeste Ihrer Majestät der Kaiserinn eröffsnet. Der Herr Pfarrer Jos. Theyer ist als Gründer ans zusehen.

Bey dem Aufblühen dieser drey Bewahranstalten bildete sich ein Hauptverein, welcher zum Zwecke hat, die bestehenden Kleinstinder Wartanstalten zu erhalten, und neue zu errichten und für die Dauer zu unterstützen, selbst Aussichtsanstalten für jene Kinder zu organistren, welche die öffentlichen Schulen besuchen, um sie zum Fleise und zur Sittlichkeit anzuhalten. An die Spite dieses Bereins traten als Allerhöchste Schutzfrau, Ihre Masiestät die Kaiserinn. Derselbe kam am 8. Februar 1831 in Wirksamkeit.

Die Kleinkinder Bewahranstalt zu Wien im Neulerchenfelde wurde am 6. Juni 1831 durch den Herru Pfarrer Joseph Abler eröffnet.

Die Kleinkinder = Bewahranstalt zu Wien im Pfarrbezirke Reindorf, in welchen die Orte Fünshaus, Sechshaus, Braunhirschengrund und Rustendorf eingepfarrt sind, wurde durch die Bemühung des Herrn Pfars rers Johann Sterle am 13. Juni 1831 eröffnet.

Die Kleinkinder = Bewahranstalt zu Wien in Hernals wurde im Juni 1832 durch den Ortspfarrer Herrn Carl Kiems eröffnet.

J. J. M. M. der Kaiser und die Kaiserinn und J. J. K. K. Hobeiten geruhten diese nützlichen Unstalten mehrere Mahle zu besuchen und in Augenschein zu nehmen.

Die Kleinkinder = Bewahranstalt zu Grätz wurs de im Jahre 1832 errichtet.

Die erste Bewahranstalt in Böhmen trat im April 1832 zu Prag in Wirksamkeit, und wird gewiß mehrere in ber Hauptstadt und auf dem Lande, ben dem immer regen Sinne der edlen Böhmen für alles Gute und Nüpliche, ins Leben rufen.

Die Kleinkinder = Bewahranstalt zu Linz wurde ebenfalls im Jahre 1832 organisirt.

Auf diese Art verbreiten sich die Kleinkinders Bewahranstalsten immer mehr und mehr im österreichischen Kaiserstaate, und gewinnen durch ihre erprobte Nüßlichkeit an Zutrauen ben allen Classen der Einwohner und eben so an thätiger Mitwirkung. Sehr ersfreulich waren die Theilnahme und Unterstühung, welche diese Austalten in Wien in ihrer Entstehung ben J. J. M. dem Kaiser und der Kaiserinn, ben den durchlauchtigsten Gliedern des hohen Kaiserhauses, ben dem hohen und höchsten Abel, ben den Honoratioren und dem Bürgerstande gefunden haben. Die Gesellschaft abeliger Frauen zur Beförderung des Guten und Nüßlichen hat sich um die Unterstühung derselben sehr verdient gemacht. Die Sinrichtung dieser Anstalten sindet man ausführslich beschrieben in dem Werke: "Theoretisch praktischer Leitsaben sür Lel rer in Kinder Bewahranstalten von Leopold Chimas

a account to

ni. Wien 1832.« Dieses eben so interessante als nütliche Buch verdient mit vollem Rechte bie beste Anempfehlung.

# D. Aufmunterungen zur Tugend und Kechtschaffenheit.

Das Gittenfest ju Rifoleburg murbe am 4. Dctober 1796 gestiftet. Frenherr von Connenfele, f. f. wirkl. Sofrath, hatte im eblen Bohlthätigkeitsgefühle fein bedeutendes Bermogen lediglich fur bie Unterftugung ber Jugend bestimmt, welche fich burch Tugend und Wohlverhalten vorzüglich auszu-Einen beträchtlichen Theil widmete er gu Unterzeichnen sucht. Rügungs-Prämien für bie tugenbhafteften armen Landmädch en in ber herrschaft Rifolsburg. Diese Stiftung fand unter einer eigenen Direktion, und bie Preisevertheilung wurde mit jedem Jahre vorgenommen, und mit bem Nahmen "Rofenfest" bezeichnet. Das ausgewählte Mabden empfing einen Rrang aus rothen und weißen Rofen, und bas Defret ber Pramie von 150 fl., welche Summe ihr zwen Wochen vor ihrer Verheirathung nebst ben fünfprocentigen Binfen ausgezahlt wurde, und welche sie auch im unverehligten Stande als Eigens thum betrachten fonnte. Die erfte Preisvertheilung murbe im Jahre 1796 von bem ebelfinnigen Stifter personlich vorgenommen.

Eine Prämienstiftung wurde im Jahre 1810 von Seite der Regierung für jene Dienstbothen männlichen und weibslichen Geschlechts gegründet, welche mit Dienstzeugnissen beweissen können, daß sie fünf und zwanzig Jahre mit unbescholtener Sittlichkeit, mit Fleiß und Treue in Wien gedient haben, und während dieser Zeit zehn Jahre ununterbrochen in dem nähmlischen Dienstorte gestanden sehen. Alle Jahre werden 10 Präsmien, jede zu 150 Gulden vertheilt, denen die Gesellschaft abes liger Frauen noch mehrere bedeutende Prämien beyfügt.

Stiftungen zur Ausstattung armer tugenbhafe ter Mädchen in Wien hat die Fürstinn Marianna von Dietrichstein, vier, jede zu 100 Gulden gegründet.

#### Corrections = Anstalten.

Das Correctionshaus zu Laibach erhielt burch die Landeshauptmannschaft eine wohlthätige Begünstigung, nähmlich die Einführung der sogenannten Rumford'schen Suppe. Am 19. November 1800 wurden die Ingredienzien dieses wahrshaft gesunden und wohlseilen Nahrungsmittels zum Nuten der ärmern Bolkstlasse öffentlich bekannt gemacht.

Die Arbeits = und Besserungs = Anstalt in Wien auf der Windmühle wurde am 1. October 1804 gegründet. Zu dem Personale gehören: der Verwalter, Controlor, Mate= rial = Rechnungsführer, Protofollist, zwen Faktoren, ein Kanzellist mit mehreren Accessisten, ein Hausseelsorger, Arzt, Wund = und Ausgenarzt, eine Hebamme, ein Schullehrer und Aussichts Personale.

Die Provinzial = Zwangsarbeits = Anstalt zu Schwat in Tyrol wurde am 27. April 1804 in Wirksamkeit gesett.

Das Correctionshaus zu Lemberg für Bagabuns ben und muthwillige Bettler murde im Jahre 1811 errichtet.

Das Provinzial = Strafhaus zu Wien in ber Leopoldstadt gehört unter die trefflichsten Anstalten dieser Art. Es hat die Bestimmung: Sträslinge, die durch richterlichen Ausspruch ihrer Verbrechen wegen aus der bürgerlischen Gesellschaft ausgeschlossen und zur Strafe verurtheilt wurs den, nicht nur zu verwahren, sondern auch während ihrer Straszeit nach ihren Fähigkeiten zu beschäftigen, und als bessere Menschen wieder herzustellen.

Das Provinzial s Strafhaus zu Linz wurde im Jahre 1812 gegründet. Dasselbe verdankt seine Errichtung dem Herrn August Grafen von Auersperg, und verdient den Nahmen einer wahrhaft musterhaften Austalt. Se. Majestät has ben das schöne Lokale des Linzerschlosses zum Behuse dieses Strafs hauses einräumen lassen.

a sociole

Das Provinzial. Strafhans zu Prag im Jahre 1822 für Ariminal. Berbrecher errichtet, wurde im Jahre 1826 noch zweckmäßiger eingerichtet. Das Gebäude wurde zum Theil aus dem aufgehobenen Augustiner = Kloster zu St. Wenzel für 1000 Kriminal-Sträflinge und für das nöthige Amts = und Aufssichts Personale hergestellt. Im Aufange des Jahres 1827 ers hielt diese Anstalt ihre eigenthümliche Kirche und Seelsorge durch Stiftung eines katholischen Hauspfarrers und Cooperators. Von dem Kriminal-Fonde werden das Amts = und Aussichts Personale und die Wertmeister ben den Fabriksärbeiten, ferner ein Medicinal = und Wund Arzt, ein Pastor und Rabbi honorirt. Diese Ausstalt hat ferner ihre eigene Traiterie, ihr männliches und weißsliches Krankenzimmer, und hat die nothwendige Absonderung der Geschlechter in der Kirche, Wohnung, und in den Beschäftigungs Zimmern eingeführt.

-

Berordnungen gur Belebung ber humanis tat, Sittlich feit und Moral: 21m 16. Februar 1793 erschien ein Berboth, bie Unterthanen eigenmächtig mit Stockfcblägen zu bestrafen. Um 8. Juli 1808 murben fammtliche Beamte verpflichtet, an Sonns und Tenertagen bem öffentlichen Gottesbienfte benzuwohnen. 2m 1. Juni 1810 fam in Wien eine neue Gefindordnung in Wirksamfeit. Um 8. Februar 1815 wurde vermög Wiener = Congreß die Erklärung wegen Abschaffung bes Selavenhandels gegeben. Im Jahre i816 murbe bem öffentlichen Bettelunwesen gesteuert. Um 24. Juni 1821 murbe ben Ergbischöfen und Bischöfen aufgetragen, über bie Reinbeit ber driftfatholifchen Lehre Bachfamfeit gu üben. Um 31. Detober 1821 wurden bie Rinderballete verbothen. Am 4. Jans ner 1822 die Orbensgeistlichen zur Tragung ber Orbensfleibung verpflichtet. Um 14. Marg 1822 bie Rreishauptleute, Magiftrate und Ortsobrigkeiten verpflichtet, mit ihrem Umtepersonale fortan an Conn = und Fepertagen bem öffentlichen Gottesbienfte benzuwohnen. Bom Jahre 1823 angefangen, wurde ben Criminal = Inquifiten gestattet, burch einige Stunden bes Tages frene Luft zu genießen. Um 8. Janner 1824 murbe bie Berwendung ber Kinder ben Balleten und Pantomimen verbothen, um zu vermeiben, baß burch bas Machahmen ber Leibenschaften nicht der Reim der Unmoralität in die empfängliche Brust der Jugend gepflanzt werde. Am 25. Juni 1826 erschien eine als lerhöchste Bestimmung in Ausehung des Handels mit Sclaven und deren Mißhandlung, welche als schöner Beleg anzuschen ist von dem heiligen Gefühl Sr. Majestät, für Menschenrechte. Am 26. Jänner 1827 wurde anbefohlen, den Criminals Inquissiten und Strässingen Andachts und Erbauungsbücher mitzustheilen, damit selbe durch solche Lektüre im Guten aufgemunstert und gestärkt werden, und der moralischen Besserung entgesgen gehen.

# E. Zur Beschützung des Lebens und des Eisgenthums, zur Pörderung der Bequemslichkeit.

#### Anstalten jur Befdützung bes Lebens.

Die Schwimmschule zu Ebensee im Traunkreis, se wurde im Jahre 1803 angelegt.

Die Sanitäts : Hoffommission zur Abhaltung bes gelben Fiebers wurde am 16. Februar 1805 aufs gestellt.

Bligableiter ben den neu zu erbauenden Rirschenthürmen und Kirchen wurde am 26. Juni 1806 ans zubringen befohlen.

Die Schwimmanstalt zu Brünn wurde im Jahre 1816 durch ben Wundarzt Claviger errichtet.

Die Schwimmanstalt zu Prag wurde im Jahre 1809 gegen Aktien errichtet.

Die Schwimmanstalt zu Lemberg, zweckmäßig eins gerichtet, wurde am 4. Juni 1820 eröffnet.

Die Schwimmschule zu Preßburg wurde am 27. Man 1820 eröffnet.

- samula

Die Schwimmschule zu Grät musterhaft in ihrer innern Einrichtung, wurde im Jahre 1826 zum Behufe gymnas stischer Bildung und Uebung eröffnet.

Eine Schwimmanstalt in Baben wurde zum Schwimmen für Herren und Damen in dem Frenherrn von Doblhoftschen Garten im Jahr 1831 errichtet, welche mährend ber Sommerzeit eröffnet bleibt.

Die Damen = Schwimmschule in Wien wurde im Jähre 1831 errichtet.

#### Anstalten jur Befdutjung bes Gigenthums.

Eine neue Feuerlöschordnung für die Städte und Märkte in Stepermark erschien am 13. October 1792, und am 20. November 1822; eine neuere für Grät und bessen Bezirk, welche für die schleunige Bekanntmachung der Feuersgefahr und für augenblickliche Hülfe die trefflichsten Maßregeln enthält.

Die Feuerlöschordnung für Krain erschien im Jahre 1792 und am 28. Jänner 1795.

Die Feuerlöschordnung ber Stadt Klagenfurt wurde am 28. März 1802 befannt gemacht.

Die Winkelversatämter wurden am 20. Jänner 1802 abgestellt.

Die Hazarbspiele wurden am 4. Jänner 1803 vers bothen.

Die Ueberschwemmungen in Wien wurden minder schädlich gemacht burch die Berhaltungsregeln, welche am 5. April 1805 und später am 5. April 1812 zur öffentlichen Kuns de kamen.

Die neue Feuerlöschordnung in Pesth wurde am 2. Jänner 1808 burch ben Druck bekannt gemacht.

Eine Feuerlöschordnung in Tyrol für die Städste und Märkte und für das offene Land wurde am 20. Juni 1817 befannt gegeben.

Eine neue Feuerlöschordnung für Wien erschien am 31. Dezember 1817.

Die Fibeikommisse im Salzburger unb Innkreis se wurden im Jahre 1817 wieder hergestellt und errichtet.

Prämien in Tyrol für die Erlegung ber Raubthiere wurden am 24. Dezember 1819 ausgeschrieben.

Eine Feuerlöschordnung für Salzburg wurde am 1. Dezember 1820 befannt gemacht.

Die Waisengelber wurden sicher gestellt durch die Bersordnung vom 18. August 1820, daß die Verwaltung der Waissengelder durch beeidete Güterbesitzer oder Beamte geschehen solle.

Eine Feuerlöschordnung im Küstenlande für bie Städte und Märkte wurde am 20. May 1816 bekannt gemacht.

Eine Feuerlöschordnung in Stepermark für bas flache Land wurde am 18. May 1825 bekannt gemacht.

# Anftalten jur Sicherheit, Bequemlichkeit.

Die Beleuchtung ber Stabt Pesth entstand im' Jahre 1796.

Die Beleuchtung in Lemberg am 6. Janner 1801.

Die Beleuchtung in Preßburg, Temeswar, Großwardein im Jahre 1803.

Die erste Gasbeleuchtung in ben österreichis schen Ländern ist im Jahre 1816 im polytechnischen Instituste zu Wien eingeführt worden. Im Jahre 1817 folgte in dies fer Beleuchtungsart die t. f. priv. Baumwollen s Maschinens Spinnfabrik zu Schönau.

Die Beleuchtung zu Grät sowohl in ber Stadt, als in den Borstädten erhielt im Jahre 1825 eine wesentliche Ber, besserung.

Die Beleuchtung zu Kaschau und Peterwarbein entstand im Jahre 1826.

Die Gasbeleuchtung ber Stadt Wien ift schon mehrere Mahle vorgeschlagen, aber bisher noch nicht ausgeführt worden. Die häuser reicher Privaten werden jedoch schon häus fig mit Gas beleuchtet. Der Chemiker und Apotheker Dokt. Pfendler versieht bie Häuser mit bem nöthigen Gas mittels eines eigens construirten Wagens.

# Fünfter Abschnitt.

# Baulich teiten.

# A. Zur Communikation, Urbarmachung des Landes und Sicherung vor Elementar-Schaden.

#### Strafen.

Der Straßenbau und Handelsverkehr war in Desterreich ein vorzügliches Augenmerk Sr. Majestät bes Kaisers. Große Unternehmungen kamen zu Stande. Die bestehenden Straßen wurden erhalten, verbessert und weiter fortgeführt, und die Obhut derselben in allen Provinzen gehörig organisirten Direktionen anvertraut, ganz neue Heerwege angelegt, beschwerliche Gebirge umgangen oder durchbrochen, Brücken und Bögen über Wässer und Abgründe geworfen, Sümpfe trocken gelegt, dem Binnenhandel neue Land und Wasser Verbindungen, dem aus wärtigen und dem Durchzugshandel neue Auswege, kürzere und wohlseilere Richtungen gegeben.

Straßen im Bunzlauer=Areise in Böhmen wurs ben seit dem Jahre 1792 nach allen Richtungen 113,658 Klafter neu gebaut, und gegen 18,380 Klafter stehen noch in der Aussführung. Aus Liebe zum Monarchen und zum Baterlande sind diese kolossalen Bauten durch rühmliche Mitwirkung, durch edels müthige Opfer der Obrigkeiten und Unterthanen zu Stande gebracht worben, und ber huldreiche Monarch hat Obrigkeiten, Beamten und Unterthanen für dieses, von dem herrlichsten Erfolsge gekrönte Zusammenwirken, ehrenvolle Auszeichnungen und Bestobungen zu ertheilen geruhet.

Ein Straßenbau zur Berbindung des Unters frainer Rreises mit Croatien wurde im Jahre 1794 begonnen. Auch wurden in der Zwischenzeit Vorschläge gemacht zur Verbindung des Unterkrainer und Gillier Kreises mit der Seeküste.

Die Gebirgestraße in Arain ben Planina und Oberlaibach wurde im Jahre 1797 mittels einer Privatansleihe abgeandert, und mit einem sichern Abfall erreicht.

Der kunstmäßige Straßenbau im Königreiche Böhmen wurde vorzüglich seit dem Jahre 1800 mit Kraft und Energie betrieben. Rühmliche Beförderer desselben waren: Sc. Ercellenz herr Johann Rudolph Graf von Chotek, Se. Ercellenz hr. Joseph Graf von Wallis und Se. Ercellenz hr. Franz Anton Graf von Kolowrat.

Die Fischerstraße zwischen Schwarzbach und Schlüsselburg in Böhmen wurde im Jahre 1800 neu angelegt, die Königgrätzer von Prag über Glumez bis Königgrätz, und die Reichenberger von Jungbunzlau bis über Liebenau im Jahre 1801.

Der Verbindungsweg über St. Rsch in Ungarn wurde im Jahre 1802 angelegt.

Die Leitmeritzer-Straße in Böhmen von Lieben über Neudorf und Leitmeritz bis Böhmisch - Leippa im Jahre 1803.

Die Straßen in Niederöfterreich, welche bennahe eingegangen, wurden in den Jahren 1804, 1805 und 1806 mit einem großen Kostenauswande hergestellt, und größtentheils neu erbaut.

Die Prager=Straße in Böhmen wurde in ben Jahren 1805, 1806 und 1809 erbaut.

Die Tepliter : Straße in Böhmen von kaun über Teplit bis Peterswald im Jahre 1805. Die Ruttenberger: Strafe in Böhmen von Bernadow, Malin bis Kuttenberg im Jahre 1806.

Die Passauer: Straße in Böhmen von Prag über Pisek bis an die Landesgränze im Jahre 1806.

Die Koster : Straße in Böhmen von Sobotka bis Rost im Jahre 1807.

Die Schlackenwalder Straße in Böhmen zwis schen Carlsbad und Oberbrand in den Jahren 1807, 1808 und 1809.

Die Klattauer: Straße in Böhmen zwischen Pilsfen und Neumark im Jahre 1808.

Die Zittauer = Straße in Böhmen zwischen Suh= nerwasser, Gabel und Petersborf im Jahre 1809.

Die Lechwitzer: Straße in Mähren zur Verbindung ber Städte Inaim und Iglau im Jahre 1809.

Die Banrische Strafe in Böhmen zwischen Pile sen und Klentsch im Jahre 1811.

Eine Handelsstraße in Italien von Triest nach Costainizza im Jahre 1811.

Straßen in Böhmen wurden im Jahre 1812 gegen 133,800 Klafter auf Kosten ber Dominien gebaut.

Die Louifenftrage in Ungarn von Rarleftabt bis nach Fiume murbe von ber ungarifden Schifffahrtegefellschaft in ben Jahren 1801 - 1812 errichtet. Die Gefellschaft erhielt von Gr. Majestät ein Privilegium auf bie Bauführung. Die gange ber Strafe beträgt 18 Meilen, Die Breite 26 Fuß. Der Roftenbetrag mit Ginichluß ber Auslagen gur Schiffbarmachung ber Rulpa belief fich auf 2,110,194 fl. C. M. Diefe Strafe ift eis nes ber grandiofesten Werfe in ben öfterreichischen Staaten. 3men Beräftungen berfelben laufen, bie eine ben Netralich gegen Neuftabt nach Rrain, bie andere ben Zaliffini auf die Carolina. Eine britte nach bem Safen von Buccari wurde im Jahre 1818 aufgebaut. Als gahlenbe Mitglieder biefer patriotifchen Unternehmung erschienen bie Fürften Efterhagy, Dietrichftein und Lichtenstein, und bie Grafen Aspremont, Frang v. Batthyany und Johann v. Harrach. Diese Strafe wurde feit bem Jahre 1812 auch für ben Poftenlauf benütt.

Die Eger, Straße in Böhmen zwischen Dies und Afch wurde im Jahre 1813 angelegt.

Eine Communitations Straße in Galizien zwischen Galizien und Siebenbürgen, von Bistrit über Borgo in der Bukowina wurde im Jahre 1813 zu bauen angefangen. Von den Unkosten wurden 3 aus der Provinzial Casse und 3 aus dem Gränz Prozenten Fond bestritten. Se. Majestät bestuhren im Jahre 1817 diese Straße, welche seit dem den Nahmen »Franzens sie sichtraße führt.

Der Straßenbau in ber öfterreichischen Mosnarchie erhielt besondere Begünstigungen. Am 25. März 1814 wurden Belohnungen für diejenigen Individuen und Gemeinden ausgesetzt, welche sich ben dem freywilligen Straßenbau vorzügelich auszeichnen.

Die Straße in Stepermark erhielt im Jahre 1814 nühliche Berbesserungen, indem der Passage über den steilen Gosnovißers Berg durch ein bequemes Thal ausgewichen, und die Abänderung der Straße über den beschwerlichen Triesters Berg, Plätsch Berg, den hohen Semmering, und die Umfahrung mehsterer kleinerer Gebirge vorgenommen wurde.

Die Wieser: Straße in Böhmen zwischen Eger und Wiese wurde im Jahre 1815 angelegt.

Die Straße in Unterstener von Töplit nach Steisnabrückl wurde am 18. September 1815 begonnen, und am 10. August 1816 vollendet. An einer Stelle zeigt eine Mamorplatte folgende Inschrift: »Diese Straße wurde unter der glorreichen Regierung Sr. Majestät Franz I., unter der Landesverwessung Sr. Excellenz Christian Grasen von Nicholt, unter dem Kreisverwesser und f. k. Kämmerer Joseph von und zu Manrhoffen gebaut, von den Bezirken Gilly, Tüsser, Geyzrach, Lack, Oberlichtenwald und Reichenburg MDCCCXVI.

Der Straßenbau erhielt mehrfache Begünstigungen. Am 25. September 1816 wurde eine Sojährige Wegmauth für diejenigen Privaten oder Privatgesellschaften bewilliget, welche chaussemäßige Straßen herstellen und erhalten.

Eine Straße zur Berbindung bes lombarbische venezianischen Königreiches mit der Schweiz wurde im Jahre 1816 angelegt. Diese Straße beginnt ben der Stadt Barese und zieht sich 23,374 Metres lang durch bas Bal-Gana bis zur Brücke über den Fluß Tresa, wo der schweizerische Canton Tessin anfängt. Für den Handel ist dieses eine wichtige Unternehmung.

Die Saazer . Strafe in Böhmen von labenz bis Saaz wurde im Jahre 1816 angelegt.

Berbindungsstraßen in der Banal : Gränze wurden im Jahre 1818 regelmäßig hergestellt. Hieher gehören: die beschotterte Straße von Glina über Sirowacz und Tergowe nach Dwor, die Straße von Glina nach Berkissewina und die Landstraße, welche die Sisseter Straße mit der Dubiczer : Poststraße vereiniget.

Neue Straßen in ber Militärgränze nach ber Moldau und Walachen wurden im Jahre 1818 einem allerhöchssten Befehl Gr. Majestät zu Folge burch alle bedeutenden Passe gebaut, und zugleich wurde von Kronstadt bis Szadregen eine Linie von Poststationen gezogen.

Die Franzensstraße in Ungarn wurde im Jahre 1818 auf ausbrücklichen Befehl Gr. Majestät vollendet.

Die Chaussen ober Commerzialstraßen in Mähren gehören zu ben schönsten und besten in Europa. Das hin gehören: die sogenannte Kaiserstraße, welche über 112 Meilen lang ist, und im Jahre 1818 vollendet wurde.

Straßen in Böhmen wurden im Jahre 1817 folgende angelegt: die Mährischschlesische Straße von Könige grät die Gitschin, Przeperz, Hünerwasser, Niemes die Haida; die Worlifer von Worlif die Czimelit; die Politschfer von Zwittau die Politschfa; die Glützische von Jaromierz die Nachod.

Straßen in Böhmen wurden im Jahre 1818 folgens de angelegt: die Krumauer Straße zwischen ber Linzers Straße bis Krumau; die Melnifer von Zdib bis Melnit; die Schwarzfostelezer von Prag gegen Schwarzfostelez; die Dresdner von Ausig die Telnit; die Tetschner von Kumsburg bis Tetschen; die Reichen auer zwischen Dobruschka und Reichenau. Ueberdieß erhielten auch die Wieners, Chrudimers, Linzers, Reichss, Schlesische, die Carlsbaders, Leipzigers und Rumburgers Straße eine bedeutende Streckenverlängerung.

Böhmen besitt gegenwärtig in allen Theilen treffliche Aunst, straßen, die mit massiven Brücken und Kanalen, und ben Ab. hängen mit ben nöthigen Geländern versehen sind. Biele dieser Straßen wurden mit Obstbäumen bepflanzt.

Das Königreich Böhmen und Galizien hat vorzüglich einen edlen Wetteifer bewiesen, ben wohlthätigen Absichten bes laus besvaters in Anbetracht bes Straßenbaus entgegen zu kommen.

Eine Chaussée in Böhmen im Dominium Reichensburg, Chrudimer-Rreis, wurde in den Jahren 1819 — 1822 in einer länge von 9129 Klafter, mit 8 Brücken und 15 Kanälen erbaut. Dieselbe nimmt ihren Anfang an der Herrschaft Politsscher Gränze, und führt die gerade Linie über die Stadt Hlindsko gegen Deutschbrod. Die Chaussée biethet nicht nur in commercieller Hinsicht alle mögliche Bortheile, sondern erleichtert auch den einheimischen Berkehr.

Terbindungsstraßen wurden im Jahre 1819 zwischen Tyrol, dem lombardisch venezianischen Königreiche und dem ils Iprischen Küstenlande angelegt. Die erste dieser Straßen zieht sich über Sondrio, Tirano, Bormio, das Stilsers Joch nach Glurus in Tyrol. Die zweyte läuft von Benedig über Tres viso, Ceneda, Seravalle, Capo di Ponte, Longarone, Ampezzo, Höllenstein, den Toblach in Tyrol auf die Pusterthalers Hauptstraße. Die dritte führt von Triest über Udine, Tolsmezzo, Sampo Lungo, Auronzo und Höllenstein nach Toblach. Die vierte geht von Bicenza über Schio, Pieve di Ballarsa und Roveredo in das südliche Tyrol. Diese Straßen verdiesnen wahre Römerwerke genannt zu werden. Die höchste Straße unter den benannten, ja selbst die höchste in Europa ist: die im Jahre 1821 vollendete Straße von Bormio im Beltsin,

über den Braglio und bas Stilfer : Joch. Sie erhebt fich 8400 Fuß über die Meeresfläche, und ist bas Größte, was Menschens fraft und Kunst in neuerer Zeit hervorgebracht haben.

Eine neue Kunftstraße in Böhmen wurde im Jahre 1820 von Afch nach Eger erbaut.

Eine neue Straße nach Mariazell murde im Jahre 1822 angelegt; ein Aerarial-Bentrag ausgeworfen, und die Besorgung des Baues dem Stifte Lilienfeld überlassen, welches die bemessenen Mauthen bezieht. Der Bau war seiner Schwierigkeiten wegen ein wahres Riesenwerk.

Die Straßen in Mähren erhielten besondere Rucksichten. Im Jahre 1822 hat z. B. die Herrschaft Freudenthal,
vereint mit den Gemeinden Freudenthal, Altstadt, Neudörfel,
Lichtwerden, Engelsberg und Würbenthal, acht Straßen
chaussemäßig hergestellt, und die darauf verwendeten Kosten
aus Eigenem bestritten.

Chaussemäßige Straßen in Stehermark wurben im Jahre 1822 und 1823 mehrere gebaut, nähmlich im Gräßer-Areise 5816 Klafter, im Marburger-Areise 32,358 Klafter, und im Ciller-Areise 10,504 Klafter; die halbchausséemäßigen neuen Verbindungen betragen im Gräßer-Areise 10,912 Klafter, und im Judenburger-Areise 21,434 Klafter.

Die (auf dem vorigen Blatte bereits ermähnte) höchste Heerstraße in Desterreich wurde im September 1824 eröffnet. Bon Worms und Beltlin aus ersteigt sie den Rüschen des Braglio und des Stilsers Jochs, welches, wie schon bes merkt, 8400 Fuß über dem Meeresspiegel emporragt, und läßt sich dann ins anstoßende Tyrol hinunter, um sich in den Ebenen von Pradt mit der Innsbruckers Straße zu vereinigen. Es gereicht der Borsicht der Regierung zur besonderen Ehre, daß sie durch Aufführung sehr solider und bedeckter Gänge von Stein als le Stellen, welche von dem Sturze der Lawinen bedroht werden, auf der ganzen Linie sicher gemacht hat. Die ungeheuren Schnees massen gleiten nun unschädlich in die Tiesen des Thalgrundes hins unter.

Gine Straße in Tyrol über das Wormser : Joch ober ben Umbrail ift seit bem Jahre 1824 vollenbet, und gegenwärtig

eine der fühnsten und schönsten Straßen, die zu Wagen befahren werden können. Sie geht von Innsbruck über Imst, Landek, Finsstermünz, Mals größtentheils am linken Ufer des Inns, den sie nur hie und da verläßt. Der Schöpfer dieses Straßenzuges ist der Ingenieur en Chof von Beltlin Domigani. Ein Theil dieser Straßenunternehmung wurde erst im Jahre 1831 vollendet.

Mehrere Commerzstraßen in Italien und Sübsteutschland kamen zu Stande. Um nähmlich ben Handel von Italien nach Süddeutschland zu erleichtern, wurde seit dem Jahre 1820 im Bereine mit den schweizerischen Regierungen der betrefsfenden Cantone, die Straße von Chiavenna über den Splügen erbaut, und eine neue Berbindung Italiens mit dem südöstlichen Deutschlande mittels eines trefflichen Straßenbaues im Septemsber 1824 eröffnet. Zur Bollendung der Alpenstraßen über den Splügen und den St. Bernardin schloß Desterreich am 23. May 1824 einen Bertrag mit Sardinien und den Cantonen Tessin und Graubunden.

Eine Straße in Italien durch das Thal St. Martis no bis Parrarollo wurde am 15. August 1824 zum ersten Mahle befahren.

Zwey neue Straßenzüge in Italien sind in der Provinz Berona angelegt worden. Dieselben seten die veronesisschen Gebirge und Thäler mit der Stadt Berona und einem Theis le des flachen Landes in eine freye unmittelbare Berbindung. Die erste dieser Straßen fängt bey dem Dorfe Pazzone an, und verschindet sich in der Gegend von Spiazzi mit der Straße, welche nach der Gemeinde von Ferrara führt. Die zweyte Straße bes ginnt bey der Schlachtbank von Pojano auf der linken Seite des Stromes Balpantena, führt über denselben mittels einer Brücke, berührt das Dorf Pojano westlich, und läuft am rechten User des Stromes fort, die sie bey Quinto sich mit dem oberen Strassenzweige verbindet.

Eine Straße im Küstenlande wurde von Proseko über Croce und Montfalcone gegen Görz, und von Proseko nach Triest angelegt. Der Straßenbau in Italien erhielt burch die Nachs richt von der Ankunft Sr. Majestät des Raisers einen allgemeinen Aufschwung. Es kamen Straßen zu Stande, deren Bortrefflichs keit und Dauerhaftigkeit alle Bewunderung verdienen.

Communikations: Straßen in Dalmatien wurs den zwischen den einzelnen Kreisen über Obbrovazo nach Eroas tien angelegt.

Der Straßenbau in Galizien macht rasche Forts schritte. Im Jahre 1825 befanden sich daselbst schon 320 Meilen solid gebaute Straßen.

Die Runftfragen in Bohmen betrugen ju Unfange bes 19. Jahrhunderts nur 61 Meilen, im Jahre 1827 aber gegen 300 Meilen, unter benen bie Raiferstraße ben Rarlsbad ein mahres Romerwert zu nennen ift. Ueberhaupt haben wenige Provingen ber öfterreichischen Monarchie fo ausgedehnte Strafen, wie bas Konigreich Bohmen. Im Jahre 1829 betrug bie lange ber funstmäßig ausgebauten Landstraßen 1,474,816 Rurrentklafe ter ober 3683 Meile, und 65,928 Kurrentflafter waren im Bau begriffen. Böhmen gahlt nun 22 Strafenzuge, Die unter ber Benennung von Saupt =, Poft = und Commerzialstraßen vorfommen. Eine Chaussee von Reichenberg nach Prag, murbe vor einigen Jahren vollenbet, eben fo ein Seitenarm von Jungbunglau nach Kolin. Die Fortsetzung bieser Chaussee bis an die preußische Grange ift im Werfe. Eben fo ift eine neue Strafe im Berfe begriffen, welche von Melnit über Liboch burch bie Grunde ben Neu-Pergstein nach Neuschloß und Böhmisch - Leippa führt. sche Fortschritte macht ber, bem allgemeinen sowohl als bem Pris patintereffe so nutliche Chaussebau von Pilsen über Rofigan bis an bie Berauner Kreisesgranze gegen Prag, bann von Dilfen in verschiedenen Richtungen über Staab, Plan, Roßhaupt gegen bie banrische Granze, und gegen Rlattau und Nepomuf ober Gruns berg.

Außer diesen wurden während der Regierungsperiode Sr. Majestät noch andere Beranstaltungen in Betreff der Communicastionswege des landes getroffen, nähmlich berjenigen, welche durch einzelne Privatpersonen, oder durch ganze Privatvereine unter der Aussicht, und unter dem beglückenden Schupe der Regierung

zu Stande kamen. hieher gehören auch die Landeswege, von den verschiedenen Dominien, theils chausseartig angelegt, theils im guten Zustande erhalten.

Der Straßenbau in Ungarn ist seit einigen Jahren mit Riesenschritten vorgerückt. Ausgezeichnet haben sich: bas Preßburgers, Neutraers, Arvaers, Gömörers, Tormaers, Besteghers, Stuhlweißenburgers, Baranyers und Bosegaers Comitat.

Die Berbindungs Straßen in den Militär, Gränz, Distriften wurden zwischen den einzelnen Regimen, tern erweitert, und das schon früher Bestandene mit vieler Sorg, falt erhalten.

Eine Straße in Mähren von Ollmüt über Trübau, welche vielen Ruten gewährt, wurde in neuester Zeit vollendet.

Die Gifenbahn zwischen ber Moldau und Do. nau gehört unter bie bebeutenbften, bas Fortidreiten ber öfters reichischen National = Industrie beurfundenden Unternehmungen neuerer Zeit. Durch bie Errichtung ber Gifenbahn, als Berbinbung ber Donau mit ber Molbau, wird bie Elbeschifffahrt nicht nur fur Bohmen, fondern auch fur bie fudlichen Provingen vorzüglich wichtig. Die Tracirung ber Bahnstrede sowohl, als auch bie Ausführung bes Baues, ber Abgrabungen und Damme ift mit einer Umsicht und 3wedmäßigfeit unternommen, bie jeben fachfundigen Beurtheiler befriediget, und burch ihre Goliditat und Reinheit auch ben Unbefannten bochft angenehm überrafcht. Diefe Gifenbahn, von bem ausgezeichneten Technifer und Baffers bau = Direttor, herrn Ritter von Gerfiner, mit Aftien unternommen, wird hauptfächlich jum Transporte von Galg und Raufmannsgutern aller Urt benütt. Die Frachtpreise fommen um 16 - 40 Prozente mobifeiler zu fteben, als mit gewöhnlichen Fuhrwerten auf ber Chausie. Die Fahrt felbst geschieht mit größerer Beiterfparnif.

Eine Eisenbahn zur Verbindung der Donau mit dem Gmundnersee ist ihrer Errichtung nahe. Der Unternehmer Herr Zola hat am 16. Juni 1829 ein Privilegium hierauf erhalten.

Die Straße von Pangraz über Nußle nach Prag, wodurch die gefährliche Passage über den Wischehrader fteilen Berg vermieben wird, murbe im Jahre 1831 gebaut, und bey den Erdarbeiten nur Prager arme Erwerbslose verwendet.

Der Bezirks: Straßenbauin Mähren und Schles fien wurde auch in den Jahren 1830 und 1831 mit vieler Thästigkeit betrieben. Es wurden nähmlich, dem Berichte zu Folge hergestellt, und zwar im Jahre 1830 in sämmtlichen Kreisen an Seitengräben 1,846,988, an Planirung 1,722,370, an Grundssteinlegung 893,197, und an Beschotterung 1,387,866 Eurrentsklafter. Im Jahre 1831 in sämmtlichen Kreisen: an Seitengräsben 2,111,680, an Planirung 1,877,468, an Grundsteinlegung 1,023,346 und an Beschotterung 1,723,236 Eurrentklafter. Die Leistungen jedes dieser benden Jahre übertressen im Durchschnitte jene des Jahres 1829, und berechtigen zu ber Hossnung, daß der gleiche Eiser diesen Arbeiten auch in der Folge zu Theil werde.

Die Strafe über bie Gebirgshöhen bes Belles bit, welcher bie Grange zwischen Dalmatien und Groatien bilbet, murbe im October 1832 ganglich vollenbet. Diefes Gebirge trennte bisher bie beiden Provingen bergestalt, bag beffen Gipfel nur mit großer Lebensgefahr paffirt werden fonnte. Da bie Stra-Be nur vier Boll Reigung hat, fo fann fie mit fcmerem Fuhr= wert jeber Urt befahren werben. Diese Strafe ift ein neues Denkmahl ber nicht genug zu preifenden Großmuth und Munificeng Er. Majestät bes Raifers; fie murbe mit großem Gelbaufwand und außerorbentlicher Rraftanstrengung von Geite ber Bauführer geleitet, indem im Laufe bes Jahres 1832 allein über brengig taufend Minen gesprengt wurden. Dieses großartige Werf ber Strafenbaufunft fann ben Romerwerfen biefer Urt füglich an bie Seite gestellt werben. Die fenerliche Eröffnung biefer Strafe, bie fur Dalmatien von unermeglichem Muten feyn wirb, wurde mit öffentlichem Gottesbienfte unter fregem himmel an jes ner Stelle begangen, wo bie größten Schwierigkeiten ju übers Der glorreiche vierte October 1832, bas Rabminden waren. mensfest bes allgeliebten Monarchen, wurde für biefe Feperlichfeit bestimmt, bei welcher bie Dalmatiner ftets aus bem Innerften ihrer treuen Bergen die aufrichtigen Gefühle ihrer Dankbarkeit ge= gen ben gutigften Monarchen aussprechen, und ju bem Allmachtis

gen ihre inbrunftigen Gebethe um bie lange Erhaltung empor-

Die Berbindung kftraße zwischen Krems und Inaim wurde im Anfange bes Jahres 1833 vollendet. Dadurch ist nicht nur eine bequemere Berbindung der nördlichen Provinzen der österreichischen Monarchie mit den süblichen hergestellt, sondern auch die so wichtige Berbindung mit der nach Deutschland führenden Straße wesentlich erleichtert. Sowohl für die Fuhrsleute, welche bisher durch einen großen Umweg mit großem Zeitzerluste über Wien ihre Frachten verführen mußten, als auch für den Weinhandel nach Oberösterreich, dürfte die neue Straßensunlage sehr willsommen seyn.

Se. Majestät erließen die zwedmäßigsten Vorschriften, nach welchen die Verbindungsstraßen in der Monarchie in spstematisscher Ordnung fortwährend erweitert werden sollen. Auf diese Weise sind eine große Anzahl commerzialmäßige Hauptstraßen in einem kurzen Zeitraume erbaut worden, ohne die vielen Seitensund Communikals Straßen anzusühren, welche die Verbindung der seitwärts gelegenen Ortschaften, Städte und Märkte mit den Hauptrouten, und somit die Communikation und den Verskehr in dem Innern der Provinzen befördern. Diese großen Ansstrengungen zur Vermehrung und Vervollkommnung der inländisschen Verbindungen haben den Umschwung des Handels, der Insbustrie und des Fabrikswesens seit dem Jahre 1792 in einem hos hen Grade gesteigert.

#### Canäle.

Der Bäcser-Canal in Ungarn zur Verbindung der Donau mit der Theiß, wurde von einer Gesellschaft im Juni 1793 begonnen, im Jahre 1801 vollendet, und im May 1802 zur Befahrung eröffnet. Der Canal ist 14½ Meile lang, 10 Klaster breit, 6 Fuß tief, hat 5 große gemauerte Kastenschleußen, und kann mit den größten Donauschiffen befahren werden. Derefelbe fürzt den beschwerlichen und weiten Weg aus der Donau

nach ber Theiß von 2—3 Wochen auf 2—3 Tage ab. Er erstielt mit Bewilligung Er. Majestät den Nahmen »Franzensstanal.« Das Unternehmen kam durch die Bereinigung von 50 Haupt » Aftionären zu Stande, worunter sich folgende Nahmen befanden: die Fürsten Dietrichstein, Lichtenstein, Sp. terhazy, Kinsty; die Grafen Apponyi, Aspermont, Bathyani, Harrach, Kollonics zc. Der Kostenauswand belief sich über dren Millionen Gulden Conv. Münze. Dieselbe Gesellschaft erhielt wesentliche Begünstigungen und die Benennung: priv. f. ungarische Schiffsahrts. Compagnie; sie faste auch den Entschluß, einen Kanal zur Verbindung der Theiß mit dem Küstenlande zu Stande zu bringen.

Der Albrechts Rarasicza Ranal in Ungarn ist ein schönes Denkmahl von Herzog Albrecht und seiner erstauchten Gemahlinn Erzherzoginn Maria Christina. Bende haben nähmlich im Jahre 1793 auf eigene und wahrhaft köngliche Unkosten einen Abwässerungs Ranal in der Baranper Gespannsschaft auszuführen besohlen. Der Kanal hat 18,813 Klaster in die Länge, und die Entwässerung eines drey Meilen langen Morastes zum Zwecke. Der Bau wurde im Herbste des Jahres 1811 zu Stande gebracht, und hiedurch sind 5702 Joche Wiesenland und andere Bortheile gewonnen worden. Den Nahmen führt er von dem Unternehmer und dem Flusse Carasicza.

Der Nieberösterreich. ober Neustädter Schiffsahrts-Ranal von Wien bis über Wiener- Neustadt hinsaus, wurde im Frühjahre 1797 zu bauen angefangen. Ben Wiener- Neustadt und Dedenburg wurde ein Steinkohlen Rager entdeckt. Die herbenschaffung dieses Brennmaterials nach Wien gab einigen Privatmännern zuerst die Idee zur Anlegung eines schiffbaren Kanals von Wien bis an die Gränze Ungarns. Diese Kanal-Baugesellschaft hatte sich im Jahre 1795 unter der Protektion Sr. Majestät zu Wien organisirt, und hatte den Zweck, die Steinkohlenseuerung in Desterreich einzusühren. In der Folge übernahmen Se. Majestät die Aussührung dieser Unternehmung auf eigene Rechnung. Im May des Jahres 1803 besuhren die ersten Schiffe den Kanal. Derselbe wurde später

dem Handlungshause Fries überlassen. Der Kanal von Wien bis Wiener-Neustadt hat 8 Meilen in die Länge und 28 Schuh in die Breite. Die Fortsetzung bis Dedenburg und Raab ist auf 201 Meile in die Länge projektirt worden. Im Jahre 1820 geschahen Lokal-Untersuchungen zur Fortsetzung dieses Wassersspiegels über Warasdin bis an das adriatische Meer. Bis zum Jahre 1834 soll der Plan realisitt werden.

Ein Kanal zur Vereinigung ber Flüsse Drau und Muhr wurde im Jahre 1799 durch die rühmliche Vers wendung und Thätigkeit der an der Drau liegenden Gespannsschaften zu Stande gebracht.

Der Jarcsina-Kanal in Syrmien wurde im Jahre 1808 auf Befehl Gr. kaiserl. Hoheit des Erzherzogs Ludwig wieder hergestellt, und auf diese Weise 80,000 Joch Landes fruchtbar gemacht.

Ranale zur Regulirung ber Flusse Sarvoz, Sio und Rapor in Ungarn ließ Herr Franz Graf von Zich win den Comitaten Wesprim, Stuhlweißenburg, Tolna, Sümegh in den Jahren 1811 — 1825 erbauen und durch Damme schüßen, wodurch 335,805 Joch Landes entwässert wurden.

Ein Kanal zur Regulirung des Poflußes wurs de im Jahre 1817 ben Physlon im sombardischs venetianischen Königreiche angelegt. Derselbe hat 968 Klaster in die Länge und 2 Klaster in die Breite.

Der Comitats Ranal in Ungarn zur Regulis rung der Laitha, zwey Meilen lang, am Laitha-Flusse, wurde im October 1819 vollendet, und hat bereits zum Fortschreiten der ökonomischen Kultur des Wieselburger Comitats wesentlich beys getragen.

Der Kanal von Mailand bis Pavia ist mit dem Tessin in Berbindung gesetzt. Der Tessin ergießt sich in den Po, und auf diese Weise wurde Mailand mit dem Meere in Communisation gebracht. Die Baukosten betrugen 7,694,707 Lire 34 Cent. Dieses schöne Denkmahl der Fürsorge Sr. Majestät, wurde am 12. August mit großer Feyerlichkeit eröffnet. Ein

\$-colling

Monument aus Marmor am Ufer bes Kanals aufgestellt, ents halt folgende Inschrift:

Qui. ades. civis. seu. advena. noscito. XVI. kal. Sept. anni MDCCCXIX. uti.

Rainerus. Archidux. Austriae.
Longob. Venetiq. vice. sacra. praef.
heic. kataractes euripi.
memoranda.

imp. Caesaris. Francisci. Aug. providentissimi. principis. munificentia.

in. Ticinum.tandem.immissi.
faustis.omnibus.conscendens.
navigationem.

a.laris.et.verbano.in.Hadriam. ingenti.populorum.adclamatione. patefecerit.

Der Nagy-Lucskaner-Ranal im Beregher-Comitat wurde auf Anordnung des Herrn Franz Grafen von Shönborn erbaut, um den Berheerungen des Flusses Latorcza ein Ziel zu setzen. Die Arbeit kam nach sieben Jahren im Jahre 1824 zu Stande. Eine Strecke von 10,000 [ ] Joch ist dadurch dem Wasser entrissen, und fruchtbar gemacht worden.

Ranäle im Biharer, Comitat wurden mehrere zur Abwendung ber Ueberschwemmungen gegraben, wodurch ein Geswinn von 70,000 Joch Landes gesichert ist.

Abzugs-Ranäle in der Militärgränze wurden mehrere gegraben, um den verheerenden Wasserergießungen Schransten zu setzen. Zu diesem Zwecke sind in den wichtigsten Gegens den im Militär Bezirke Nivellirungen eingeleitet worden. Uebers haupt sind alle Mittel angewendet, den Boden für die Lands wirthschaft urbar zu machen.

Die fürstlich Schwarzenbergischen Kanale in Böhmen aus bem Pleknersteiner See nach Czaslach, und aus

ben Stubenbacher Walbungen in bie Wattawa und Moldau haben den Zweck, ben Reichthum ber Gränzwaldungen in bas Innere des kandes zu schwemmen.

Bequeme Wasserverbindungen und schiffbare Ranäle wurden in allen Provinzen angelegt, indem Se. Masjestät gleich beym Antritte der Regierung das Augenmerk auf dies se Unternehmungen gerichtet haben.

#### Räumung und Begulirung ber Fluffe.

Die Räumung bes Saustromes in Ungarn, von Sisseck bis zu ber Agramer Drücke, wurde im Jahre 1799 unters nommen. Se. Majestät bewilligten die erforderlichen Auslagen, um der Navigation und dem Handelsbetriebe den bestmöglichen Borschub zu leisten.

Die böhmischshydrotechnische Privats Gesellsschaft hat sich zu Anfange bes Jahres 1807 aus einigen ber ansgesehensten Männer der österreichischen Monarchie mit Einzelneinslagen von 500 fl. zu dem gemeinnützigen Endzwecke vereiniget, die Borschläge zur Schissbarmachung der böhmischen Flüsse und der Bereinigung der Moldau mit der Donau bearbeiten zu lassen, und in dieser Hinsicht die Aufnahme der hydraulischen Wissenschaften zu befördern. Se. Majestät geruhten zur Gründung dieser Gesellschaft die Bewilligung zu ertheilen, und die Länderstellen anzuweisen, derselben allen Vorschub zu leisten.

Die Privat-Gesellschaft zur Schiffbarmachung bes Marchflusses wurde am 6. November 1807 errichtet.

Die Schifffahrt auf ber Sawe, stromaufwärts, wurde badurch begünstiget, daß im Jahre 1812 in der flavonisschen Gränze am Sawe-Ufer die Waldungen in einer Breite von 15 Klafter gelichtet wurden.

Der Dniester in Galizien erhielt im Jahre 1818 cienen regelmäßigen Lauf; hierdurch gewann die Schifffahrt, und eine Strecke von 45 🗆 Meilen wurde zugleich entwässert, und für die Sultur gewonnen.

Die Theya in Mähren erhielt eine Regulirung bes Flußbeetes, indem bie häufigen Austretungen bedeutenden Schaeden verursachten.

Die Donau in Ungarn ben Mohacs, Baja und Balta wurde auf Anordnung bes Herrn Franz Grafen von Zichn in ihrem Laufe regulirt.

Die Räumung ber schiffbaren Flüsse in Uns garn war in letterer Zeit ein Gegenstand besonderer Aufmerkfamkeit und Gorgfalt.

Der Murflug wurde mit vielem Roftenaufwande regulirt.

Die Brenta und ber Bachiglione erhielten im venedischen Festlande einen geordneten Lauf.

Der Po und andere Flüsse in Italien wurden mit großem Aufwande in Schranken gehalten, ober ihnen eine andere Richtung gegeben.

Fernere Beweise von des Herrschers weiser Sorgfalt sind die Aufstellung und Organisation ber Bau Direktion für die bessere Bestellung und Räumung der Flüße, um die Schiffs fahrt zu begünstigen, und Ueberschwemmungen vorzubeugen.

#### D ä m m e.

Sämmtliche Hufbeschläge an der Donau in Desterreich ob und unter der Enns, wurden im Jahre 1792 dem Bancal-Aerarium zur Herstellung und Unterhaltung übertragen, und am 1. August desselben Jahres zugleich die Wassermausthen zu Theben, Nußborf, Stein, Ybbs, Struden und Ensgelhartszell angelegt.

Dämme am Drawe-Flusse wurden im Jahre 1802 im St. Georger-Regiments-Distrifte, und im Jahre 1803 am rechten Drawe-Ufer mit großem Aufwande gebaut.

Der Perlasser Damm wurde im Jahre 1813 mit bes beutenden Rosten errichtet.

Schutbamme gegen die Ueberschwemmungen ber Donau wurden im Jahre 1815 bey Semlin angelegt.

Ein Damm vom Donauufer nach Oppowa wurde im Jahre 1819 zu Stande gebracht.

Die Ufer der Donau an der Pesther-Seite wurs ben mit felsenfester Bekleidung versehen, um den Verheerungen des Stromes vorzubeugen. Dieses Werk hat über 100,000 Guls den gekostet. Mehrere andere kostspielige Dämme wurden anges legt, und die Gassen, Straßen und die Plätze durch neue Pflassterungen erhöht.

Die Dämme am Sawe-Ufer im Gradiskaner und Brober : Regiments : Bezirke, wurden in neuerer Zeit zweckmäßig errichtet.

Der Bau eines Erddammes statt der Brücke am Stubenthore zu Wien; der Bau eines Dammes in Nußborf, zum Schutze gegen Ueberschwemmungen; der Bau der Unrathse Canäle an dem rechten Ufer der Wien; dann die Vornahme der Arbeiten auf dem Glacis wurs den von Sr. Majestät dem Raiser durch Civils Personen allers gnädigst zu genehmigen geruhet. Diese Arbeiten begannen und wurden im Jahre 1831 vollendet. Hierdurch erhielten alle dies jenigen aus der Bevölkerung Wiens Beschäftigung, welche wes gen dem Eindringen der Cholera mordus in dieser Zeit arbeitse und erwerbsloß geworden sind.

Die Befestigung eines Theiles ber Moldaus Ufer mit ordentlichen Quai's in Prag und zwar von der kleinen Kreuzherrengasse bis zum ehemaligen Spinnhaus se wurde im Jahre 1832 unternommen, um den durch die Cholera-Zeit Erwerblosen Arbeit zu verschaffen, und ein bleis bendes Denkmahl aus dem Bestande der eingegangenen Beyträge zu errichten.

# Austrocknung und Urbarmachung ber Sümpfe.

Die Austrocknung und Urbarmachung großer Sümpfe war ein vorzüglicher Gegenstand ber Borsorge Gr. Majestät.

Die Entwässerungsanstalt an der March bilbete sich im Jahre 1796, und hatte die Trockenlegung von 19 Quabratmeilen zwischen Sohenstadt und Theben jum Gegens

Die Ableitungsversuche ber Gacskamorafte in ber Militärgränze wurden im Jahre 1806 vorgeschlagen, kamen im Jahre 1814 wieber zur Sprache, und wurden sodann ins Werk gesett.

Die Entsumpfung bes Etschthales im süblischen Tyrol, und bie Austrocknung bes Pinzgauers und Gasteiner-Moofes war im Jahre 1814 ein besondes rer Gegenstand der Aufmerksamkeit, und wurde mit vielem Eisfer betrieben.

Die Austrocknung ber Morafte ben Laibach wurde im Jahre 1819 unternommen. Diefelbe ift als ein schösnes Denkmahl ber hulb unsers Monarchen zu betrachten. Der Umfang ist so beträchtlich, daß eine Erdfläche von bennahe bren Quadratmeilen für die Cultur und für den Straßenbau gewonsnen wurden. Die badurch urbar gemachten Aecker allein verschaffen schon über 4 Mill. Guld. E. M. jährlichen Nuten.

Bebeutende Sumpfe in Galizien, vorzüglich am Saan und Oniester, murben ausgetrocknet, bann bie schädlichen Fluswehren abgeschafft, oder burch zweckmäßigere ersett.

Die Austrocknung ber Sumpfe in Ungarn, welche burch bie Flusse Körös und Theiß entstanden sind, wurs be mit vieler Thatigfeit betrieben.

Die Sümpfe in der Gegend von Mohacs in Ungarn find bis Eszek ausgetrocknet, und baburch eine Stres de von mehr als 100,000 Joch des edelsten Erdreiches gewonnen; eben so wurden die Ueberschwemmungen der Donau von mehreren 1000 Jochen Landes abgehalten.

Der große Morast Marczaltó, in Ungarn im Wesprimer: und Gisenburger : Comitat, wurde auf Anordnung ber Gräfinn Esterhazy mittels Abziehkanäle trocken gelegt.

Die Morastgründe in ber Militärgränze mas ren ein Gegenstand besonderer Beachtung. Eigenthümlicher Bessitz und zwölfjährige Steuerfreyheit ist den flavonischen Gränzern zugesichert, welche jene Morastgründe austrocknen und urbar machen. Die Gumpfe an der Theiß und Donau im Tschais fistenbataillon und in der banatischen Gränze sind durch breite kostspielige Abzugsgräben größtentheils ausgetrocknet.

Das Sumpfmasser ben Brod wurde mittels einer

Schleufe abgelaffen, und ber Boben urbar gemacht.

Die ungeheuren Lanskopolyer=Sümpfe in Erosatien, längs dem Same=Strome, wurden mit großem Rostens aufwande trocken gelegt, und in fruchtbares land verwandelt.

Die versumpften Gegenden in Dalmatien wurs ben durch Entwässerung der Cultur und Brauchbarkeit übergeben.

Die Entsumpfung im Küstenlande wurde ben Wiedererlangung dieses Provinztheiles mit aller Sorgfalt betries ben. Die Abzugs Ranale in den bereits ausgetrockneten Flaschen der Aquilejer = Moraste wurden geräumt, die baufälligen Schleußen hergestellt, und die weitere Austrocknung der Sümpfe angeordnet.

#### Urbarmadung ber Waiben.

Die Haiben in ber österr. Monarchie wurden mit großen Rosten in fruchtbares Land verwandelt. Hieher gehören unter andern die Welserhaide im Lande ob der Enns, und große Haidenstrecken in Ungarn. Herr v. Wittmann, Güter Dbersregent Sr. kais. Hoheit bes Erzherzogs Carl hat durch verstänsdige Thätigkeit große Haiden in Ackerseld verwandelt. Die neuen Anlagen sind: die landwirthschaftlichen Anlagen in der Albertsshenrietten und Karls Au bey Ungarisch Altenburg, die herrslichen Anlagen in der Marien Au, die lombardischen Bewässerungsanstalten und andere Umwandlungen.

#### Brücken.

Brücken in ber österr. Monarchie werben an allen Flüssen zur Herstellung ber Communikation in großer Anzahl errichtet.

Die Franzensbrücke in Wien über ben Donau-Rasnal, zur Berbindung ber Borftäbte Leopoldstadt und Beiggarber,

wurde im Jahre 1799 — 1803 von Pacassi gebaut. Im herbste 1801 haben Se. Majestät mit Seinen erlauchten Brüsbern den Grundstein gelegt. Die Brücke wurde am 7. Novemsber 1803 feyerlich eröffnet, und führt den Nahmen von ihrem hohen Grundsteinleger. Der Mittelpfeiler von Quadersteinen trägt folgende Buchstaben: F. II. R. I. A. A.

Die Isonzo Brücke zu Canale ben Görz wurde im Jahre 1813 von den Franzosen gesprengt. Se. Majestät, der eifrigste Beförderer der Industrie und des Commerzes, lies sen die Brücke aus schönem Kalkstein wieder aufbauen, und sie gewinnt nun das Ansehen eines römischen Bauwerkes. Die Ausschrift lautet: Francisci I. Aug. P. F. P. P. Munisicentia in Commercii Commodum. Incolarumque Emolumentum A. MDCCCXVII.

Die Gußeisen Brücke über ben Granfluß in Hronecz, Zolyer Comitat, wurde im Jahre 1815 erbaut.

Die Ferdinandsbrücke über den Donaus Kanal in Wien wurde auf Befehl Gr. Majestät an die Stelle der ehemahligen sogenannten Schlagbrücke erbaut. Diese Brücke wurde am 24. October 1819 für die Fußgeher, und am 28. November besselben Jahres auch für Wagen allgemein eröffnet, und erhielt auf Anordnung des Kaisers den Nahmen: »Ferdisnandsbrücke, zum Andenken an den hohen Grundsteinleger Erzherzog Kronprinz. Die Brücke ruht auf einem Mittelpseis Ier von Quadersteinen.

Die Bohlenbrücke über den Wienfluß in Wien zur Verbindung der Vorstädte Gumpendorf und Hundsthurm, wurde im Jahre 1819 auf Veranlassung der höchsten und hohen Behörden gebaut. Sie besteht aus zwey Landjochen und einem Bogen.

Eine Brücke über die Donau in der Gegend von Nußdorf soll der bequemeren Communikation wegen errichtet werden. Am 1. September 1822 wurde bereits ein Preis von 1000 fl. C. M. für den besten Vorschlag zur Erbauung einer solchen Brücke ausgesetzt.

Eine Rettenbrücke über ben Marchfluß auf ber Herrschaft Strafnit, im Hradischer : Kreis, wurde im Jahre

1824 auf Rosten des Grafen Magnis erbaut. Dieses war die erste inländische Kettenbrücke. Dieselbe hängt 2 Fuß' über dem höchsten Wasserstande unter einem Aushängewinkel von 22° an 8 Ketten. Die känge beträgt 90 Fuß, die Breite 14 Schuh, das Gewicht 65 Zentner. Mit Einschluß des Eisengewichtes hat sie ein Tragvermögen von 120 Zentnern.

Die Kettenbrücke über ben Savefluß zu Sava in Oberkrain wurde im Jahre 1824 von bem Inhaber einer hammergewerkschaft erbaut.

Die Rettenbrücke über den Donaukanal in Wien zur Berbindung des Praters mit den Borstädten Weiße gärber und Erdberg wurde am 4. October 1825 am Nahmense tage Gr. Majestät eröffnet. Sie führt den Nahmen: »Sophiene brücke« nach der Gemahlinn des Erzherzogs Franz Carl. Das Unternehmen wurde durch eine Aktien: Gesellschaft geleitet.

Die Donaubrücke ben Esseck wurde im Jahre 1825 vollendet.

Die Brücke über ben Oftrawiza-Fluß in Schlesien ben Friedek, wurde im Jahre 1825 eröffnet.

Die erste Drahtbrücke in Ungarn wurde zu Pesth im Jahre 1826 im Stadtwäldchen errichtet. Sie führt ben Nahmen: »Stephansbrücke.«

Die Rettenbrücke über den Egerfluß in Böhmen wurde im Jahre 1826 in der Stadt Saaz begonnen. Sie ist für das schwerste Fuhrwerk berechnet. Die Einweihung und Eröffnung derselben geschah am 4. October 1827.

Die Raiserfranzensbrücke zu Rarlsbab in Bohmen murbe im Jahre 1826 über bie Tepl vollendet.

Die Kettenbrücke über ben Marchfluß zu Kremsier in Böhmen wurde auf Beranlassung Gr. kais. Hoheit und Eminenz des durchlauchtigsten Erzherzog Rudolph erbaut, und am 7. November 1826 eröffnet.

Die Kettenbrücke über den Donaukanal in Wien, zur Verbindung der Stadt mit der Leopoldstadt, wurde im Jahre 1827 — 1828 errichtet. Sie führt den Nahmen »Carlsbrücke.« Die Unternehmung wird durch eine Aktiensgesellschaft geleitet.

Eine Brücke über ben Rabbuga Fluß ben Pils fen in Böhmen wurde im Jahre 1830 auf Befehl Gr. Majes stät gebaut. Dadurch ist die Communifation zwischen Klattau und Pilsen, die oft wochenlang gehemmt war, hergestellt.

Eine Rettenbrücke über ben Wienfluß zu Wien murbe im Jahre 1830 an die Stelle bes ehemahligen oft beschädigten Holzsteges auf Aftien errichtet.

Die Brude über bie Elbe ben Leitmerit in Bohmen wurde in neuerer Zeit zu Stande gebracht.

Brücken in Tyrol wurden, seit das kand wieder mit Desterreich vereiniget ist, mit weiten Spannungen, über den Inn, die Ensack und andere Waldströme gebaut.

Brücken in Italien wurden allenthalben errichtet. Die venedischen und lombardischen Flüsse waren früher nur mit Geschir und Zeitverlust auf Schiffen zu überfahren, und hemmten ben hohen Anschwellungen den Postenlauf. Nun sind überall Brücken erbaut, bahin gehören jene über den Tagliamento, Piasve und Tore.

Fine neue Rettenbrücke über bie Molbau bey Prag ist ebenfalls errichtet worben.

# B. Baulichkeiten in den Grtschaften.

#### Festungen.

Ein altes Stadtthor zu Wien neben dem Kärnths nerthore wurde im Jahre 1802 eröffnet, hergestellt und zum hereinpassiren in die Stadt benüßt. Dadurch wurde die ehes mahlige Stockung und Unordnung ben der Durchfahrt durch das Kärnthnerthor beseitiget. Ober dem Thore steht: Franciscus I. MDCCCII.

Gränzfestungen in Galizien sollen nach einem bes reits im Jahre 1819 entworfenen Plane angelegt werden.

Festungen längs den Karpathen zu errichten, liegt ebenfalls im Plane ber Landessicherheit. Den sämmtlichen uns garischen Domkapiteln ist durch die königl. Berordnung vom Justi 1819 aufgetragen, den 10ten Theil ihres reinen Einkommens zur Deckung der Baukosten zu entrichten.

Thore zu Wien für die Fußgänger wurden ben ber Resgulirung ber gesprengten Festungswerke zwen eröffnet, das Franzensthor gegen die Borstädte Josephstadt und Alservorstadt, und das Carolinenthor gegen die Borstadt Landsstraße.

Die Maximilianischen Thurme. Bey einer Reform ber Bertheidigungsfriege ift es nothwendig, von ber frubern folossalen Befestigungsweise abzustehen, und mit einfachen Mitteln biefelben 3mede erreichen ju fuchen. Rein Staat ift burch feine beterogene und zerstreute gandermaffe feindlichen Angriffen fo febr ausgesett, wie Defterreich, und feiner muß baber auf bie beftmögliche Sicherheit seiner Besitzungen mehr bedacht fenn. foldes Sicherheitsmittel follen nun die Maximilianischen Thurme werben, von welchen im Berbfte 1829 ben Ling in Gegenwart Gr. Majestat Bersuche angestellt wurden. Der Raifer entschieb aus eigener Ueberzeugung für bie Ginführung biefer nach ihrem Erfinder bem Erzherzoge Maximilian genannten Thurme. Der Maximilianische Thurm besteht aus bren Stockwerken, und ift gang von Stein aufgemauert. Er ruht mit zwen Stodwerfen in ber Erbe, und nur bas oberfte ragt mit abgeflachten Bruftweb. ren von Quadersteinen in ber Sohe einer gewöhnlichen Felbschans ge über ben Boben hervor. Im unterften Raume befindet fich bas gefammte Material und Reservegeschüt, im mittleren bas Wurfgeschüt, für beffen Mündungen gerade über ber Erde Deffnungen gelaffen worden find. Auf dem oberften fregen Raume fteben eilf Feldgeschüte auf Laffeten von Gugeifen. Diese Ges fcute ruhen auf einer brebbaren eifernen Scheibe. Diefe Scheis ben find in Grabe abgetheilt, fo bag bie fie bedienende Mannschaft ben Feind nicht zu feben braucht, fonbern bie Stude ftete aufs Rommando in ben Wintel ftellt, welchen ber Offizier gur Entsendung ber labung für nöthig erachtet. Man bente fich bie furchtbare Wirfung eines folden Feuerpunftes, ber unangreifbar und unzerstörbar ist, da sein konzentrirtes Feuer den Feind von jeder Aufstellung abhalten, und wenn diese gelingt, eine gefährlich werdende Annäherung stets durch eine anhaltende Kartätschen Entladung verhindern kann. Der Zweck dieser Thürme ist, die Stütpfeiler befestigter Lager zu seyn. Sie sols sen in der höchsten Entfernung von 800 Schritten, einer vom andern, das Lager umschließen, und die in demselben aufgestellte Armee sicher stellen. Die nach allen Nichtungen bereits abgegansgenen Kommissionäre des österreichischen Generalstades haben Besehl, den Ban der Thürme unverzüglich zu beginnen. Diese Besestigungsweise wird dem Staate eine große Sicherheit geswähren.

#### Seebafen, Zeuchtthürme.

Die Häfen in Italien wurden durch zweckmäßige Sees bauten verbessert. Besonders wurden verschiedene Sechauten in den Häfen des Küstenlandes und in Dalmatien ausgeführt, und die bestehenden erhalten, erweitert und verbessert.

Der neue hafen zu Montfalkone insgemein Porto Resega genannt, wurde am 7. August 1825 eröffnet und schiffbar gemacht.

Der Seehafen von Fiume, welcher burch Versanbung unbrauchbar geworden, wurde zur Beförderung bes Seehandels vertieft und verbessert.

Der Seehafen von Malamocco ben Benedig, welcher start versandet mar, wurde vertieft und in einen brauchs baren Zustand versett.

Der Leuchtthurm ben Salvore wurde zur sichern Einfahrt der Schiffe nach Triest von Nobile gebaut, und der erste unter allen mit Gas beleuchtet.

Ein Leuchtthurm in Istrien wurde im Jahre 1819 angelegt.

Der neue Leuchtthurm zu Triest wurde durch die Gnade Gr. Majestät am Eingange des Triester Hafens, am äus fersten Endpunkte des Molo der heiligen Theresia, neu aufgebaut, und zum ersten Mahle in der Nacht vom 11. auf den

12. Februar 1833 angezündet, als ehrfurchtsvollste Suldigung gu bem allerhöchsten Geburtsfeste Gr. Majeftat, bes allergnabigften Raifers. Seit biefem Tage wird ber Leuchtthurm regelmäßig alle Abend mit ber leitenden Klamme verseben; er bient somit fammt bem ichon feit mehreren Jahren erbauten Leuchtthurme au Salvore für bie nach Trieft einlaufenben Schiffe gur Sis derbeit, indem nun beybe ben Seefahrern ben Weg anzeigen, wohin fle gu fteuern haben, um einerseits nicht in bie Gumpfe von Grabo ju gerathen, andererfeits aber bie an ber Rufte Istriens liegenden Scoglien (Felsenriffe) zu vermeiden. hauptunterschied, ber fich zwischen benden Leuchtthurmen barbies thet, ift, bag ber Leuchtthurm zu Galvore nur ein einfaches aber fortwährendes, jener am Molo ber heiligen Theresia aber ein ins termittirendes Licht gewährt, bas fich jedoch leicht von einer qua fällig auf ber Rhebe entstandenen Feuersbrunft unterscheiden läßt. Dieser neu erbaute Leuchtthurm ift 360 Wiener : Auf von bem Ranbe bes Steinbammes entfernt, und hat bas Unsehen eines tolaffalen faulenformigen Thurmes. Sein Grund liegt auf einer Studbettung, und erhebt fich ziemlich über ben gewöhnlichen Dos Der Thurm fammt feiner Grundlage ift aus Ralffteinen bes benachbarten Rarftes erbaut, und hat über ben mittleren Stand bes Meeres eine Sohe von 106 Wiener Fuß bis zum Mitfels puntte bes Lichtkegels. Der Lichtkegel besteht aus 42 mit Dehl genährten Dochten, und breitet feinen Lichtglang auf eine Ent= fernung von 12 geographischen (60 auf einen Grab) ober 3 beutschen Meilen aus, wenn nur bas Auge bes Beobachters 12 Wiener = Fuß über bem Meeresfpiegel fich befindet. Man fann baher bas licht besfelben von ben Gewässern ben Pirano und bis zu ben Gumpfen ben Grabo an ber italienischen Rufte gleich gut feben. Um aber fein Licht von jeder andern gufälligen Flamme, bie etwa auf ben bie Rhebe umgebenben Bergen entstehen fonnte, zu unterscheiden, fo ift eine besondere Maschine erfunden und angebracht worden, bie, wie eine Sulle, binnen einer halben Minute ben Lichtkegel bald verbirgt, balb aufbedt.

#### It ir den.

Die Stift 8-Rirche zum h. Kreuz in Wien auf der Laimgrube wurde am 14. Dezember 1799 feverlich eingeweiht.

Die Kirche ber Reformirten in Pesth wurde im Jahre 1804 eröffnet.

Die Rirche zum h. Johannes bem Täufer in Wien in der Kärthnerstraße wurde im Jahre 1806 durch Franz Grafen von Collore do vergrößert.

Die Evangelisch = lutherische Kirche zu Pesth wurde im Jahre 1811 gebaut.

Die Kirche zum h. Ruprecht in Wien auf bem Kienmarkte wurde im Jahre 1812 erneuert, und ber Metropolitankirche einverleibt.

Die Metropolitanfirche zu Mailand soll dem Wunsche Sr. Majestät gemäß ganz ausgebaut werden. Zu dies sem Behuse haben Allerhöchstdieselben im Jahre 1819 einen monathlichen Baubentrag von 12,000 Lire festgesetzt.

Die gothische Kirche zu Maria Stiegen in Wien murde auf Besehl Gr. Majestät wieder hergestellt, und im Jahre 1820 sammt dem Kloster den Redemtoristen übergeben.

Die Kirche im Kaiser Franzensbade in Böhmen kam im Jahre 1820 zu Stande. Als Se. Majestät
im Jahre 1812 diesen Badeort besuchten, geruhten Sie dem Magistrate der Stadt Eger die Versicherung zu geben, im Kaiser Franzensbade aus dem Staatsvermögen eine Kirche erbauen zu lassen. Dieselbe wurde mit reichen Geräthen versehen, und dasclost für die Dauer der Curzeit ein Priester mit jährlichen 400 fl. C. M. angestellt.

Das Bethhaus ber protestantischen Gemeinbe in Grät wurde in bem furzen Zeitraume von sechs Monathen in einem schönen würdevollen Style aufgebaut, und am 10. October 1824 feyerlich eingeweiht.

Die Kirche auf der Herrschaft Genersberg, Koniggräßer = Kreis in Böhmen, wurde im Jahre 1824 mit beträchtlichem Aufwande errichtet. Die Synagoge der Jöraeliten in Wien wurde im Jahre 1811 bewilliget und hergestellt, und im Jahre 1826 eine neue prachtvolle in einem schönen Style aufgebaut.

Die Synagoge der Jøraelitischen Gemeinde zu Arad in Ungarn, wurde am 26. Februar 1828 bewils liget.

Das Bethhaus ber helvetischen Glaubensgenossen in Pesth wurde im Jahre 1830 aufgebaut.

Die Kirche zum h. Jakob und dem damit vers bundenen Gebäude in Unter-Alosterneuburg wurs be von der Congregation der P. P. Mechitaristen in Wien ges baut. Am 10. September 1830 fand die Grundsteinlegung Statt.

Kirchen im Czaslauer = Rreis in Böhmen murben in neuerer Zeit mehrere bewilliget und errichtet.

Die Kirche zu Goltschjenikau in Böhmen wurbe vor einigen Jahren gebaut.

Eine Kirche zu Possagno in der Provinz Treviso wurde in einem herrlichen Baustyle errichtet. Gründer ist ber berühmte Bildhauer Canova, welcher in diesem Orte geboren wurde.

Eine Kirche zu Kriske, und eine zu Balke im Dalmatiner = Distrikte Dernis wurde im Jahre 1833 ganz auf öffentliche Kosten durch die Huld Sr. Majestät gebaut, und zwar zum Gebrauche jener Griechen, welche in den genann= ten zwen Lokalitäten zum Vereine der katholischen Kirche, mit Beybehaltung des vrientglischen Ritus übertreten.

#### Klöfter.

Das Benediktiner: Stiftsgebäube zu ben Schotzten in Wien, welches seit beynahe 700 Jahren bestand, und von dem Herzog Beinrich Jasomirgott im Jahre 1158 gegründet wurde, ist im Jahre 1831 durch die Sorgfalt des Abstes Andreas Wenzel in einem großartigen Style neu aufgebaut worden. Die seperliche Grundsteinlegung fand am 6. Mai 1831 statt.

#### Deffentliche Gebäube.

Die bürgerliche Schießstätte zu Grätz wurde im Jahre 1795 von der dortigen Schützengesellschaft mittels Aktien

erbaut, und am 4. October eröffnet.

Das Rathhaus zu Grät am Plate gehört zu ben aussgezeichnetsten Gebäuden, hinsichtlich bes modernen architektonisschen Styles. Es wurde im Jahre 1807 mit einem Rostenauf. wande von 150,000 Gulben errichtet.

Die Frohnveste ber Stadt Jungbunzlau in Böhmen wurde im Jahre 1816 errichtet. Zur Bestreitung der Baukosten wurde aus dem Staatsschaße ein Beytrag von 211,369 fl. gespendet.

Das Rreisamts: Gebaube gu Czaslau murbe im

Jahre 1817 errichtet.

Das f. k. Aerarial = Gebäude im Wien am alten Fleischmarkt wurde im Jahre 1819 erbaut, und für die Mehrs zahl ber k. k. Buchhalterenen und das k. k. Central = Bücher = Resvisionsamt eingerichtet.

Das Gebäube ber öfterr. Rationalbant in

Wien murbe im Jahre 1821 feperlich eröffnet.

Das Rathhaus zu Ling wurde im Jahre 1824 volls

fommen ausgebaut.

Die Frohnveste zu Kuttenberg wurde ganz neu auf eine zweckmäßige Weise errichtet. Zur Herstellung berselben haben Se. Majestät im Jahre 1829 einen Kostenauswand von 64,000 fl. C. M. zu bewilligen geruhet.

Das Sauptzollamte-Gebäude gu Prag murbe in

neuerer Zeit errichtet.

Das Criminals Gebäube zu Pilsen in Böhmen wurde auf Anordnung Gr. Majestät mit Aerarialkosten ganz neu errichtet.

Das neue große Criminalgerichts haus in Wien, in ber Alfervorstadt wurde von Sr. Majestät im Jahre 1830 zu erbauen anbefohlen; die beyden äußern Flügel sind bereits aufgebaut. Im Jahre 1834 dürfte das großartige Ganze vollendet seyn.

# Atafernen.

Die sogenannte Dominikaner, Kaserne zu Grat wurde im Jahre 1808 errichtet. Den Grundstein haben Se. kais. Hoheit ber Erzherzog Johann am 11. Juli gelegt.

Die Kavallerie-Raserne in Wien in der Josephstadt, wurde gegenwärtig nach einem neuen Plane von Grund auf neu gebaut. Sie besitzt einen umfangreichen Hofraum zu militärischen Uebungen sehr zweckmäßig eingerichtet.

Die neue Militärkaserne zu Pilsen in Böhmen wurde für die t. t. Officiere und die Mannschaft eines ganzen Infanterie Bataillons auf Rosten ber Stadtgemeinde gebaut, und dieselbe sodann dem Aerarium zum Geschenke gemacht.

#### Palläft e.

Der fürstl. Lichtenstein's che Pallast in Wien in ber Herrngasse wurde im Jahre 1793 zu Stande gebracht.

Der Pallast bes Fürsten Rasumoffsty zu Wien in Erdberg wurde im Jahre 1802 mit fürstlicher Pracht angelegt.

Der Pallast bes herzogs Albert von Sach sens Teschen in Wien, gegenwärtig Eigenthum Gr. kais. Hoheit bes Erzherzogs Carl, wurde in den Jahren 1801 — 1804 in seiner gegenwärtigen Schönheit hergestellt.

Ein neuer Burgflügel in Wien mit einem geräumisgen Saale zu den größern Hoffeyerlichkeiten wurde im Jahre 1805 vollendet. Die Eröffnung dieses neuen Andaues geschah am 6. Jänner 1808 ben der dritten Vermählung Sr. Majestät.

Das fürstl. Esterhazische Gebäube in Wien in ber Alfervorstadt wurde im Jahre 1810 in seiner gegenwärtigen Größe aufgebaut.

## Shulgebäube.

Das Schulhaus zu Scharten in Dberöfterreich im hausruckfreise wurde im Jahre 1793 errichtet.

Das Shulhaus zu Polham in Oberösterreich im hausrucktreise im Jahre 1793.

Das Schulhaus zu Weibern in Oberöfterreich im Jahre 1796.

Das Shulhaus zu hoffirchen in Oberösters reich im Jahre 1800. Das Schulhaus zu Pfarrfirden in Oberöfters reich im Mühlfreise im Jahre 1801.

Das Schulhaus zu Rechberg in Oberösterreich

im Mühlfreise im Jahre 1802.

Das Schulhaus zu Rugdorf in Oberöfterreich im hausruckfreise im Jahre 1804.

Das Schulhaus zu St. Alegib in Dberöfterreich

im hausruckfreise im Jahre 1805.

Das Schulhaus zu Krengelbach in Oberöfter, reich im Jahre 1807.

Das Schulhaus zu Rlans in Oberöfterreich im

Jahre 1809.

Das Shulhaus zu Arbing in Oberöfterreich

im Mühlfreife im Jahre 1809.

Neue Schulgebäube in Desterreich wurden auf Anordnung Sr. Majestät allenthalben errichtet. Am 16. Dezember 1810 erging ein allerhöchstes Handschreiben, worin Se. Majestät die Vorsorge für den Unterricht der Jugend abermahls an den Tag kegten. In diesem Handschreiben wurde nähmlich versordnet: »daß die hie und da noch ganz mangelnden Schulgesbäude ohne längeren Verschub hergestellt, und die schon vorhanz denen, aber nicht hinlänglich geräumigen gehörig erweitert, die baupslichtigen Theile aber mit ihren allfälligen dagegen zu maschenden Einwendungen, in so weit sie nicht gegründet sind, ohz ne weiters zurück gewiesen, und im ferneren Weigerungsfalle mit den gesetzlichen Zwangsmitteln zur Leistung alles dessen, was sie schuldig sind, angehalten werden sollen.«

Das Schulgebäude zu Bachmanning in Obersofterreich im hausruckfreise wurde im Jahre 1810 errichtet.

Das Stadtkonvikt zu Prag wurde im Jahre 1811 und 1812 nebst einer Kirche aufgebaut. Schon im Jahre 1803 faßte man den Entschluß, dem Willen Sr. Majestät gemäß ein solches Erziehungsgebäude herzustellen. Se. Majestät bewilligsten die erforderlichen Baus und Einrichtungskosten.

Das Schulhaus zu Rematen in Oberösterreich im Traunfreise wurde im Jahre 1812 errichtet.

Das Schulhaus zu Alkofen in Oberösterreich im Hausruckfreise im Jahre 1812.

Das Schulhaus zu Pinsborf in Oberöfterreich im Jahre 1812.

Das Schulhaus zu Frauenstein in Oberösters reich im Jahre 1812.

Das hauptschul : Gebäude zu Reichenberg in Böhmen, eines ber schönsten und größten Schulhäuser Böhz mens, wurde in den Jahren 1810 — 1812 aufgebaut.

Das Shulhaus zu Aichkirchen in Oberöfterreich im hausruckfreise wurde im Jahre 1813 errichtet.

Das Schulhaus zu Meufirchen in Oberöfters reich im Jahre 1814.

Das polytechnische Institut zu Wien besindet sich in einem prachtvollen großartigen Gebäude, welches im Jahre 1816 vollendet und im Jahre 1818 eröffnet wurde. Das gewölbte Erdges schoß ist 17 Fuß, die Säle des ersten Stockwerkes sind 15, die Säle des zweyten Stockwerkes 14 Fuß hoch. Die Länge des Gebäudes zählt 66½ Klafter. Die Verzierungen bestehen in Säulen und allegorischen Gruppen. Das Gebäude hat folgens de Inschrift:

Der Pflege, Erweiterung, Beredlung

bes

Gewerbsfleißes, ber Bürgerfünste, bes Hanbels. Franz ber Erste.

Das Schulhaus zu Weperegg in Oberöfterreich im hausruckfreife wurde im Jahre 1817 errichtet.

Das Schulhaus zu Niederneufirchen in Oberöfterreich im Traunfreise im Jahre 1817.

Das Schulhaus zu Micheldorf in Oberöftere reich im Jahre 1817.

Das Schulhaus zu Waldhausen in Oberösters reich im Mühlkreise im Jahre 1819.

Das Shulhand zu Wallern in Oberösterreich im Jahre 1819.

Das Schulhaus zu Turgan in Böhmen im Jahre 1820. Das Schulhaus zu St. Georgen in Oberöfterreich im Hausruckfreise im Jahre 1821.

Das Schulhaus zu Parz in Oberöfterreich im hausruckfreise im Jahre 1822.

Das Schulhaus zu St. Georgen am Walbe in Dberöfterreich im Mühlfreise im Jahre 1823.

Das Schulhaus zu Reustift in Oberösterreich im Traunkreise im Jahre 1823.

Das Schulhaus zu Neukirchen am Walbe in Oberösterreich im Jahre 1823.

DasSchulhaus zu St. Agatha in Oberöfterreich im Jahre 1823.

Das Shulhaus zu Steinbach in Oberöfter, reich im Jahre 1824.

Das Schulhaus zu Schwannenstabt in Oberbsterreich im Jahre 1825.

Das Schulhaus zu Rirchberg in Dberöfterreich im hausruckfreise im Jahre 1825.

Das Schulhaus zu Ungenach in Oberöfterreich im Jahre 1826.

Das Schulhaus zu Altmunfter in Oberösters reich im Jahre 1826.

Das Schulhaus zu Ampfelwang in Oberöfter, reich im Jahre 1827.

Das Schulgebäube ber Israelitischen Gemeinbe zu Arab in Ugarn wurde im Jahre 1828 errichtet.

Das Universitäts - Bibliotheks = Gebaube in Wien wurde ganz neu aufgebaut. Der Grundstein wurde am 21. August 1828 gelegt.

Ein großartiges Schulgebäube zu Eger in Böhmen wurde für das Gymnasium und für die Haupt = und Mädchenschule errichtet. Am 1. May 1830 geschah die feperliche Einweihung und Eröffnung.

Das Schulhaus zu Petersborf in Böhmen im Königgräßer-Rreise murbe im Jahre 1830 erbaut.

Das Schulhaus zu Nekorp in Böhmen im Königgräßer Rreise im Jahre 1830.

L-collide

Das Schulhaus zu Erlit in Böhmen im Konigs gräter = Kreis im Jahre 1830.

Das Schulhaus zu Mistrowit in Bohmen im Königgräter-Arcis im Jahre 1830.

#### Spitäler.

Das Israeliten. Spital in Wien in ber Rossau wurde im Jahre 1793 auf Verwendung des bamahlis gen Spital, Vorstehers Salamon Edlen von Herz neu erbaut.

Das Bruderhaus und Siechenhaus zu Effers bing in Oberösterreich wurde im Jahre 1803 und 1804 neu aufgebaut.

Das Marienspital in Baben ben Wien wurs be auf Beranlassung ber Gesellschaft abeliger Frauen in Wien erbaut. Am 16. November 1811 wurde der Grundstein ges legt von J. J. H. h. ben Erzherzogen Rudolf und Johann, und der Frau Carolina Fürstinn von Lobs kowik.

Das Militär: Garnisons: Spital zu Jungbunzlau in Böhmen verdankt seine Entstehung der Gnade Sr. Majestät. Die Bewilligung erfolgte im Jahre 1816 und zur Bauführung wurde ein Kostenauswand von 220,490 fl. aus dem Militär: Bequartirungssonde gestattet.

Ein Militärspital zu Baben ben Wien wurde neu aufgebaut, und der Grundstein am 24. September 1821 gelegt.

Das Gebäude des k. k. Thierarznen, Instituts in Wien wurde vom Grunde aus neu errichtet, und mit einem wahrhaft kaiserlichen Auswande binnen dren Jahren seiner Vollendung entgegen geführt. Am 17. November 1823 wurde von Sr. Majestät dem jüngern König von Ungarn und Kronprinz Ferdinand der Grundstein gelegt.

Das Krankenhaus zu Tyrnau in Ungarn wurde im Jahre 1824 eröffnet. Herr Leopold Graf Palffy, Obergespann, und bie Stande bes Pregburger. Comitate haben am Nahmensfeste Er. Majestät ben Grundstein gelegt.

## Inftitute.

Das Gebäude bes Armen Berforgungs Instistutes in ber Leopoldstadt zu Wien wurde auf Kosten ber Gemeinde errichtet. Am 4. October 1826, als am Nahmenssfeste Sr. Majestät, geschah die feperliche Grundsteinlegung.

Das Gebäude des Taubstummen Lehrinstitutes zu Linz wurde im Jahre 1824 aus dem Lazarethhause ber Kaspuziner hergestellt.

Das Gebäude bes Taubstummen. Institutes zu Wien erhielt auf Beranstaltung Gr. Majestät eine Bergrößerung durch einen neuen Anbau, wodurch die Aufnahme dieser Unglücklichen mehr begünstiget werden kann.

Im Jahre 1828 erhielten die armen Blinden burch die Gnabe Gr. Majestät ein großes schönes Gebäude in ber Josephstadt in Wien sammt geräumigen Garten als Eigenthum.

#### Theater.

Das Theatergebäude an der Wien wurde in ben Jahren 1797 — 1800 errichtet. Gründer war Emanuel Schifaneder. Baumeister Herr Jäger. Es ist seiner Größe wegen besonders zu Spektakel-Stücken geeignet.

Das Theater in Triest wurde im Jahre 1798 durch ben Großhändler Mathäus Johann Tomasini erbaut, und im Jahre 1801 eröffnet.

Das Theater in Ling wurde im Jahre 1803 von ben Ständen erbaut. Mit bem Gebäude stehen der Redoutensaal, ein Cassino und die Reitschule in Verbindung. Die äußere Urschitektur ist freundlich und geschmackvoll.

Das Theater in Pesth gegen die Donauseite ist ein schnes Werk der Baukunst. Der Bau wurde im Jahre 1808 besonnen, und die Eröffnung geschah im Jahre 1812.

Das Theater in Reichenberg in Böhmen wurde, im Jahre 1820 zu Stande gebracht.

Das Theatergebäude in ber Josephstadt in Wien wurde vom Grunde aus neu errichtet. Der Bau begann am 8. May 1822. Die Bautosten bes hauses bestritt Wolfg.

o boode

Reischl, die innere Ausstattung übernahm ber Direktor Carl Friedr. Henster. Bauführer war Jos. Kornhäusel.

Das Theater in Grätz. Nachdem das Theater zu Grätz im Jahre 1823 durch eine Feuersbrunst zerstört worden war, entschlossen sich die Stände diesen Erheiterungsort wieder herzustellen. Die Hoffanzlen, Bewilligung zur Verfassung der Pläne, wurde am 26. Jänner 1824 ertheilt, und die allerhöchsten Entschließungen über die Art der Erbauung erfolgten am 27. Dezember 1824 und am 5. Jänner 1825.

Das Theater in Ischel im Salzfammergute wurde im Jahre 1827 erbaut.

Das Theater in Pilsen in Böhmen im Jahre 1831.
Brunnen.

Der Brunnen auf bem Franziskanerplatze in Wien wurde im Jahre 1798 errichtet, und mit einer metallenen Statue von Fischer geziert, welche ben Moses barftellt.

Die Wasserleitung von Hernals in Wien wurs be auf Beranlassung der Regierung im Jahre 1799 hergestellt. Der Zweck war, die Alsers und Währingers Vorstadt, dann das allgemeine Krankenhaus, das Militärspital und das Waisenhaus mit gesundem trinkbaren Wasser zu versehen. Die Baukosten wurden vom Wieners Großhandlungs Gremium und von den Bewohnern der Alsers Vorstadt bestritten.

Der Brunnen in ber Alservorstadt in Wien ist ein schönes Denkmahl von der Sorgkalt der Regierung Gr. Masjestät und des Wiener Magistrates. Die metallene Statue, das Symbol der Wachsamkeit darstellend, gehört unter Fischers Meisterwerke.

Der Brunnen auf dem neuen Markte in Wien ist von Marmor, und erhielt im Jahre 1801 durch die Sorgfalt Sr. Majestät eine kunstreiche werthvolle Berzierung von Don, ner, nähmlich vier allegorische Figuren, zwen Flußgötter und zwen Wassernnunphen, welche die Flüsse Donau, Enns, Leytha und March vorstellen.

Der Albert = Christina = Brunnen in Wien, eine wahre Riesenunternehmung, verdankt seine Entstehung einem frommen Legate der verstorbenen Erzherzoginn Christina. Her=

gog Albert von Sachsen. Teschen sette ben letten Wunsch seiner hochherzigen Gemahlinn ins Werk, und es wurden für die wasserarmen Vorstädte Wiens eigene Wasserleitungen angelegt. Die Gründung geschah am 24. May 1803, die Vollendung im Jahre 1805. Der Bau hat eine halbe Million gekostet. Die Bergquellen in dem Gebirge hinter Hüttelborf wurden mit eisernem Röhrenwerk bis an die Mariahilserlinie geleitet, und daselbst auf solche Weise vertheilt, daß die Vorstädte Mariahilf, Gumpendorf, Neubau, Schottenfeld, Iosephstadt, Laimgrube, an der Wien, Spittelberg und St. Ulrich mit reichlichem und gesunden Gebirgsquellwasser versehen werden. Die Brunnen, meist vor den Pfarrfirchen und auf andern offenen Pläten angebracht, sind mit lateinischen Inschriften versehen, welche an die erhabenen Stifter dieser wohlthätigen Werke erinnern.

Die Brunnen am Graben in Wien murden auf Beranlassung Gr. Majestät im Jahre 1804 mit Metall = Statuen von Fischer verziert. Der eine Brunnen trägt ben heil. Josseph mit dem Jesuskinde, der andere den heil. Leopold, Marksgrafen von Desterreich.

Die Brunnen am Hofe in Wien erhielten im Jahre 1812 neue metallene Statuen von Fischer. Die Gruppe des einen Brunnens bezeichnet die Treue der österreichischen Nation gegen Fürst und Baterland. Die Inschrift heißt: »In side unio, in unione salus.« Die Gruppe des andern Brunnens bezeichenet den Ackerbau, geschirmt vom Schutzeiste Desterreichs. Die Inschrift lautet: »Auspice Numine Faustus.« Am Fußgestelle: »MDCCCXII Sub Consule a Wohlleben.«

Der Brunnen in ber Borstadt Laimgrube in Wien wurde am 26. Juli 1825 eröffnet. Das Wasser desselben wird durch die allerhöchste Gnade Sr. Majestät aus der Röhrens leitung des k. k. Stallgebäudes abgezogen.

#### Kunftvenkmähler.

Ein Denkmahl ber Schlacht ben Lobi wurde im Jahre 1796 am 10. Man zu Lodi aufgerichtet.

Ein Siegesbenkmahl auf der Herrschaft Schöns hof in Böhmen ließ herr Rubolf Graf von Czernin im Jahre 1797 errichten. Dasselbe besteht in einem Obelist von harrem Marmor. Der Grundstein verschließt eine Urkunde folsgenden Inhalts: "Maria Christina, Erzherzoginn von Dessterreich, vermählte Herzoginn von Sachsen: Teschen, legte diesen Stein am 11. August 1797. Sie verherrlichte hierdurch das Denkmahl, welches der Eigenthümer dieses Ortes, Graf Joh. Rudolf Czernin, zum ewigen Gedächtnisse des von Sr. kaiserl. Hoheit dem Erzherzoge Carl im Jahre 1796 ben Schwarzenseld ersochtenen Sieges sehen ließ. — Durch diese Schlacht wurde das Königreich Böhmen von der so nahen Gesahr eines verheerenden Feindes gerettet, und jeder Böhme dankt mit uns der Borsehung, die uns durch den Arm dieses jungen Helden schützte."

Siegesbentmahl in Grat. Diefes fcone Runftdents mahl auf dem Karmeliterplate in Grät wurde im Jahre 1796 auf den Jakominiplat fenerlich verfest. Im Grundstein befindet fich eine Schrift folgenden Inhalts: »Diefer Grundstein trug einft Die schwere Last eines driftlichen Denkmahls ber Dankbarkeit errichtet vom Raifer Leopold bem Erften, nachdem burch einen ben St. Gotthard an bem Fluße Raab, unter bem tapfern Beerführer Montecuculi, über bie herandringenden Türken, nach driftlicher Zeitrechnung am 22. Juli 1664 erfochtenen Gieg. Stepermark und biefe feine Sauptstadt Grag von ihrer naben Berftörung glücklich gerettet wurden. — Ueber ein Sahrhundert fand biefes Denkmahl, bas auf einem Fußgestelle von Marmor eine Saule von Erg, mit bem vergoldeten Bilbniffe ber b. Jungfrau Mutter trug, auf dem hohen Plate vor bem untersten Thore bes hiefigen Bergschloffes, als es unter ber Regierung bes Raifers Frang bes 3 menten, auf Bermenben bes Landesverordne= ten, Unbreas Edlen von Jakomini, zur Berschönerung eis nes von ihm benannten öffentlichen Plates, im Jahre 1796 bieher übersett wurde, ben welcher Uebersetzung der bamablige bobe Landesverwalter Philipp Graf von Welsberg = Raitenau ben 2. Juni 1796 biefen Grundstein feverlich gelegt hat. «

Ein Denkmahl zu Stein in Desterreich wurde im Jahre 1805 an der Stelle errichtet, wo der ausgezeichnete tapses re General Schmidt für das Vaterland sein Leben verlor.

Die Statue Raiser Joseph II. am Josephsplastze zu Wien wurde auf Veranlassung Sr. Majestät von Zausner verfertiget, und dem Andenken Seines erhabenen Oheims geweiht. Statue und Pferd sind von Metall, jene im Jahre 1800, dieses im Jahre 1803 gegossen. Das Fußgestell von schwarzgrausem Granit enthält folgende Inschrift:

Josepho II. Aug. qui saluti publicae vixit non diu sed totus.

bann:

Franciscus Rom. et Aust. Imp. ex fratre nepos alteri parenti posuit 1806.

Die Seiten schmücken Basrelief, den Ackerbau und hans del darstellend. Un den Ecken stehen vier Pilaster, welche zusams men sechzehn medaillonartige Basrelief enthalten. Dieses Monument, 5 Klafter, 3 Fuß, 8 Zoll hoch, gehört unter die ersten Kunstwerke Europas.

Denkmahl auf dem Kaiserstein in Unterösters reich. Eine überraschenbe Aussicht biethet dieser Bergriese. hier besindet sich ein einsach schönes Granitdenkmahl, welches Graf Hopos zum Andenken der zweymahligen Anwesenheit Gr. Masjestät des Kaisers segen ließ. Die Inschrift lautet:

Franz ber Erste
in den Herzen Seiner Unterthanen
Erstieg diese Höhen
am 10. August 1805 und
am 30. Juli 1807.
Wohlwollend sah Er auf das Land
Herab, dessen Einwohner nur
Für Ihn zu leben wünschen.
Möge dieses Denkmahl
Der Anhänglichkeit zu einem
Bäterlichen Monarchen
Unsere Nachkommen an ihre
Pflicht erinnern!

Denkmahl auf bem Speifkogel in Karnthen. Dasselbe besteht in einer brenseitigen klafterhohen Pyramide, und zeigt an, daß Se. Majestät der Raiser und zwen Seiner burch. lauchtigsten Brüber hier die herrliche Alpenlandschaft betrachteten. Darauf find folgende Inschriften zu lesen:

Auf ber erften Geite:

Hic. In. Summo. Jugo. Alpis. Kor. Carinthiam. Inter. Styriamque. Sitae. Fuit. Franciscus. Primus. Austriae.

Imperator. Die 28. Septembris 1810 Posuerunt Carinthi. Auf ber zweyten Seite:

Hic. Fuit. Joannes . Archidux . Austriae, Die 7. Julii 1811. Auf der britten Seite:

Hic. Fuit. Rainerus. Archidux. Austrie. Die 5. Augusti 1817. Ein Monument im Salzburgischen Zillerthale verewigt die Anwesenheit Sr. Majestät des Kaisers. Zu diesem Denkmahl haben Se. Majestät selbst den Grundstein gesendet. Das Denkmahl hat die Gestalt einer Pyramide aus weißem Marmor, mit folgenden Goldinschriften:

Auf ber Borberfeite:

Francisco . Primo .

Austriae . Imperatori .

Augusto.

Caesarum . Filio . et . Nepoti .

Qui.

Victor. Ex. Gallia. Redux.

Nonis. Junii. Anni MDCCCXVI.

Imperatorum . Primus.

Vallem . Hanc . Ingressus . In . Aedibus .

Juri. Dicendo. Zellae. Sacratis. Diem.

Noctemque . Commoratus . Est . Praeter .

Hoc. Laeti, et. Pii. Animi.

Monumentum.

P.

Nonis Junii, Anni MDCCCXVII,

Auf ber Rudfeite:

Dem Retter beutschen Rechtes, Friedens und Ruhmes Franz dem Ersten

Raiser von Desterreich

alg

bem Ersten ber Raiser aller Throne,

welcher am 5. und 6. Juni 1816 durch Besuchung des Zillerthales, und genommenen Aufenthalt im Landgerichtshause zu Zell sämmtliche Thalbewohner hoch erfreut hat, ist dieses Denkmahl zur Erhaltung frohen Andenkens von dem k. k. Landrichter Jos se ph v. Pihl gesetzt worden

am 5. Juni 1817.

Erinnerungs Denkmahl zu Spalato in Dals matien. Dasselbe besteht aus einer Inschrift auf dem Thore bes Bestibulum am Pallaste Diokletians, welche auf die Anwesens heit Gr. Majestät des Kaisers im May 1818 hinweiset.

Denkmahl auf dem Franzensberge in Brünn. Die kahle Felsenmasse des Calvarienberges zu Brünn wurde auf Anordnung Gr. königl. Hoheit des Erzherzogs Ferdinand in einen grünen schattenreichen Spaziergang umgestaltet, und erhielt den Nahmen: »Franzensberg. Im Jahre 1818 wurde das selbst ein 60 Fuß hoher Obelist von Marmor errichtet, worauf folgende Inschriften stehen:

Franz Dem Befrener dem Wieberhersteller bem Bater bes Baterlandes.

> Seinen beharrlichen-Bundesgenoffen

Desterreichs Tapferem Seere

Des treuen Mähren und Schlessen Dank MDCCCXVIII.

Denkmahl auf bem Plissewitzer : Gebirge in ber Militärgränze. Am 15. Juni 1818 bestiegen. J. J. M. M. der Kaiser und die Kaiserinn in Begleitung des Liccaners Regiments : Commandanten Ritter von Widmayer eine hohe Bergspiße des Plissewißer Gebirges in der Militärgränze. Der Nachwelt zur Erinnerung befindet sich nun hier eine Pyramide von weißem Marmor mit folgenden Inschriften:

Francisco Imo Austriae Imperatori

Carolinae Imperatrici
Augustissimis
Oras atlomanicas hoc
Ex speculo lustrantibus
Die XV. Junii Anno 1818.

Auf der Rückseite: Posteris in me

Posteris in memoriam Liccanae legionis tribuno Aloysio Francisco Equite Vidmayer Auspice erectum.

Am 19. October, als am Nahmensfeste Gr. kaiser. Hoheit des jüngern Königs von Ungarn und Kronprinzen, wurde die Pyramide auf eine feperliche herzerhebende Weise enthült und eingesegnet, und von den in Parade ausgerückten Goldaten das Bolkslied: »Gott erhalte Franz, den Kaiser« mit Enthusiasmus abgesungen.

Ein Monument in ber Suba : Lufna (Gillers Rreis, zwischen Schallef und St. Ilgen) murbe am 26. August 1819 errichtet, welches bas herrlich getroffene, nach einer Driginalzeichnung bes rühmlichft befannten Mahlers, Jo. hann Dachtal zu Wien, in Bronze gearbeitete Bild Gr. faiserl. Hoheit bes Erzherzogs Johann, als ein gang eigenthumliches Pfand ber hulb umschloß, und am 24. October als am Nahmensfeste bes burchlauchtigften Erzherzogs Johann, fenerlich enthüllt murbe. Die fraftvolle Unterftutung, welche Ge. faiserl. Hoheit bem, von ber Landwirthschafts : Filiale Windisch. grat bem hohen Centrale vorgelegten Gesuch, um die Eröffnung einer Berbindungestraße zwischen dem Challe und Windischgras ber : Thale angebeihen ließen, und bie nicht zu berechnenden Bots theile, welche burch bie schnelle Zustandebringung bieses Werkes für ben commerciellen Bertehr zwischen Stepermart, Rärnthen und Rrain erwachsen, verpflichteten bie genannten Filiale, aus

ihrem Eigenen, zur öffentlichen Kundgebung ihrer unbegränzten Dankbarkeit, ein Denkmahl zu errichten, welches der Mit = und Nachwelt verkünden soll, wie thätig Se. kaiserl. Hoheit, dem ers habenen Benspiele unsers allverehrten Kaisers folgend, für die Förderung alles Guten und Nupvollen bemüht waren.

Ein Monument zu Mitterburg in Istrien wurste zum Andenken an die Befreyung der Provinz Istrien im Jahste 1813, aus Bomben errichtet, welche die Franzosen mährend ihres Rückzuges in eine Schlucht geworfen hatten. Die Erobestung dieser Provinz im Feldzuge 1813 ist ein Ereignis, das sich vor vielen andern in der Ariegsgeschichte ausgezeichnet. Die Schnelligkeit, womit sie ausgeführt wurde, die wenigen regulärer Truppen, die daben verwendet werden konnten, haben selbe merkwürdig gemacht. Es wurde der Beweis geliefert, was oft Entschlossenheit eines Anführers, der Muth einer noch so kleinen, aber braven Truppe, und die Anhänglichkeit einer Nation an den geliebten Monarchen ausführen können,

Denkmahl bes Andreas Eblen von Hofer. Um 16. Juli 1823 erschien eine Aufforderung der vaterländischen Künstler zur Entwerfung eines für den Tyroler Landesvertheidiger, Andreas Edlen von Hofer, in der Hoffirche zu Innsbruck zu errichtenden Denkmahles. Dieses Monument ist bereits in einem edlen einfachen Style zu Stande gebracht worden.

Ein Denkmahl in Wien. Se. Majestät haben an den Bicc-Präsidenten ber obersten Justiz-Stelle, Freyherrn v. Ulm, nachstehendes allergnädigstes Handschreiben erlassen:

"Lieber Freyherr von UIm!"

»Da Ich vernommen habe, daß so eben die Rathssäle der Obersten Justiz-Stelle in Wien neu hergerichtet werden; so sins de Ich Mich bewogen, derselben zum Zeichen Meiner Zufriedens heit mit ihrer eifrigen Dienstleistung und unparteiischen Rechtsspsiege, Mein Brustbild aus Bronce, von Zauner versertigt, zur besseren Ausstattung ihres ersten Saales zu schenken, und wünsche, daß die Mitglieder des Obersten Gerichtshoses benm Anblick desselben stets Meines Wahlspruches mit ihrer erhabenen Bestimmung eingedenk seyn möchten.«

"Wegen Ueberkommung dieser Buste werden Sie sich an den Fürsten Metternich wenden, und wegen beren anständigen

Aufstellung mit Meinem Finang Minister bas nöthige Einvernehmen pflegen.«

"Schünbrunn, ben 12. September 1823.«

»Frangm. p.«

Nachdem das Nöthige vorbereitet und das Piedestal errichetet war, auf welches die Inschrift:

JUSTITIA .
REGNORUM
FUNDAMENTUM.

#### XII, SEPTEMBRIS, MDCCCXXIII.

gesett wurde, bestimmte bas Prafidium ber Oberften Juftigftelle gur feperlichen Aufstellung ber Bufte Gr. Majestät ben 30. Des gember 1823, ben welcher Teperlichkeit nebft ben benben Berren Bice : Prasidenten, ben hofrathen und bem übrigen Personale ber Dberften Juftigftelle, auch ber hochwurdigfte Berr Gurft Ergbischof, die Präsidien bes Nied. Desterr. Appellations : Gerichtes, bes landrechtes und Wechselgerichtes, mehrere andere Staate, beamte, und das Collegium der Sof, Agenten und Advofaten, in Folge ber an fie geschenen Ginlabung, im großen Rathe= faale bes Oberften Gerichtshofes erschienen. Die Reperlichkeit wurde mit Ablesung bes obigen Allerhöchsten Sandichreibens eröffnet, worauf ber erste Bice : Prasident, Freyherr von Ulm, in einer diesem Tefte angemeffenen Rebe bie Gefühle ber innigften Rührung über bas erhaltene huldvollste Merfmahl ber Allerhoch= ften Gnade und Bufriedenheit mit ben Leiftungen des Dberften Gerichtshofes aussprach; mahrend welcher Rede die Enthullung ber Bufte vor fich ging. Diese Rebe beantwortete ber zweyte Bices Prafident, Freyherr von Gartner, im Nahmen der famintlis chen Mitglieder bes Obersten Gerichtshofes, und am Schlusse feiner Rebe murbe bie Bitte gestellt, ben Ausbruck bes tiefs ergebensten Dankes für bas erhaltene ehrenvolle Denkmahl an bie Stufen des Allerhöchsten Thrones zu bringen; womit Diefes für Die Oberfte Juftigftelle ewig benfwurdige Fest beschloffen murbe.

Ein Triumphbogen zu Mantua. Um das Andensten an den Aufenthalt J. J. M. M. des Kaiserst und der Kaisferinn in Mantua im Jahre 1825 zu verewigen, hat die Municispalität in Folge eines in voller Rathsversammlung gefasten Bes

schlusses, im Verlauf weniger Tage durch das Wegreißen und Ebenen einiger häuser, eine neue Straße nach dem Forum Virgilianum anlegen, und das Modell eines prächtigen Triumphbogens am Eingange dieses Forum errichten lassen, welcher an den benden Fronten die Inschriften führt:

Alla Maestà di Francesco I.

Questo nuovo adito al foro Virgiliano
La patria del cantore di Augusto
Dedica e consacra

Onorificata dalla presenza di Cesare
La Regia città di Mantova
Riverente festeggia
Alle calende di Maggio MDCCCXXV.

Ihre Majestäten, nebst ben übrigen höchsten Herrschaften fuhren um 6 Uhr Nachmittags zuerst burch bie neue Straße nach bem Virgilianischen Umphitheater, wo Sie von dem zahlreich versammelten Bolfe mit tausendstimmigem Vivatruse begrüßt wurden.

Denkmahl zu Mailand. Der Handelsstand von Maisland hatte, um den Zeitpunkt der beglückenden Anwesenheit Sr. Majestät in dieser Stadt im Jahre 1825 durch ein bleibendes Denkmahl zu bezeichnen, um die Bewilligung gebeten, die Porta Comasina von Mailand durch frenwillige Benträge bauen zu lassen. Nachdem aus den verschiedenen hierzu entworfenen Planen jener des Architekten Moraglia als der geeignetste gewählt, und die Handelskammer von dem Verlangen des Handelsstandes in Kenntniß gesetzt worden, hatte derselbe das hohe Glück, dem Monarchen jenen Plan der Porta durch eine Deputation zu übersreichen. Se. Majestät geruhten die Deputation huldvoll zu empfangen, und diesem Erbiethen des Mailänder Handelsstandes Allerhöchstihren Benfall zu schenken.

Monument zu Neumarkt in Tyrol. Die Landsstände Tyrols ließen dem heldenmüthigen Oberstlieutenant Daniel v. Miloradovics ben der Nikolauskirche zu Neumarkt für die bewiesene Tapkerkeit in Vertheidigung des Vaterlandes ein Mosnument von Marmor setzen, worauf folgende Grabschrift zu lesen ist:

Danielis Miloradovics
Protribuni Leg. Caes. Reg. Jelacsics
De Tirolensibus
Tum Rebus in Tiroli
Contra Gallos fortiter gestis
Tum

Amica Defensorum Patriae Directione Optime meriti Vulneribus

Die XX. Martii MDCCXCVII
Dum Res Nostrorum
In Valle Cimpria Conlapsas
Restituere Conabatur
Acceptis

Octavo inde Die Enniae Vita Functi Provinciae Tirolensis Ordines Monumentum pp.

Das Denkmahl der Schlacht ben Kulm befindet sich auf einer Anhöhe von Arbesau im Leitmeriger : Rreis, und wurde für den hier gebliebenen öfterr. Feldzeugmeister, Grafen Colloredo Mansfeld, aus böhmischem Gußeisen errichtet.

Denfmahl zu Raibach. Am 17. August 1829 murbe gu Laibach bie Bollenbung ber bortigen großen Moraft : Entfumpfung, wodurch eine Bobenfläche von 3 Quadratmeilen für bie Cultur gewonnen ift, burch bie festliche Enthullung bes, jum Andenken Dieses großen Unternehmens errichteten Denkmahls gefepert. Dieg Denkmahl besteht aus einem Obelist von feinem Granit, welcher, auf einem gleichen Burfel ruhend, und mit einem eisernen Gitter umfaßt, an feinen vier Geiten eben fo vies le in schwarzem Marmor mit vergolbeten lettern angebrachte Inschriften enthält. Bu bem Plate feiner Aufstellung murbe jes ner Punkt an ber gemauerten Gruberischen Canalbrude nachft ber Carlstädter Commerzial = Straße gewählt, auf welchem am 17. August 1825 Ihre Majestäten ber Raifer und bie Raiferinn, während Ihrer, Die Stadt Laibach beglückenden, Unwesenheit, ju bem Ufer bes Canals hinab zu fteigen, und bie Allerhöchstdenfelben vorgelegte Plane ber Entwässerungs = Vorarbeiten in Augens. fcein zu nehmen, und zu prufen geruhet hatten. Mit bem Obelisk selbst war ein Promenadeweg langs dem Gruberischen Casnale in Berbindung gebracht, und im Lause des Sommers 1829 durch Abtragung und Aushebung des, zu dem Behuse der Arbeisten im Flußbeete der Laibach errichteten Sperrdammes unterhalb dem Einflusse des Gradaschzas Baches, die eigentliche Entsumspfungs Arbeit im Bereiche der Stadt Laibach vollendet worden.

Den kmahl ben Grät. Der Antrit Bach ben Grät hat bie Eigenschaft, daß er selbst im strengsten Winter nicht gefriert. Die Gemeinde Gösting hat in ben Felsen gerade über dem Ursprung eine große Marmorplatte mit folgender Inschrift eingelassen:

Um 25. Juni 1830
haben diese Quelle besucht
J. J. M. M.
Raiser Franz I. und Caroline,
Erzherzoginn Maria Louise von Parma,

rzherzoginn Maria Louise von Parma Se. k. k. Hoheit Erzherzog Johann, Se. D. Herzog von Reichstadt.

Dem Lande Heil, wo Menschheit und Natur Dem Fürstenherzen heilig sind und theuer, Da wird zum reichsten Thronensaal die Flur, Und selbst die Wildniß kleidet sich in Feyer, Den Ort, wo Franz und Sie geweilt, zu ehren, Und dankend durch Erinnerung zu verklären.

Um 24. October 1830 Nachmittags geschah die Enthüllung bieses, von den Gemeinden des Bezirkes Gösting, gestifteten Denkomahls des Dankes und der Liebe, mit einer herzlichen Fenerlichkeit, an der alle Bewohner der Umgebung den innigsten Untheil nahmen.

Ein steinernes Denkmahl zu Wiener-Neustabt. Es wurde zum feyerlichen Andenken errichtet, als Ihre Majesstät die Königinn von Ungarn und Kronprinzessinn der übrigen Desterreichischen Staaten, am 24. Februar 1831 auf Ihrer Reisse nach der Kaiserstadt in Wiener-Neustadt eintrasen. Dieses erfreuliche Ereignis wurde von den Bewohnern dieser Stadt auf eine eben so festliche als herzliche Weise geseiert. An der Stelle auf der Posistrase, wo Se. Majestät der jüngere Kösnig von Ungarn und Kronprinz der übrigen österreichischen Staaten mit Höchstihrer erlauchtesten Gemahlinn zusammentrassen, beschloß der Magistrat, zur Erinnerung für die Nachswelt ein steinernes Monument errichten zu lassen.

Denfmahler in Stein, Metall, ober in Bemahlben beftebend, wurden in allen Städten und Ortschaften ber weiten Monarchie ben befondern Gelegenheiten errichtet; benn allenthals ben bat ber geliebte Landesvater Beweise Seiner Fürforge, Sulb Die schönsten Denkmähler aber hat sich und Gnabe hinterlaffen'. ber Raifer in ben Bergen Seiner Unterthanen erbaut, Denfmab-Ter, welche niemahls ber gerftorenben Zeit unterliegen, und welche bie reinfte Liebe, bie fraftigfte Treue jum Grundfteine haben. In öffentlichen Gebauben, in Pallaften, in Localitaten gur ges felligen Unterhaltung, in ben Wohnungen ber Reichen und in den Strobhutten ber Durftigfeit, allenthalben findet man als Begenstand ber innigsten Berehrung bie Abbildungen bes hochgeliebten Herrscherpaares - aber mit ben schönsten, reinsten Bugen prangt biefes unauslöschliche Abbild in jedem Bergen, und ber Wahlfpruch: »Für Gott und ben Raifer!« ift mit Rlammenschrift in Die Bruft jebes Desterreichers eingegraben.

## Verfdönerungen.

Berichonerung bes St. Stephansplages in Wien. Am 4. Juli 1792 wurde ber Monarch in Frankfurt am Main als rom. Raifer Frang II. gefront. Wenn ber nun gefrons te Monarch aus Frankfurt jurud fam, fo war es gewöhnlich, baß Allerhöchstdemfelben von bem Magistrate, von ben Bürgern und Großhandlern bren Ehrenpforten errichtet wurden, und zwar, bie erfte nahe am Stubenthore, die zwente auf bem Stock im Gifenplate, und die britte auf bem Rohlmarkte. Ben ber Buruds tunft bes Raifers Frang führte man einen andern Plan aus. Es war schon lange ber Wunsch bes Publikums gewesen, bag bie vielen unansehnlichen Buben und Sauschen möchten abgebrochen werben, welche vor ber Stephansfirche ftanden, bie Ansicht biefes Tempele hinderten, und bie Strafe verengten. Man vers wendete also biegmahl bas auf die Ehrenpforten und beren Beleuchtung bestimmte Gelb bagu, um jene Buben aus bem Wege gu räumen, woburch Wien einen neuen schönen und luftigen Plat erhalten hat. Der Magistrat überreichte bem Raiser bie Unsicht bes neuen Plages und ber Borberseite ber Metropolitanfirche, entworfen und gestochen von Carl Schut. hierauf stand folgende Inschrift : »Dem Andenken Frang II., neugefronten Ros

mischen Raisers, der durch Erweiterung und Verschönerung dieses Plates, die Bequemlichkeit Seiner Bürger, die Zier Seiner Hauptsstadt, Ehrenbogen vorzog, gewidmet von den Bürgermeistern, Räthen und der Bürgerschaft der Stadt Wien im Jahre 1792.« Se. Majestät haben als Merkmahl allerhöchster Zufriedenheit am 25. August 1792 den Theilnehmern dieser Verschönerung 16 golzdene und 43 silberne Denkmünzen übergeben lassen. Im Jahre 1804 wurden noch mehrere unförmliche Häuser abgebrochen, und auf diese Weise einer der schönsten Pläte der Stadt geschaffen, der eine ungehinderte Ansicht der Stephanskirche gewährt.

Der hohe Markt in Wien wurde ebenfalls durch Rassirung kleiner baufälliger Häuser, und durch Aufstellung prachte voller Gebäude in einen schönen geräumigen Plat umgestaltet.

Bieberaufbau und Berfconerung ber Feftungs. werfe in Bien. Aus bem Schutte ber im Jahre 1809 gers ftorten Festungswerke Wiens erhob bie Sorgfalt bes Raifers eis nen neuen Bau, welcher in feinen weiten Raumen große Plate, und einem bem Bergnugen ber Bewohner biefer Refibeng gewibs meten öffentlichen Garten umschließt. Gin Garten gegen bie Aus guftinerbaften mit feinen herrlichen großartigen Gemachehaufern ift bem allerhöchsten hofe zugehörig. Zwen große Denkmähler follten, bem Willen bes Monarchen gemäß, Die Stätten früherer Berftörung verherrlichen; bas eine als Erinnerung an die besiegte Bergangenheit, bas andere ber Runft gewidmet. Gin im reinsten architektonischen Styl erbautes Thor begrängt ben Plat vor ber faiserl. Burg. Der Grundstein murbe am 22. September 1821 von Gr. Majestät fenerlich gelegt. Ein Tempel nach dem Borbils be des Theseus : Tempels zu Athen enthält das größte Werk Cas nova's, ben Theseus, wie er ben Centauren bezwingt, aus cararischem Marmor. Die Catacomben unter bem Theseus : Tempel find mit antifen Denfzeichen und Grabmahlern verseben. fammtlichen Bauten wurden burch bas Militar ausgeführt, und somit trugen dieselben Arme, welche mahrend mehr als zwanzig. jährigen Kriegen ben Feind bes Baterlandes befämpft hatten, nach errungener Ruhe zu ben schönften Werten bes Friedens ben. Ge. Majestät wollten die Bedeutung bes Riesenthores durch ben Zeitz punft der Eröffnung naber bezeichnet miffen, und befahlen bas ber, baß felbe am eilften Jahrestage ber für gang Europa und besonders für Deutschland fo entscheibenben Schlacht ben Leipzig fatt finden follte. Dieselbe geschah am 18. October 1824. Dies fes Thor zeigt fich als ein Mittelgebaube mit zwen Geitenflügeln, in einer Ausbehnung von 228 Schuh. Die Hauptansicht von ber Stadtseite gemahrt ben Anblick eines heitern Portifus von fünf Ueber bem Mittelgebaube zeigt fich mit glanzenden mes tallenen Buchstaben als Inschrift bas herrliche Symbol bes Monarchen: Justitia regnorum Fundamentum. Die außere Uns sicht beg Thores ist mehr fräftig als zierlich, und man erblickt nur die funf Thorbogen von machtigen Pfeilern getragen. In ben benben Seitenflügeln zeigen fich, fehr geschmachvoll angebracht, zwen große halbrunde Fenfter. Die Inschrift über bem Thore an ber Außenseite lautet : Franciscus I. Austriae Imperator MDCCCXXIV. Gin zierliches Gifengitter gu ben benben außerften Seiten verschönert ben Unblid bes herrlichen Gangen. Der Entwurf ift von bem Direktor ber Wiener Architekturschule Peter Robile. Der öffentliche Garten wurde im Jahre 1823, bas Burgthor und beffen nachfte Umgebungen im Jahre 1824 vollendet.

Die Ringmauern der Festungswerke wurden sämmtlich wieder aufgebaut und ausgebessert, die Außenwerke aber sämmtlich bemolirt, und der Rand des Stadtgrabens mit einem dichten Heckengeländer besetzt. Durch die Mitte des grassreichen Stadtgrabens läuft eine gebahnte Straße, die auf benden Seiten mit einer Reihe italienischer Pappeln besetzt ist. Die Basten wurde in ihrem ganzen Umkreise gebaut, und mit einem gemauersten zwey Schuh hohen Geländer versehen. Auf diese Weise ist die Aussicht auf die Vorstädte im ganzen Umkreise der Stadt eröffnet.

Das Glacis, dieser geräumige Zwischenraum, welcher bie eigentliche Stadt von den Borstädten scheidet, ist in seinem ganzen Umkreise nach einem schönen Plane geebnet und geregelt, und in seinen verschiedenen Berbindungswegen mit Alleen versehen.

Die Fahrstraße, welche sich längs den Borstädten um die Stadt windet, wurde gepflastert, mit einem bequemen Fuße wege versehen, und mit italienischen Pappeln bepflanzt.

Das Innere der Stadt hat ungeachtet mancher Locale binderniffe bedeutende Bauverschönerungen erhalten.

Die Borstädte wurden in der neuesten Epoche beträchtlich vergrößert und verschönert. Der Schaumburgerhof, z. B. war ursprünglich ein Starhembergisches Schloß, sammt Garten, wels der 1808 in einen Borstadtgrund verwandelt wurde.

Berichonerung bes Calvarienberges in Wien. Der religiofe Ginn, ber bie Bewohner Wiens immer auszeichnes te, fich aber jest vorzüglich burch bie Berschönerung ihrer Pfarrfirchen außert, begeisterte auch ben zum Alfer : Polizenbezirk gehörigen Ort Hernals, und führte einen benkwürdigen Tag für Diese Gemeinde berbei. Diesem Orte, berühmt durch ben Calvas rienberg, ber jebe Kastenzeit bie Bevölkerung ber hauptstadt zur bankbarlichen Erinnerung an bas Leiben und Sterben bes gottlis chen heilandes an fich zieht, ward ber 24. August 1828 ein Tag ber reinsten Freude. In furger Zeit hatte bas hochwürdigfte Mes tropolitan : Domfapitel von Wien, als herrschaft hernals, gro: Be Summen gur Erhaltung bes Calvarienberges und gur Berfchos nerung ber Pfarrfirche burch einen neuen Thurm verwendet. Diefem Benfpiele folgend, hat die Gemeinde Bernals mit ihrem Pfarrer, Orterichter, ben Gerichtsbenfigern, f. f. Armenvatern und Rirchenvater, nebst andern Wohlthatern Wiens, sich entschlossen, burch freiwillige Bentrage auch das Innere diefer fo fehr besuchten Rirche burch einen neuen Sochaltar zu verschönern, um fo mehr, ale biefe Rirche ein fur bie hauptstadt Wien fo mertwurbiges Marienbild ziert, auf welchem folgende Inschrift fich befinbet: "Als ber Turt bie faiferl. Residengstadt Wien belagert bat, haben etliche ber turfischen Golbaten bieß Bilb fatt einer Scheibe aufgestellt und mit Rugeln und Pfeilen barnach geschoffen. Ges schehen 1683.« Die Weihe bes Hochaltars wurde am 23. Aus guft, am Borabend bes Rirchen : Patrons, bes h. Apostels Bartholomaus, mit rührender Fenerlichkeit vollzogen. Um 24., bem Kesttage felbst, murbe nach vorhergegangener Rebe bes Dompres bigere, S. Wilhelm Sotiched, ber fenerliche Gottesbienft burd S. S. Carl Dertl, Domherrn bes Wiener Metropolis tan = Capitele, gefeiert, um bem Allerhochften fur ben Schut gu banten, beffen fich bie Residenzstadt, ber vielgeliebte Bater, Rais fer Frang, und bas burchlauchtigste Erzhaus, immer noch erfreute. Dieses rührenbe Dankfest murbe mit bem Le Deum beschlossen.

on Cocale

Berschönerungs : Commission zu Pesth wurde im Jahre 1804 von dem Baumeister Hild ansgearbeitet, im Jahre 1805 Gr. Majes stät unterbreitet, und im Jahre 1808 erhielt derselbe die allers höchste Bestätigung. Die Commission steht unter der unmittelbas ren Leitung Gr. f. f. Hoheit des Erzherzogs Palatinus, und hat sich folgende Aufgaben zur Lösung vorgelegt:

- 1) Erbauung eines neuen Theaters.
- 2) Abtragung ber alten Stadtmauern und Thore.
- 3) Uebertragung der Schlachtbanke in bie entfernteren Theis le ber Stadt.
  - 4) Erbauung eines t. Schiffamts . Bebaubes.
  - 5) Regulirung bes Fischplages.
- 6) Uebertragung bes botanischen Gartens aus ber Stadt auf die Landstraße.
  - 7) Erbauung eines neuen t. Galg = und Tabat . Amtes.
  - 8) Regulirung ber Bauholghandler.
- 9) Reinigung des Kohlmarktes von den Fleischbanken und Gauklerhütten.
- 10) Uebersetzung ber Nachrichter = Wohnung außer die Stadt-
- 11) Wegräumung bes Hochgerichtes vom Bauernmarkt, und bes Schandpfahles vom Fischplat.
  - 12) Fortpflanzung ber Alleen an ber Ulloer=Straße.
  - 13) Vollendung bes Mühlen = und Fischerteiches.
  - 14) Unschüttung ber Ufer, Gaffen und Pflafterung berfelben.
- 15) Erbauung ber nöthigen Ableitungskanäle aus ber Stadt in die Donau.
  - 16) Erbauung einer Pfarrfirche in ber Leopold- und Frangstadt.
  - 17) Berlegung ber burgl. Schiefftatte in ein paffendes Locale.
- 18) Hinwegraumung ber Schmiede = Werkstätten aus ben besuchtesten Strafen.
- 19) Verpachtung ber zur Stadt gehörigen Grunde zum Ans
  - 20) Unlegung neuer Strafen außer ben Stabtlinien.
- 21) Regulirung ber Gassen und Häuser in der Stadt und in den Borstädten.

- 22) Anlegung bes Stadtwäldchens nach einem orbentlichen Plane.
  - 23) Erweiterung ber Promenaden längs ben Donauufern.
  - 24) Bollendung des Redoutengebaubes.
- 25) Uebersetzung der PP. Serviten in die Pfarrverwaltung der Leopoldstadt.
- 26) Uebertragung der PP. Piaristen mit dem Gymnasium in das Kloster der PP. Serviten.
- 27) Rasirung des Serviten : Gartens, um dem Invaliden. Palais zum Theil einen fregern Platz zu verschaffen.
  - 28) Erbauung eines Baaghaufes.
- 29) Uebersetung bes Rathhauses ins Piaristen & Rlofter, und Schleifung bes frühern Rathhauses.
  - 30) Errichtung eines allgemeinen Arbeitshaufes.
  - 31) Regulirung bes fleinen Rafosgrabens.
  - 32) Bericonerung bes Invaliden : Palais.

Dhne vorläufige Prüfung bes Bauplanes durch diese Commission darf keine Baulichkeit vorgenommen werden. Bon diesen aufsgezählten Berschönerungen und Bauten find bereits die meisten vollkommen, die übrigen zum Theil bewerkstelliget worden.

Berschönerungen in Prag wurden in letterer Zeit mehrere vorgenommen, dahin gehören: Die Umgestaltung der Stadtwälle in freundliche Spaziergänge; die Belegung der Hauptsstraßen mit breitem Stein- und Eisenpstaster; die Errichtung versschiedener Ableitungs Ranäle.

Berschönerungen in der Stadt Grät wurden sowohl an den Gebäuden, an den im Jahre 1809 vom Feinde gesprengten Festungswerken, und in der Umgebung vorgenommen.
Der Franzensplat entstand im Jahre 1824 durch Hinwegräumung mehrerer alten Gebäude, und erhielt im August 1828
diese Benennung, zum Andenken an die höchst beglückende Anwesenheit Sr. Majestät des Kaisers Franz.

Die Verschönerungen in Brünn verdanken ihre Entstehung vorzüglich den, im Jahre 1809 von den Franzosen gesprengsten Festungswerken. Herrliche Anlagen zu Spaziers und Erholungsspläten erhoben sich aus dem Schutte und den Ruinen, und mahnen freundlich an die gegenwärtige Zeit der Ruhe und des Friedens.

Entfernung der Sumpfe ben Laibach. Unter beit zahllosen Tagen, welche den österreichischen Unterthanen unversgängliche Denkmahle der väterlichen Wohlthaten Sr. Majestät bes gründen, war für die treuen Bewohner Laibachs auch der 11. Ausgust 1828 ein Tag tiefgefühlter Bewunderung und Berehrung des geliebtesten Monarchen.

Mehr als ein Jahrhundert hatte der Zeitenstrom der Vergansgenheit zugeführt, seit der unermüdet wache Blick der Herrscher aus dem theuern Regentenhause Desterreich die staatswirthschafts liche Wichtigkeit der Entfernung jener Sumpfe erkannte, welche Laibach umgaben, große herrliche Flächen einer nußbaren Cultur entzogen, und die Luft der Hauptstadt und ihrer reizenden Ge-

gend verpefteten.

Was die große Raiserinn Theresta begann, in demselben hehren Geiste zu vollenden war nun der Vaterhand des heißgeliebten Kaisers Franz vorbehalten. Als kaum des Friedenspalme den treuen Völkern als ein Geschenk der Weisheit und der Tugenden ihres großen Fürsten geworden war, erging schon das kaiserliche Wort, das die Ausführung dieser Entsumpfung mit unbegränzster Großmuth empfahl, — und das die Kraft und den Eiser für den raschen Vollzug des Allerhöchsten Besehls, belebte, und die Gemeinden, die zunächst die Vortheile des Unternehmens geniessen sollten, zur angestrengtesten, von rühmlicher Ausopferung

begleiteten Mitwirfung begeisterte.

So wie der Fleiß und die Liebe für den Willen bes angebetheten Monarchen Sand in Sand die Sinderniffe überftiegen, brangten fich auch die Erfolge, und faum ift es mehr möglich aus ber Vergangenheit ein Bilb besjenigen zurud zu rufen, mas noch vor furger Zeit in Laibach gegenwärtig mar. Der Klug, ber pfus Benartig ftagnirend es ungewiß ließ, ob er fich wohl im tragen Laufe fortbewege, oder rube, gleitet jest munter an geregelten geschüt. ten Ufern babin, - gereiniget ift fein Beet, fein Grund vertieft, - verschwunden find die vielen Wehrgebaude, die feine Triebkraft hemmten, und die Felsenmassen, die sich ihm entgegenthurmten, find wie durch Zauberhand dem Boden entriffen. jener weit gebehnten Flache, beren Begranzung ben Blid nicht erreichte, und die er wie ein Meer mit Baffer gefüllt gu fehen gewohnt war, lacht nun ber Wiesen Blumenfülle, und bort, wo im ftinkenden Moorgrunde nur Schlammthiere hauften, orbe net schon der Landwirthschaft thätige Hand Haus und Hof, und des Ackerfeldes Bestellung. Wir entlebnen, um dieses emig bentwürdige Unternehmen naber zu bezeichnen, nachstehendes aus ber Laibacher Zeitung:

Diese herrlichen Wirkungen, welche die Entfernung ber Gums pfe hervorbrachten, mußten alle Gemuther freubetrunken mas

chen, als am 11. August ber vierhundert Rlafter lange Canal eröffnet wurde, welcher als ein besonders wichtiger Theil bes gro-Ben Werkes durch einen Kostenaufwand von nicht gang' 40,000 A. C. M. ben bisherigen Schlangenlauf bes Aluffes verfurzt, und burch seine zwedmäßige Unlage ben raschen Abzug bes Wassers vorzüglich befördert. Der schnelle und unerwartet scharfe Gintritt des Winters batte fich zwar der weiteren Fortsetzung des Baues ent= gegengestellt und feine Bollendung verzögert, sie murde jedoch im Man 1828 bewirft, aber bisher nicht benütt, um unter dem Schus be der noch bestehenden Schwellwehre, während der Fluß ganz durch den Gruber'schen Canal abströmt, die Reste einiger Flugräumungs. arbeiten um fo ungehinderter ausführen zu fonnen. Doch murbe die Deffnung ber Schwellwehre nicht erfolgt feyn, hatte fie nicht bie Erhaltung bes, gunftigen Gesundheitestandes ber Bewohner rathlich gemacht, und ber bobe Wafferstand bes Rluffes fast gebothen. - Mit gespannter Erwartung wogte bie Menge aus allen Ständen ber Bevolferung ber Sauptstadt an beiden Ufern bes Fluffes bin, während fich bie losgelaffene Fluth mit fturmender Gewalt in sein lang entbehrtes Beet brangte, und mit einer ungestümen Saft Wogen über Wogen wälzte. Endlich gelangte fie an ben neuen Canal, fturgte fich, ale ob fie berrifch bavon Befit nehmen wollte, in bas neu bereitete, icon gebaute Beet, und eils te mit raschem Zuge durch dasselbe, um sich an der Ausmündung des Canals mit den schwesterlichen Wellen, benen fie vorangeeilt war, wieber zu vereinigen. Staunend blickte die fprachlose Menge auf bas überraschende Schauspiel. Mit tief gefühlter Bewundes rung erfah Renner und lane die herrliche, jede Erwartung übertrefs fende Wirkung, welche dieser Canalbau auf den Abzug des Flusses, auf die Schnelligfeit seines laufes, ber nun febr rafch genannt merben kann, und folglich auch dem Zwecke der Entsumpfung entspricht, und ber glanzenbfte Erfolg belohnte die vertrauensvollen hoffnungen ber beglückten Unterthanen, bie in ihren bankerfüllten Bergen die Ful-Ie bes gottlichen Segens für ihren allergnädigften Raifer, und für das theure herrscherhaus erflehen. Gott erhalte Franz, unsern Bater: ftromte es von taufend Lippen, und fpater Entel beißer Dank wird in kunftigen Jahrhunderten noch die kaiserliche huld des Gründers diefes unfterblichen Werfes verehren.

Der Theresienbrunnen zu Carlebad in Böhmen. Der ehemahlige Gartenbrunnen zu Carlebad erhielt nach dem Mahmen Ihrer Majestät der damahligen Raiserinn die Benennung: »Theressienbrunnen, aund wurde zum Andenken der Monarchinn von einem Curgaste mit einem eigenen Tempelgebäude versehen, welches am Geburtsseste der Kaiserinn die fenerliche Einweihung empfing.

Die Berschönerungen der Badestadt Teplit in Böhmen wurden in neuester Zeit durch die Sorgfalt der Regie-

-odillin

rung und der fürstlichen Obrigkeit eifrig betrieben. Ein geschmackvoll eingerichteter Tempel auf dem Mont: Ligne gewährt den Fremden einen angenehmen Spaziergang, welcher die herrlichste Runds
schau eröffnet; eine neu hergestellte Fahrstraße auf den sehr besuchten Schloßberg läßt alle Schwierigkeiten des Aufsteigens verschwinden; und auf dem sonst von der Begetation entblößten Rüsken dieses Thalbeherrschers erheben sich seit dem Jahre 1831 die schönsten Alleen, an die sich Tausende von Strauchpflanzen reihen,
und die Ruinen der Borzeit gestalten sich durch Gebilde der kunstverständigen Hand zu einer würdigen Unterlage der Walds und
Gartencultur. Die neuen Anlagen sind durch Kunstwege mit den
in allen Umgebungen bestehenden Chaussen verbunden worden.

Verschönerungen in Ischl im Salzfammergu. te. Seit die Salzsoolenbader in Ischl ihren wohlthätigen Eins fluß auf die Gesundheit ausüben, haben die Wohngebäude dieses Markifledens, fo wie die herrlichen Umgebungen mit jedem Jahre an Berschönerungen gewonnen. Da eine väterliche Regierung felbst über den Bau der Privatwohnungen ämtlich wacht, und felbe aus verschiedenen Rucfsichten möglichst geräumig, und von Mauerwert zu errichten vorschreibt, fo erblickt man auch in ben armern Gebirgsgegenden an ber Stelle jener finftern Sutten, bie niedlichsten Sauser auf grunen Waldhügeln sich immer mehr und mehr erheben. Ischl besitt gegenwärtig ein geräumiges Babehaus, ein hubsches Theater, ein Cafinogebaube ic.; und entweber gang neu errichtete ober vergrößerte und verschönerte Privatgebaube, welche zur Bequemlichfeit ber Babegafte wesentlich bentragen. Dieser vergrößerte und verschönerte Babeort liegt überdieß im Mittelpunkte eines mahren Besperidengartens, ber von ben befuchenden Naturfreunden burch neue Unlagen noch mehr an Reig und Schönheit gewinnt. Bequem und icon angelegte Wege fuhren nach allen anziehenden Parthien. Allenthalben find gut gemählte und bedeutungsvoll benannte Rubepläte angebracht. Nahmen berjenigen Personen, welche auf ihre Rosten biese Bege und Plate anlegen ließen, find hier auf eine freundliche Beife verewiget. Gehr besucht und beliebt find: Susannens Erholung — Theresend Sit — Henriettens Unruhe — Wevelds Höhe — Antoniens Sit - Wirershain - Dabalus Gange - ber Cals varienberg mit ben zwen Anlagen: Laura's Morgenröthe und bem Belvedere — ber Sophienplat — Elifens Rube — Malfatti's Himmel — Philippinenplat — Eleonorens Laube — Caciliens Harmonie — Gustavsplat — ber Fürstenplat auf bem Wege nach der Ruine Wildenstein , zu Ehren Gr. Durchlaucht bes Fürsten Metternich also genannt - ber Kaiserinn Carolinens fit 3 — Svertchköffs Freude — der Rudolfe = Brunnen, ein

Springbrunnen zu Ehren Sr. k. k. hoheit bes Erzherzogs Rusbolf errichtet — Doktor Sterzens Buche — Doktor Stausbenhaimers Uebersicht. — Einen höchst angenehmen Weg, auf welchem bie 19,890 Klafter lange Sovlenleitung von Hallstadt über hohe Bergrücken läuft, und welchen einer Seits Felsens wände schirmen, anderer Seits die an hemmenden Steinen aufsschäumende Traun, dann Wiesen und Auen verherrlichen, nannsten Ischle Bewohner aus schuldiger gränzenloser Ehrfurcht gegen den allverehrten Monarchen: Kaiser Franzens Gang.

Für die Landedverschönerung, für Bequemlichkeit und Sichers heit, für öffentliche Unterhaltungen und edle Vergnügungen, wurde von Seite der Behörden und Privatpersonen in allen Orten der öfterreichischen Monarchie so viel geleistet, daß die einzelnen Aufsählungen den Raum eines eigenen Werkes einnehmen müßten.

Fortwährend kommen durch den allergnädigsten Schutz bes Raisers ausgezeichnete Bauwerke zu Stande. Am 21. April 1811 erschienen Begünstigungen der neuen Bauführungen in Wien. Dazu gehören 20 steuerfrene Jahre, und am 3. Man 1817 eine Verordnung, die feuersichere Bauart der häuser bestressend. Eigene Maßregeln ergingen wegen Bildung der Bausmeister, wegen Einführung einer eigenen Bauordnung, und wegen

Aufstellung von Baudirektionen.

Um einen Ueberblick zu geben von ben architektonischen Leis ffungen, Bericonerungen, Berbefferungen, foll hier nur angemerkt werben, daß in Desterreich nur seit dem Jahre 1809 bis 1831 aufgeführt wurden: 636 Rirchengebaude, 706 Pfarrhofe und Los calien, 791 Schulhäuser und 3441 Wirthschafts = Mauth = und Bollhäufer; überdieß gegen 10,000 Gebäude größerer Urt, Rafernen, Strafhauser, Rreisamtsgebaube, Spitaler, Gymnasial, und Lyceal = Gebaube, Galz = und Tabafmagazine, Comitategebande zc. Der Wohlstand in ben Städten und auf dem gande wurde blübenber; allenthalben erhoben sich neue Gebäude, die alten wurden verbessert, erweitert und folider hergestellt; unfruchtbare Grunde urbar gemacht, die urbaren verbeffert, und die Communifation ju Baffer und zu lande nach allen Richtungen zu Stande gebracht. Ueberhaupt findet man fast feine große oder fleine Stadt, welche nicht an Berschönerung zugenommen hatte. Enge und bunfle Straßen wurden erweitert, die im Bege ftebenben Gebaube niebergeriffen, eine beffere Beleuchtung eingeführt. Allenthalben zeig. te fich ein befferer Geschmack, eine rege Liebe fur bas Schöne, und eine traute Unhänglichkeit an bie Stätte bes Schaffens und Wirfens.

# Sechster Abschnitt.

# Auszeichnungen.

# A. Adelserhebungen wegen unmittelharer befonderer Perdienste um den österreichischen Kaiserstaat.

## I. Bürften.

Muersperg, Graf Carl, wurde im Jahre 1792 mit feiner gefammten Nachkommenschaft in ben Reichsfürstenstand erhoben.

Rohary zu Cfabrag und Sitna, Graf Franz, geheimer Rath, Rämmeter, ungarischer Hof. Ranzler, Oberstmundschenk im Rönigreiche Ungarn, Erbobergespan bes Honter. Comitate und Inhaber des goldenen Civil. Ehrenkreuzes, im Jahre 1815 in den erbländischen Fürstenstand.

Lynar, Graf Moris Lubwig Ernft, im Jahre 1807 mit

dem Uebergange auf den Erstgebornen.

Metternich, Graf Clemens Wenzel, Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten, im Jahre 1813 mit seiner ganzen Nachkommenschaft in direkter Linie.

Metternich Winneburg, Reichsgraf Franz Georg. Carl, im Jahre 1803 Reichsfürst, mit bem Uebergange auf ben Erstge-

bornen.

Palffy von Erbob, Graf Carl, ungarischer Soffanzler, im Jahre 1807 mit bem Rechte bes Erstgebornen.

Roban-Guemené, Pring Beinrich, im Jahre 1808 boh-

mifcher Furft mit feiner gangen Abkunft.

Salms Reifferscheid, Reiches und Altgraf, Franz Wils belm, im Jahre 1804 Reichsfürst, mit dem Uebergang auf den Erstgebornen, und die Erhebung der Herrschaft Krautheim und der Besitzung Gerlachsbeim zu einem Reichsfürstenthume unster der Benennung: Fürstenthum Krautheim.

Saluggo, Bergog von Corigliano und Furft von St. Mauro,

Jacob, im Jahre 1810 öfterreichifder Gurft.

Sarofina = Biboni, Marquis Joseph Anton, zu Cremona, im Jahre 1817 mit bem Uebergange auf den Erstgebornen.

Singendorf, Graf Prosper, Kammerer, Reichserbschagmeis fter, Burggraf zu Winterrieden, Freyherr von und zu Ernstbrunn,

im Jahre 1804 Reichsfürst mit bem Uebergange auf ben Erfige-

Trauttmannsborff, Reichsgraf Ferdinand, Ritter bes goldenen Bließes, Rammerer, geheimer Rath, Staats und Conferenz - Minister, im Jahre 1805 Reichsfürst mit dem Uebergan-

ge auf ben Erfigebornen.

Windisch graß, Graf Alfred, im Jahre 1804 Reichsfürst mit bem Uebergange auf den Erstgebornen, und die Erhebung der Reichsberrschaft Eglofs zu einem Reichsfürstenthume; im Jahre 1822 die Ausdehnung des Fürstenstandes auf alle Descendenten und auf seinen Bruder Weriand mit seinen sammtlichen Nache kommen.

## II. Grafen.

Barth von Barthenheim, Reichsfrey = und Panierherr, Abolf Michael, wurde im Jahre 1810 wegen seines uralten Abels in den Grafenstand erhoben.

Bengel, Freyberr Johann Baptift, Landgraf in Dber - und

Riederhohenberg, im Jahre 1801.

Beroldingen, Frenherr Paul Joseph, 3. 1800.

Blankenstein, Frenherr Ernst Paul Christian, General ber Ravallerie, Inhaber eines Husaren Regimentes, k. k. Rammerer, J. 1796 mit seinen benden Neffen Ludwig heinsrich und Christian Friedrich Ferdinand.

Bolga, Frenberr Peter, General. Major und Ritter bes Da.

ria : Therefien . Ordens, 3. 1808.

Bufurty, Freyherr Johann Sigmund, geheimer Rath, Dberftlandrichter und Landrechts Prafident in Mahren, J. 1800

wegen Sojabriger Dienftleiftung.

Buol. Schauen ftein, Reichefrenberrliche Familie. Im Jahre 1805 wurde die vom Kaifer Carl VI. dem t. f. General, Reichefrenherrn von Schauenstein verliebene reichsgräfliche Burde aus Allerhöchst eigener Bewegung auf die Familie übertragen.

Bystrzonovefi, Ebler von, Cajetan, J. 1801 in ben gali.

sifden Grafenftand.

Calbo, Frang, Patrizier von Venedig und Ritter ber eisernen

Krone britter Classe, J. 1818.

Choloniewski, Ignas, J. 1798 in ben galizischen Grafenftand nebft feinen Brubern Raphael und Frang.

Chyfow. Romer, von Epprian, 3. 1818.

Elog, Graf Paris, zu Trient, J. 1821 Bestätigung bes Grafenstandes.

- Dalberg, Frenherr Friedrich Carl, J. 1810 als Graf von Oftein.
- D'Umbly, Graf Lubwig, Rittmeifter, 3. 1820 Bestätigung bes Grafenstandes.
- Deffenffens d'Avernas, Abrian Bilbelm Frang, Rittmeifter und Escadrone . Commandant bey Bergog Albert Ruraffier, in ben Reichsgrafenstand, 3. 1805.

Deffenffens be Ghyffegnies, aus den Baronen von Mitols-

werts, Joseph Dominik, J. 1814. Dolenga in Otod. Dtodi, Freyherr Stanislaus, in ben galizischen Grafenstand 3. 1797.

Dubsky von Trzabsmislig, Freyberr Frang, Rammerer und Sofrath ber oberften Juftigftelle, 3. 1810.

Feuerstein von Feuersteinberg, Freyherr Unton Frank, Oberstwachtmeister ben der Artillerie, 3. 1793.

Grodgidi, Johann, in ben galizischen Grafenstand, 3. 1800. Borvath, herr ju St. Georgen, Sigmund von, Ritter vom goldenen Sporn, 3. 1810.

Summidi, Michadel Ebler von, in ben galigifden Grafenstand, 3. 1794.

Suniady, Frenherr Joseph, in ben Reichsgrafenstand, J.

Jezierety, Spacinth, in den galigischen Grafenstand, 3. 1801.

Ralinoveky Severin von, J. 1818.

Raraiczap, Frenherr Unbreas, General - Major und Theresien Drbens Commandeur, als Graf von Ballefaky, J. 1798.

Rarenice von Rarenidi, Unton, Erbherr von Greborow

in Galizien, Rittmeister, 3. 1825.

Rimisky, Pius, Edler von, in ben galizischen Grafenstand, 3. 1806.

Romarnidy, Gbler von, Bufas, in ben galigifden Grafenstand, J. 1803.

Romorowsta, Untonia, 3. 1793; bie Grafenstands Besta. tigung für sie und ihre Gobne, Frang, Joseph, Unton und Augustin Komoroweky, bann für ihre Töchter Joses pha, vermählte Gräfinn Roftworowska, Corbula, vermablte Grafinn Potoda und Untonia, vermablte Grafinn Jllinska.

Romorowsky, Ignaz und Cyprian, in ben galigifden Gra-

fenftand, 3. 1803.

Rotte wo. Grzembsky, Stanislaus, Lemberger Lanbrechts. Prafibent, J. 1806.

Rucifowsky, Undreas, 3. 1807.

Rurgrod und Wellingsbuttel, Frenherr Elemens, fürstl. Thurn = und Tarifcher Oberst - Postdirektor in Samburg, herr und Landmann in Niederosterreich, J. 1819.

Laborietti de Saifac, Frenherr Joseph, J. 1816.

Le bebur, Frenherr Muguft, 3. 1807.

Ledochowsky, Anton, in den galizischen Grafenstand, J. 1800. Linker, Freyherr, Clemens, Maltheser-Ritter und Adjudant der böhmisch adeligen Leibwache in dem Feldzuge vom Jahre 1812 und 1813, J. 1816.

Malacomety, Stanielaus Ebler von, in ben galizischen

Grafenstand, J. 1804.

- Malachowsky, Spacinth Ebler von, Ritter bes Aleranber- Newsky- und weißen Ablerordens, ehemahliger pohlnischer Kron- Großkanzler und Präsident der Affessorial- Gerichte, wegen seines uralt- adeligen Geschlechtes, J. 1800, in den galizischen Grafenstand.
- Malbura, die Brüber Friedrich, Johann, Ferbinand, Galeasso und Jakob, J. 1820.
- Magguchelli, Alops von, Feldmarfcall Lieutenant, J. 1831, in Berudfichtigung bes alten Abels feiner Familie, und in Bestrachtung ber sich erworbenen ausgezeichneten Verdienfte.

Mecinsty, Idam Ebler von, in ben galigifden Grafenstand,

3. 1801.

- Mellerio Jakob von, Bicepräsident des Mailander Guberniums, Leopold Drdens Commandeur und geheimer Rath, J. 1817.
- Miacznneky, Graf Janag, Bestätigung bes Reichegrafen-
- Mulinen, Freyberr, Alt . Schultheiß von Bern, J. 1816, wegen feiner Unhänglichkeit an ben öfterreichischen Raiferstaat mit ber Ausbehnung auf seinen Reffen, bem konigl. Burtembergischen Kammerberrn und Legationerath Rubolf von Mulinen.
- Munch von Bellinghaufen, Frenherr Joachim Ebuarb, prasidirender Gesandter am Deutschen Bundestage ju Frankfurt, J. 1831, aus Rucksicht ber vielfachen Verdienste.

Parys von, Abam, wegen seines uralt-abeligen herkommens und ber Verwandschaft mit ben ersten Familien in Pohlen, J. 1808.

- Pastel, Graf Albert Anton, J. 1793 in ben Reichsgrafen-
- Pawlowsky, Anton von, Aegibius, Besiger ber Guter Liski, Koscieszyn, Witkow und Przewodow, wegen Emporbringung ber Landwirthschaft, J. 1808.

Petrowige Urmis, Ritter, Peter Theobox, ein in Des sterreich anfäßiger Gutsbesiger aus ber Moldau, J. 1818.

Pilati von Tafful, Frenberr Johann, oberöfterreichischer

Regierungerath, J. 1795 als Graf von Darberg.

Poletylo, Abalbert, 3. 1800.

Priuli, Marcus Anton Peter Edler von, 3. 1829.

Reichenbach, Charlotte Senriette Wilhelmine Emislie, Grafinn von, Gutsbesigerinn, J. 1824, in den Grafenstand bes öfterr. Kaiserthums, mit dem Nahmen: Grafinn von Lefs fonnis.

Reigersberg, Frevherr Beinrich, geheimer Rath und katholischer Kammergerichts - Prasident, in den Reichsgrafenstand, J.

1804.

Reviczky von Revisnye, Udam, k. k. Kammerer, wirklicher geheimer Rath, mehrerer Orden Ritter, und ungarischer Hofekanzler, wegen treu geleisteter Dienste und jederzeit bewiesenen Unhänglichkeit, J. 1825 in den ungarischen Grafenstand.

Ren, Cajetan, in den galigifchen Grafenstand, 3. 1818.

Ren, Graf Carl, Hauptmann und Besitzer ber herrschaft Mittrowis in Bohmen, J. 1810.

Riefd, Frenherr Johann Sigmund, Dberft ben Pring

Raffau Ruroffier, 3. 1793.

- Rothfirch, Leopold Frenherr von, Feldmarschall Lieutenant und bessen Bruder Leonhard, in Rudsicht ihrer mehr als drensigjährigen ausgezeichneten Militars - Dienstleistung und ihres uralt abeligen Herkommens, J. 1828, in den österreichischen Grafenstand.
- Rumerskirch, Frenherr Unton Bernhard, 3. 1803.

Ruffoty, Rifolaus, in ben galigifden Grafenstand, 3. 1800.

Rzemusty, Freyberr Cafimir, 3. 1817.

- Shirnding, Frenherr Johann Unton, wegen uralten Ubels und 34jähriger, ben dem Kammer = und Hoflehenrechte unentgelblich geleisteter Dienste, J. 1794.
- Saint Genois d'Aneaucourt, Frenherr Philipp Luds wig, in Rucksicht bes alten Abels ber Familie und feiner personlichen Verdienste um den Staat, J. 1827.

Schlottheim, Frenherr Friedrich Wilhelm, Dberft ben

Schwarzenberg Uhlanen, 3. 1811.

Gelbern, Frenherr Carl, f. t. Rammerer, 3. 1807.

Stiebar auf Buttenhaim, Berr Johann Joseph, Oberfte Erblandküchenmeister in Desterreich ob und unter der Enne, nies derösterreichischer Landrath und Regierungerath, dann ständischer Berordneter, wegen seines alten Adels und seiner vieljährigen

Dienstleistung, 3. 1795, mit der Begunstigung, daß sein neu erbautes Schloß Saufegg zur Verewigung bes Stiebarischen Familiennahmens mit dem Nahmen Stiebar belegt murde.

Stielfrieb, Baron Johann Joseph, J. 1793, in ben Reiches

grafenstand.

Stodau, Frenherr Georg Abolf, 3. 1812.

Suchodolsky Adalbert von, J. 1800.

Szaniamsky, Stanislaus, in den galizischen Grafenstand, 3. 1800.

Stecfen von Temerin, Aleranber, Commandeur bes St. Stephans. Ordens, Obergespann bes Kreuzer. Comitats und vormabliger ungarischer Hoffammer. Prafident, J. 1811.

Trazegnies et d'Itre, Marquis Aegid Carl Zoseph,

3. 1818.

Bap von Baja und Luskob, Abraham, f. f. Kammerer und Abministrator ber Obergespanswurde im Beregher Comitate, J. 1830, in ben ungarischen Grafenstand.

Becfen de heinaceto, Freyberr, Mugust, General = Felds wachtmeister und Maria = Theresien . Ordens - Ritter, 3. 1814.

Better, Ritter von Lilienberg, Bengel, General-Major und Theresien. Orbend. Ritter, 3. 1813.

Benkbeim, Freyberr Joseph, Feldmarschall = Lieutenant und Inhaber eines ungarischen Infanterie = Regiments, wegen 53jab-

riger Militardienste, 3. 1802.

Westphalen zu Fürstenberg von, Clemens August, gebeimer Rath und f. f. bevollmächtigter Minister zu Trier, Coln, und am Westphälischen Kreise, in den Reichsgrafenstand J. 1792.

Widenburg, Freyherr Unton, J. 1813.

Wimpfen, Frenherr Carl Frang Eduard, in ben Reichsgrafenstand, 3. 1797.

Bodgidi, Frang, in den galigifchen Grafenstand 3. 1800.

Wonna, Frang, Vicekanzler ber galizischen Hofkanzley, in ben galizischen Grafenstand, J. 1800.

Zabiele. Zabielefn, Peter Ebler von, jubilirter Appella-

tionerath, in ben galigischen Grafenstand, 3. 1808.

Zamoisky, Stanislaus Ritter von, in den galizischen Gras fenstand, J. 1820.

3borow 3borowsky, Marimilian, in den galigischen Gra-

fenstand , 3. 1792.

Belensky, Frang Gbler von, in ben galigischen Grafenftand 3. 1801.

# III. Prepherren.

Acturti von Konigsfels, Michael, Schiffs. Capitan und Oberft, wurde im Jahre 1829 in den Frenherrnstand erhoben.

Aichen, Joseph von, geheimer Rath, n. o. Landrichter und St. Stephans. Ordens. Ritter, J. 1816.

Urnstein, Michael Joseph, Edler von und Ritter, Banquier, 3. 1793, in den Reichsfregherrnstand.

Urnsteiner, Ritter Rathan Udam, Großhandler in Wien,

3. 1798.

Uschauer zu Uchenrain und Lichtenthurn, die Brüder Joseph Binzenz Guntram, oberösterreichischer Gubernialzrath und Kreishauptmann, Franz Johann Dswald, obersösterreichischer Cameral- und Militär-Bahlamts- Controlor, und Joseph Carl Unton, Mitgewerke der Uchenrainer Messing- handlung, J. 1794.

Muguftin, Binceng von, Dberft bey bem f. f. Feuerwerte-Corpe,

3. 1822.

- Nugustinez, Jakob herrmann von, General. Major, J. 1805, wegen ber, von seinem, in der Schlacht ben Planian gebliebenen Vater, und von ibm, im Gesammtvereine durch 100 Jahre geleisteten Kriegsdienste.
- Uplett, Wilhelm, Großbritanischer Oberst-Lieutenant und Theresien Drbens Ritter, 3. 1804.

Balbi, Carl, Patrigier in Benedig, 3. 1828.

Baldacci, Unton von, Prafident des General . Rechnungs . Di-

reftoriums, 3. 1815.

- Banniga, Frang von, Oberstwachtmeister ben Erzberzog Ferdinand Rurafsier und Theresien Drbene Ritter, J. 1811, mit von Soben linden.
- Barbier, Abrian Rikolaus Ritter von, Ritter bes St. Stephans Drbens und Vice Prasident ber f. f. allgemeinen Sof- kammer, J. 1816, wegen 39jabriger Dienstleistung.

Baratelli, Flaminius, aus Ferrara 3. 1833.

Barco, Felir von, Oberft. Lieutenant ben Barco Sufaren und Therefien Drbene Ritter, 3. 1795.

Barth zu Bartenheim, ehemaliger koniglicher Prator und Prafident zu Sagenau, 3. 1803, in den Reichsfreyherrnstand.

Bartholomy, Peter, Sauptmann ben Alvingy Infanterie und

Therefien . Ordens . Ritter, 3. 1811.

Baum von Appelshofen, Anton, Hofrath und St. Stephand- Ordens = Ritter, J. 1811.

Baut de, Dberft, Theresien Drbens : Ritter und Commandant

bes Bellegarbischen Infanterie : Regimented, 3. 1802, wegen 42 jabriger Dienstleistung.

Bechtold, Philipp Christoph, Rittmeifter, und Theresien : Dr=

bend - Ritter, J. 1795. Beierwed, Joseph von, Rittmeifter und Theresien - Orbend-Ritter, 3. 1797, mit zu Giegesfeld.

Beierwed, Beinrich von, Dberft und Regimente. Commanbant ben Berjog Albrecht Ruraffier, und St. Bladimir : Orbens - Ritter britter Classe, 3. 1821.

Bellio, Constantin von, Großbanbler, J. 1817.

Berger, Johann von, Dberft ben Splenn Infanterie, Therefien Drbend . Ritter, 3. 1816, mit von ber Pleiffe.

Berfina, Giegenthal, Beinrich von, Feldmarfcall-Lieu-

tenant, 3. 1810.

Bertolini, Bruber Gelir, Philipp, Peter und Bilbelm, Großbandler ju Trient, J. 1798, in ben Reichefrenberenstand mit von Gränzenstein.

Befan, Carl von, ausgetretener Rittmeifter und Theresien . Dr.

dens = Ritter, J. 1813.

Bevier und Frenriedt, Ignaz Cajetan von, Gubernials rath und Kreishauptmann zu Gradisch in Mähren, J. 1799.

Bianchi, Friedrich von, Duca di Casalanza, Feldmarichall . Lieutenant, Theresien . Orbens - Commandeur, geh. Rath, hoffriegerath und Ritter der eifernen Krone erfter Claffe, 3. 1816.

Bienefeld, Wilhelm von, Hauptmann ben Kollowrath Infanterie und Theresten Drbens - Ritter, J. 1814 mit von Bal-

lenfee.

Binber, Wilhelm, Sauptmann ben Großbergog Todcana. Infanterie und Maria Theresien . Orbend . Ritter, 3. 1817, mit von Fallbusch.

Bittner, von Bittenthal, Carl, Rittmeifter bey Bergog Il-

bert Kuraffier, 3. 1805.

Bogban, Joseph von, Dberftwachtmeister ben Merveld Uhlanen und Maria Theresien . Ordenes Ritter, 3. 1802, mit von Sturm. brud.

Bolga, Peter von, Sofrath, 3. 1793. Bonnet, Bayard, Unton Joseph von, Mitintereffent ber Großhandlung des Frenherrn von Brentano, 3. 1807.

Bonvicz, Frang von, Oberft : Lieutenant ben Loufignan Infan-

terie, 3. 1811,

Borfc, Friedrich Ritter von, berjogl. Sachfen . Meiningifchen Minister . Resident am f. f. österreichischen Sofe, J. 1832, aus besonderer Rudficht fur die, ju feinen Gunften eingetretene Berwendung feines Souveraine, bes Bergoge von Sachfen . Meinin. gen und Sildburgehaufen.

Boullas, Joseph von, Gubernialrath, 3. 1793.

Braun, Peter von, Truchfes und Bice Direktor ber f. f. Softheater, 3. 1795.

Brauneder, Unton Jakob von, f. f. Rath, Militar = Berpflege = Diftriktebirektor ju Pregburg, Gerichtstafel . Benfiger ber Prefiburger, Trentschiner : und Reutraer Comitate, 3. 1802, in ben Reichöfren. und Panierherrnstand.

Bretfeld, Jofeph Ritter von, St. Bengels. Ritter, Doctor ber Rechte, und Prager Erzbischöflicher Consistorial-Rangler, J.

1807, mit von Kronenburg.

Brojatich, Fridetfeld von, Carl, Sauptmann ben Bengel Colloredo Infanterie, 3. 1822.

Bubay, Ignag von, Rittmeifter ben Wurmfer Sufaren und

Maria Theresien = Ordens = Ritter, J. 1797.

Buol, Ignag von, Grenadier - Sauptmann ben Mitrowelly Infanterie, 3. 1795, mit ju Berenberg und Müblingen.

Burlo, Peter von, Sandelsmann ju Trieft, 3. 1811.

Bufet, Johann Repomut von, landeshauptmannschaftlicher Rath in Krain, J. 1799.

Call, Carl von, Dberft-Lieutenant und Maria Therefien . Dr.

bene Ritter, J. 1816, mit von Culmbach.

Canal, von und zu Ehrenburg, Johann Peter, Truchfeß und Rechnungerath ber hoffriegebuchhaltung, 3. 1809.

Carnea. Steffaneo di Tapogliano, Ritter, J. 1800, mit ju Rronbeim und Eppenstein.

Cavalar, Joseph von, Oberst und Remontirungs. Commanbant in der Bukowina, wegen 41 jähriger Dienstleistung, 3. 1799. Chimani, Unton von Mannberg, Dberft ben St. Julien

und Maria Theresien = Orbens = Ritter, 3. 1817.

Chrift, Joseph, Rittmeister ben der Feldartillerie und Maria Theresien = Ordens : Ritter, J. 1811, mit von Ehrenbluh.

Croffard, Johann Ludwig von, Hauptmann und Maria Therefien : Ordens : Ritter , J. 1809.

Cfivich, Ignag von Robr, Oberft bes Warasbiner- Rreuger Grangregimente und Maria Therefien . Ordens . Ritter, 3. 1812.

Cfollich, Marcus von, Dberft vom General. Quartiermeifter= stabe und Maria Theresien : Orbens = Ritter, J. 1810.

Cfovich, Frang, Oberst, J. 1818, mit von Monte creto.

Czeife, Ritter von Badenfeld, Carl, 3. 1827.

Daczigky, Ritter von Seglowa, Joseph, jubilirter Rreishauptmann und Gubernialrath, J. 1815.

Daiser, von Sylbach, Carl, Hofrath ben ber Staatskanzlen, 3. 1800.

Dall-Uglio, Bincenz, Feldmarschall = Lieutenant und Maria Theresien - Ordens = Ritter, J. 1803, mit von Frankenfels.

Daublebefy, Ritter von Sternet, Jakob, Gubernialrath und hoftammer- Procurator in Mabren, 3. 1811.

Del-Rio, Joseph, Major ben hiller Infanterie und Maria

Therefien . Orbens . Ritter, 3. 1810.

Deuster, Christian Eberhard Franz von, Artillerie-Hauptzeugamterath, wegen Emporbringung der Salpeter- und Pulvererzeugung, dann wegen 42jähriger Dienstleistung, J. 1799.

Dietrich, Joseph von, Guterbefiger, 3. 1824.

Dietrich von hermannsberg, Emanuel, Artillerie-Oberstwachtmeister und Maria Theresten Drbens - Ritter, J. 1817.

Diller, herrmann Joseph von, niederöfterreichischer Up-

pellationerath, 3. 1806.

Dittmaper, Mathias, Sauptmann von Bellegarde-Infanterie und Maria Theresien - Ordens - Ritter, J. 1814, mit von Rusfelden.

Dlaubowesky, Ritter von Cangenborf, Ernest, Dberst-

Lieutenant, J. 1829.

Drogbif, Johann Wilhelm von, Hofrath, J. 1827 in ben ungarischen Freyberenstand.

Dumond be Florgy, Chevalier Joseph Eduard, pens.

Major, J. 1827.

Eberl', Raymund von, Dberft und Maria Theresien . Orbens.

Ritter, 3. 1815.

Ebner, Bengel von, Oberft : Lieutenant ben bem Geniecorps und Maria Theresien . Ordens : Ritter, J. 1796, mit von Efchen- bach.

Edhard, Christoph Ludwig von, General-Major und Ma-

ria Theresien . Ordens . Ritter , J. 1820.

Ernstein, Joseph Robert von, Oberlieutenant ben bem General Duartiermeisterstabe und Maria Theresien Drbens - Ritter, 3. 1811.

Ehrnstein, Carl Anton von, Hauptmann ben Erzherzog Lud-

wig Infanterie, 3. 1818, mit Erdmannsborf.

Eger, Friedrich Edler von, Staate und Conferengrath, J.

Ensch, Franz von, Hauptmann ber britten Jäger- Division und Maria Theresien Drbens - Ritter, J. 1813.

Esteles, Bernbard Ritter von, Banquier, 3. 1822.

Erben, Ritter Johann Joseph, Hofrath ber f. f. hoffammer, J. 1815.

L-on to

Erggelet, Johann Fibelis, hofrath ber f. f. vereinigten Soffanglen und St. Stephans Drbens - Ritter, J. 1808.

Ernft, Gregor, Oberstwachtmeister bes zwepten Szekler : Grange

Infanterie - Regimente, 3. 1818.

Erstenberger zum Frenenthurm, Ritter Simon Jofeph, J. 1812, mit von Erstenberg.

Ertel, Ritter von Krehlau, ehemahliger f. Richter in Iglau,

3. 1793.

Fasching, Carl, Maria Theresien Drbens - Ritter, Oberst und Commandant des ersten Feldartillerie - Regimentes, bann dessen Bruder Johann, Maria Theresien - Ordens - Ritter und Oberst- Lieutenant ben dem zweyten Artillerie - Regimente, J. 1812.

Jedtig von, Gerbinand, Bice - Prafibent ber t. f. oberften

Juftigftelle, 3. 1813, mit von Fechten berg.

Felbegg, Christoph von, Sauptmann bes fechsten Jäger . Ba-

taillone und Maria Theresien Drbene - Ritter, J. 1817.

Fellner, Undreas von, Großhandler in Wien, wegen Lieferungen zur öfterreichischen Armee und Emporbringung verschiedener Handelszweige, J. 1800, in den Reichsfrenherrnstand.

Fengel, von Baumgarten ju Grub, Johann, General-Gouverneur ju Livorno, und Maria Theresten Drdens = Ritter,

3. 1799.

Bichtel, Friedrich von, penfionirter Major, 3. 1817.

Fleischer von Eichenkrang, Ferbinand, General-Felbwachtmeister, Ritter bes Maria Theresien-Ordens, Commandeur bes Leopold- und k. sicilianischen Berdienst - Ordens, J. 1809.

Fleissner von Wostrowitz, Ernft, Gutsbesitzer in Bohmen,

3. 1818.

Folimonow, Johann von, ruffischer Großhandler, wegen Beforderung bes öfterreichischen Sandele, J. 1807.

Fortis, Unton, Appellationerath ju Mailand und Ritter ber eis

fernen Krone zweyter Claffe, 3. 1817.

Frank, Peter Unton, Sofrath und Reichstreferendar, J. 1800, in ben Reichsfrenberrnftanb.

- Fremantle Sir, Thomas, Commandeur des Maria Theressens und großbritanischen Bade Drdens, Admiral der englischen Seemacht, zur Belohnung der Verdienste, die er sich als Befehlse haber in den Jahren 1813 und 1814 im adriatischen Meere, im Einvernehmen mit den k. k. Truppen, um das Wohl des österreichisschen Kaiserstaates erworben hat, J. 1817, in den österreichischen Freyherrnstand.
- Frey von Schönstein, Frang, penf. ton. ungar. hoffammerrath, Ritter bes St. Stephan : Ordens, J. 1823.

Frimont, Johann, General = Major und Maria Theresien = Orbens = Ritter, J. 1808.

Froon von Kirchrath, Joseph, Oberst ben bem Ingenieur-Corps und Maria Theresien = Ordens = Ritter, J. 1793.

Füller, Marimilian, Oberlieutenant, Maria Theresien = Dr= bens = Ritter, J. 1827.

Tyffen, Johann, aus England, 3. 1792.

Gallois, Frang von, General. Major und Maria Theresien. Ordens. Ritter, 3. 1817.

Galvagna, Frang Ebler von, Prafident bes Cameral-Magiftrates für die Benediger Provinzen, 3. 1830.

Gaffer, Peter von, penf. Major und Maria Theresien- Dr. bens - Ritter, J. 1807.

Baper von Ehrenberg, Johann Aloys, Sofrath ber f. f. oberften Justigstelle und St. Stephan : Ordens = Ritter, J. 1818.

Beistern, Ferdinand von, und bessen Bruder Johann Repomut, hofrath ber vereinigten hoftanzlen, Ersterer wegen Veredlung ber Schafzucht, Letterer wegen geleisteter Staatsdienste, J. 1810.

Genenne, Johann Georg von, geheimer Rath, Feldmarichall - Lieutenant, commandirender General in Slavonien und Sprmien, Stephans - und Elisabeth - Ordens - Ritter, J. 1799.

Geramb, Ebler von, Ernft, Rittmeifter und Direktor bes Baifen . Institute ju Raab, 3. 1810.

Geringer von Debenberg, Gabriel, Oberst und Commanbant des Szekler = Husaren = Regiments, Maria Theresien = Drbens = Ritter, J. 1802.

Gerstäder, Wenzel, Capitan= Lieutenant bes vierten Jager-Bataillons und Maria Theresiens Drbens Ritter, J. 1817.

Genmüller, Beinrich Ritter von, d. a., und Johann Jacob, bann Johann Beinrich von Genmüller b. j., J. 1824.

Gfässer von, Joseph Paulin, jubilirter bohmischer Landrath, J. 1792.

Shistain, Ritter von, Beaumont St. Quentin, Joseph, Dberft und Maria Theresien : Ordens : Mitter, J. 1811.

Giannattasio del Rio, Joseph, Hauptmann von Duka-Infanterie und Maria Theresien = Ordens = Ritter, J. 1810.

Gillet, Anton von, Maria Theresten = Ordens = Ritter, Genes ral = Feldwachtmeister und Brigadier, J. 1810.

Gleichenftein, Marquard von, penf. vorderöfterreichischer Regierunge und Rammerrath mit feinem Bruber Carl, 3. 1808.

Gobart, Mathaus Renatus Ritter von, Oberstwachtmeister, 3. 1811.

Gobenne, Johann Jacob von, vormahliger niederländischer Finanzrath, 3. 1801.

Gollner, Alons, von Oberst von Jordis-Infanterie und Maria Theresien = Ordens = Ritter, J. 1810, mit von Golden fels.

Gordon, Unton von, Oberlieutenant ben Erzherzog Johann Dragoner und Maria Theresien- Ordens - Ritter, J. 1802.

Gorup von Befanes, Frang, Feldmarfcall = Lieutenant, J. 1816.

Gränzenstein, die Brüder Vincenz und Tobias von, Mitzglieder der in den Jahren 1813 und 1814 beständenen böhmischen adeligen Garde, J. 1816.

Graff, Johann von, Tyroler - Landesfchugen . Commandant unb

Maria Theresien - Orbens - Ritter , J. 1802.

Gramont, Chevalier Jobann, Feldmarschall . Lieutenant, wegen 45jähriger Militardienste, J. 1818, mit von Linthal.

Grazia de, Athanas, Landmann in Görz und Gradisca, J. 1803, mit von Pogosdam.

Greifen Hau, Reichsfrenberr, Philipp Unton, J. 1798, in ben bohmifchen Frenherrnstand.

Grieß, Frang von, Oberstwachtmeister und Theresien Drbens. Ritter, J. 1814.

Saan von, Direktorial · hofrath, 3. 1796.

Saan von Saandabl, Friedrich, Sofagent, 3. 1807.

Saberein, Frang von, Theresien = Ordens - Ritter und Plage Commandant zu Pavia, J. 1816, mit von Urmfeld.

Hadher zu hart, Frang Laver, Edler von, Theresien-Ordens = Ritter und Major im Ingenieurcorps, J. 1812.

Baring, Ferdinand von, Oberftlieutenant ben ber Artillerie und Theresien = Ordeneritter, 3. 1794.

Sagen, Michael, Aktuar ben bem kaiferlichen Departement ber auswärtigen Geschäfte zu St. Petersburg, J. 1804.

Sallaj, Joseph, jubilirter stenerische ftandischer Sauptcassier,

wegen 52jabriger Dienftleiftung, 3. 1797.

Handel, Paul Anton von, Hofrath, Direktor der Deutschen Bundes = Präsibial - Kanzellen, und Minister - Resident ben den Großberzoglich hessischen und Herzoglich nassauischen Höfen, J. 1819.

Barafievicz, Michael, General: Vicar ber Lemberger griechisch. katholischen Erzbioces und Commandeur des Leopold Drdens, J.

1811, mit von Reuftern.

Hartelmüller, Simon, Oberst und Theresien Drbens - Ritter, 3. 1803.

Hauer, Leopold von, Hauptmann bey Olivier Wallis und sein Bruder Franz, J. 1794.

Sauer, Frang von, Sofrath und Stephans Drbens - Ritter, 3. 1814.

Sauer, Unton Ritter von, Dberfilieutenant ben bem Ge-

neral Duartiermeifterftabe, 3. 1821.

Saufer, Mathias, Ingenieur. Oberstlieutenant, wegen Zojahriger Dienstleistung und verfastem Lehrbuche für die Ingenieur-Ukademie, J. 1803.

Seibt, Ritter, Carl, Bachtmeifter ber t. t. Arcieren - Leibgar-

de, 3. 1793.

Heiter von Schömort, Hofrath und vormabliger Salinen-Udministrator in Galizien, wegen 42jähriger Dienstleistung, J.

1793.

Hentschel, Leonhard Laurenz Edler von, bann bessen Brüder Christian August und Lorenz Leonhard, J. 1792, mit der Benennung Hentschel, Panier = und Freyherrn von Gutsch dorf.

Berites, Bengel Abalbert Ritter von, Domprobst gu

Prag und Dechant ben Allerheiligen, J. 1805.

Sertelli, Johann von, Sofrath ber Finang. und Commergs Sofstelle, Stephans. Orbens - Ritter, wegen 41jahriger Dienstelleistung, 3. 1797.

Sieginger, Johann Ritter von, Sofrath, 3. 1829.

Birich, Ebler von Sternfeld, Ferdinand, bobmischer Landesadvokat, J. 1794, in ben Reichofrenherrnstand.

Boring, Ritter, Gerbinanb, Dberftlieutenant ben ber Mr.

tillerie, Theresien . Orbens . Ritter, 3. 1794.

Horn, Johann Frang Cafpar von, Sauptmann bey Erze bergog Carl Infanterie, Theresien Drbens - Ritter, J. 1808, mit von ber Mulda.

Hornig, Lubwig, heffen = Darmstädtischer Oberst und Commandant des ersten Grenadier Bataillons, wegen bewiesener Lapferkeit ben der Belagerung von Mainz, J. 1796, als Reichsfreyherr mit von horn burg.

Sorvath von Szent : Guorgy, Rittmeister ben Erzberzog

Ferdinand Sufaren, Theresien Drbens - Ritter, J. 1803.

Hrabovegen von Brabova, Johann, Oberst und Ritter bes Maria · Theresien - Ordens, J. 1824.

Hromada, Joseph, Hauptmann ben Fröhlich Infanterie, Theresien = Ordens - Mitter, J. 1804, mit von Helenburg.

Bruby, Ritter, Carl, Gefandtichafterath, und beffen Bruber Joseph, Rittmeister ben Erzberzog Joseph, J. 1814, mit Los wenherz. Gruby und Geleny.

Suber, Paul, Sauptmann ben Erzberzog Carl Infanterie, The

refien . Drbene . Ritter, 3. 1810, mit von Penig.

L-scale

Summel, Johann Lubwig, Theresien Drbens - Mitter, Dberftlieutenant und Commandant des innerösterreichischen Militar · Grangcorbons, wegen 56jähriger Dienstleistung, 3. 1817.

Brasky, Jacob, Sauptmann, Ritter bes militarischen Maria.

Therefien Drbene, 3. 1831.

Jacquin, Nikolaus Joseph Ebler von, Bergrath und St. Stephans Drbens Ritter, wegen seiner Gelehrsamkeit, J. 1806.

Jakubowsky, Ceslaus von, Meffe des im Jahre 1808 in den Frenherrnstand erhobenen, aber vor Ausfertigung des Diploms gestorbenen Kreishauptmanns Vincenz, Ritter von Jakubowsky, J. 1832.

Jenick Zafadety, Ritter von Gamfendorf, Georg, Gutebesiger und Landwehr Sauptmann in Bohmen, J. 1811.

Jenefch, Bernhard von, hofrath ber geheimen hof. und Staatstangellen, 3. 1800.

Jeger, Mugust, Oberlieutenant und Theresien Drbens - Ritter,

3. 1815.

Jovich, Theobor, Major bes beutschen Banal = Regiments, 3.

Jugenicz, Unton von, Sauptmann ben Spleny Infanterie und Theresien Drbens - Ritter, J. 1813, mit von Boldoghegy.

Julier von Babenthal, Johann, Mitinhaber ber Schwechater Cottonfabrik, wegen seiner Verdienste im Commerzialfache, J. 1800.

Junter, Frenherr Unton, baperifcher General . Lieutenant,

3. 1804, mit von Bigato.

Indenczy von Monoftor, Staats und Conferenzrath, Commandeur und Schafmeister des St. Stephans Drbens, 3. 1811.

Rager, Frang, aus bem ritterlichen Geschlechte ber von Stame pach, wegen feiner Militarbienfte, 3. 1795.

Kakonyi, Franz von, penf. Oberstlieutenant, Maria-Theresien-Ordens-Ritter, J. 1826, mit von Cfép und de Gabem.

Kalkhof, Anton Moris, Hofrath und Reichereferendar, 3.

Ralmugty, Michael von, Rittmeifter, 3. 1829.

Karvinski von Karwin, Johann, General = Major, J. 1813.

Reinforger, Johann von, vorderöfterreicifcher Postdirektor, 3. 1792.

Rlopfstein, von, Dberft ben Deutschmeister und Theresien Dr. bene Ritter, J. 1801, mit von Ennsbrud.

Knorr, Ritter von Rosenroth, Friedrich, penf. Major, J. 1826, in Unerkennung seiner in den Feldzügen der Jahre 1809, 1813 und 1814 sich erworbenen ausgezeichneten Verdienste und der an den Tag gelegten besonderen Unhänglichkeit für das Kaisserhaus.

Roffler, Ritter, Frang, Sofrath ber oberften Justigstelle, we-

gen 45jähriger Dienstleistung, 3. 1820.

Roller, Johann Mathias, Edler von, f. f. Rath und Großbandler zu St. Beit in Karnthen, wegen burch 42 Jahre betriebenem Stahl- und Eisenhandel, J. 1792.

Roller, Grang von, General . Major und Theresien . Orbende

Ritter, 3. 1810.

Kranzberg, Ritter, Franz Unton, Hofrath ber Finanzhofe stelle und Truchses, J. 1812.

Krieg von Sochfelden, Frang, Hofrath und St. Stephans-

Drdens . Ritter, 3. 1818.

Kropherrn, Carl von, Feldmarschall = Lieutenant, wegen 39 jähriger Dienstleistung, J. 1815, mit von Selmfele.

Rutschera, Johann von, Feldmarschall · Lieutenant und General · Udjutant des Raisers, mit seinen zwen Brüdern Joseph, Gubernialrath und Kreishauptmann zu Sag in Böhmen, und Unton, Hofkriegssekretar, J. 1819.

Rubed, Carl Friedrich, Ritter von, Staate und Conferenge rath, und beffen Bruder Ulope Rubed, Sofrath, 3. 1825.

Lago, Peter Alcantara von, f. f. Truchfeß und Landrath, 3. 1809.

Canfrey, Unton von, General . Major, Ritter bes militaris

fchen Maria : Theresien = Ordens, 3. 1825.

Lang, Frang Xaver, Edler von, Inhaber der Ebreichsdorfer-Zig- und Kattunfabrik, J. 1795.

Lang, Johann Baptist von, Hofrath und Stephand. Ordends Ritter, J. 1816, mit der Ausdehnung auf seinen Reffen, den Plat. Obersten Joseph von Lang.

Lannon, Peter Joseph Albert von, gewesener Staatsrath ben bem General - Gouvernement ber Niederlande, J. 1809.

Lattermann, Frang von, Feldmarschall Lieutenant und Inspaber eines Infanterie Regiments, wegen 49jähriger Dienstleisstung, J. 1792.

Lazarich, Joseph, Oberstwachtmeister des neunten Jägerbataillons und Theresien=Ordens-Ritter, J. 1820, mit von Lindaro.

Lebreur, Michael, Sauptmann ben Erzherzog Rubolf Infanterie und Theresien Drbens : Ritter, J. 1803. Lebzeltern, Abam Ritter von, Sofrath und außerordentlie der Gesandter und Minister am portugiesischen Sofe, auch Stephand. Ordens. Commandeur, J. 1817.

Leithner, Joseph Goler von, geheimer Rath und Bice . Pra.

sident der mantanistischen Softammer, 3. 1813.

Lelio, Edler von Spannochi, Oberst und toscanischer Ordens. Ritter, wegen 25jährigen Militärdienstes und 11jähriger Dienstelleistung als Erzieher der österreichischen Erzherzoge, J. 1795.

Lent von Wolfsberg, Jacob, Major, Maria Theresien-

Ordens - Ritter, J. 1829.

Len, Mathias von, Rittmeister ben Erzherzog Johann Dragoner und Theresien Drbens Ritter, J. 1805.

Lichnowsky von Woschtig, Franz Bernhard, 3. 1802,

in ben bohmifchen Frenherrnstand.

Logomann, Ritter von Muen, Johann Georg, pensionir.

ter Dberft, 3. 1820.

- Longo oder von Lang. Liebenstein, Reicheritter, Felir Unton, inner- und oberösterreichischer Appellationerath, J. 1803, mit von Liebenstein.
- Longo, Peter Alcantara von, Truchses und niederöfterreichischer Landrath, J. 1808.

Loy, Mathias von, Rittmeister ben Erzberzog Johann Drago.

ner und Theresien Drbens - Ritter, 3. 1805.

Maasburg, Johann Baptist von, Hofagent, J. 1794, in

ben Reichsfreyberrnstand.

Marcant von Blankenschwert, Ritter, Michael, Oberste lieutenant ben Jellachich Infanterie und Theresten. Ordens Riteter, J. 1805.

Maretifch, Ernft Gibeon von, Dberftlieutenant bes Genes ral . Quartiermeisterstabes und Theresten . Ordens . Mitter, J.

1822, mit von Rive Mlyen.

Marovoich, Johann, Oberst, Ritter bes militarischen Maria Theresien . Ordens, J. 1829, in Unbetracht seiner 40jah. rigen, mit Auszeichnung geleisteten Militar Dienste.

Marfchal . Perelat, Peter von, Feldmarfchall . Lieutenant

und Leopolds Drbens Commandeur, 3. 1819.

Martonis, Undreas, Dberft ben bem Geniecorps und There-

fien Drbene - Ritter , 3. 1808.

Matt, Ignaz, niederöfterreichischer Regierungstath, J. 1793. Maurich, Franz, Hauptmann ben dem General - Quartiermeissterstabe und Theresien = Ordens = Ritter, J. 1811, mit von Rusbach.

Maner, Frang Zaver Ritter von, herrschafte Besiger, J.

1825.

Mager von Selbenfeld, Anton, Feldmarschall- Lieutenant, Theresien = Ordens = Ritter und Commandant von Mantua, J. 1816.

Manern, Anton Friedrich von, Truchsest und Direktorials Sofrath, 3. 1795.

Meitani, Stephan, und beffen Bruber Georg, Ban-

quere ju Butareft, 3. 1826.

Menninger, von, Major, J. 1816, mit von Menningen. Menfchengen, Ignaz Ebler von, Mundschenk, Truchses, Bisce Prasident ber niederöster. Landrechte und Prases bes Mercanztil = und Bechselgerichtes, J. 1806.

Meszena, Johann, Oberlieutenant ben Ronig von England Sufaren und Theresien . Orbens . Ritter, J. 1818, mit von

Siv= Bar.

Millach, Christoph Ernst von, vormabliger Kreishauptmann zu Klattau in Böhmen, wegen 41 jähriger Dienstleistung, J.

Milutinovich, Theodor, General = Feldwachtmeister, Theresien = Ordens = Ritter, und bes Leopold = Ordens Commandeur, J.

1816, mit von Beichfelburg.

Minutillo, Friedrich, General-Major und Monturs. Inspektor, J. 1820.

Molina, Leopold von, gewesener Cameral = und ständischer erster Cassier, bann ständischer Ausschuß zu Görz, J. 1794.

Montbach, Siegfried Ritter von, pensionirter Oberst, J. 1813.

- Montluifant, Frang, Theresien Drbens Ritter und Sauptmann ber vierten Jager Division, J. 1812.
- Mogbach, Leopold Ebler von, Vice- Prafident bes niederöfter. Landrechts und Prafes bes Mercantil und Bechfelgerichts, Stephans - Ordens = Ritter, J. 1818.
- Muller, Erhard von, Rittmeister von Rosenberg Chevaur = Les gers und Theresien Drbens Ritter, J. 1806, mit von Mullen bampf.
- Müller von und zu Mülegg, Christian, Hofagent, 3.
- Muller von Reichenstein, Frang Jofeph, hofrath ber f. t. hoftammer und St. Stephans Drbens Ritter, J. 1820.
- Mund, Joseph von, Reichsbofrath, mit seinen Brüdern Jobann Joachim Georg, Trierischen geheimen Rath und Sosgerichte Direktor, und Constantin Carl Joseph, Feldkriegscommissär, J. 1794, als Reichsfreyherr mit von Bellings hausen.

Local de

Murmann Georg, Dberstwachtmeister ben Erzherzog Rainer Infanterie, J. 1811, mit von Marchfelb.

Muftagga, Theodor von, Gutebefiger in der Butowina,

3. 1821.

Rageldinger, Johann Baptist von, Dberst, mit von Traunwehre, 3. 1824.

Ragy von Felfo. Eor, Frang, General-Major, J. 1804. Ratory, Edler von und Reicheritter, Frang Wilhelm, J.

1801 in den Reiche und erblandischen Freyberrnftand.

Redesty von Redig, Unton, Rittmeister ben Blankenstein Susaren und Theresien Drbens - Ritter, J. 1810.

Rell von Rellenberg. Damenader, Ritter, Raphael,

Uppellations - Biceprafibent ju Rlagenfurt, 3. 1822.

Reflingen von und zu Schelgengraben, Joseph, Oberftlieutenant bes dritten Feldartillerie : Regiments und Theresien-Ordens - Ritter, J. 1813.

Regmery, Frang von, penfionirter Oberfilieutenant und The-

resien . Orbens . Ritter, J. 1806.

Reu, Un breas, Feldmarschall - Lieutenant, wegen Bertheibigung ber Festung Mainz, J. 1796, in ben Reichsfreyherrnstand.

Reumann, Philipp von, t. t. Bothschafterath zu London, J.

1831.

Neuftäbter, Johann von, Feldmarschall-Lieutenant, wegen 45jähriger Dienstleistung, J. 1819, mit seinem Neffen Mischael von Neustäbter, Departements Borsteher ber Hofskriegebuchhaltung.

Rigroni, Ritter von Rifimbad, Peter, erfter Rreistom.

miffar im Raurzimer - Rreife, 3. 1803.

Rovak, Joseph Ritter von, Major bes Broober Grangregie ments und Theresien Drbens = Ritter, J. 1816.

Rowak, Feldmarschall - Lieutenant, J. 1812.

- Dbenaus, Joseph von, Doktor der Rechte, wirkl. Regierungsrath, J. 1827.
- Obergfell, Joseph, Oberstlieutenant und Leopold . Orbende Commandeur, J. 1812, mit von Grechter.
- D-Brien, Chevalier, Johann, Hauptmann bey Sztaray. Insfanterie, J. 1803.
- Dechener, Ritter, Georg, Candrechts Prasident in Lemberg und geheimer Rath, J. 1819.
- Dlivier, Ludwig, Major ben Clairfait und Theresien Drbenes Ritter, J. 1801 mit della Trebia.
- Dttilienfeld, Ritter, Johann, pensionirter Oberstlieutenant, 3. 1816.

Ottilienfelb, Johann Repomut, penfionirter Oberflieutenant, 3. 1792.

Dtto von Ottilienfelb, Ritter, Criftoph herrmann,

Rittmeister ben Raffau-Ruraffier, J. 1804.

Papp, Bubmig von, General = Major und Therefien . Ordend.

Ritter, 3. 1813.

Parish, Johann von, Ritter und böhmischer Landstand, Besiger der Herrschaft Senftenberg in Böhmen, mit von Senfe
tenberg, J. 1817.

Pascotini, Edler von Ehrenfels, Johann Baptift,

Prafes des Triefter Stadt . und Condrectes, 3. 1827.

Pasqualati und Ofterberg, Ritter, Joseph, Doktor ber Urznenfunde, wegen seiner Dienstleiftung in ben Spitalern, 3. 1798.

Pauling, Michael, Major ben Raifer Sufaren und Theresien-Orbens - Ritter, J. 1815, mit von Rowelbamm.

Paumgarten, Jobann Baptift von, Dberft ben Chafteller,

Therefien . Orbend . Ritter, 3. 1803.

Paumgarten, Marimilian Sigmund von, General-Major und Brigadier in Siebenburgen, mit seinem Bruder Franz, Hauptmann ben Kerpen, J. 1822.

Pellati de la Tour, Frang, Dberftmachtmeifter und The-

refien Drbend Ritter, 3. 1810.

Pereira, heinrich, J. 1812, mit von Urnstein.

Pergler, Ritter von Perglas zu Ragengrun, Carl Unton, J. 1798.

Pergler, Ritter von Perglas, Unton, 3. 1820.

Pefdier, Bubwig Ritter von, öffentlicher Gefellichafter bes Großhandlungehaufes Fries und Compagnie, 3, 1824.

Pegler, Ignag von, pensionirter Oberftlieutenant, 3. 1806. Pepersberg, Ritter, Peter, Oberftlieutenant, 3. 1814.

Pflüger, Philipp von, Feldmarschall Bleutenant, Ritter bes militärischen Maria Theresien Drens, J. 1829, in Rudssicht seiner langjährigen, burch vorzügliche Tapferkeit im Felde ausgezeichneten Dienste.

Pflugl, Bilbelm Ebler von, Legationerath, 3. 1831, mit

Liffine j.

Philippi, Johann, penf. Capitan · Lieutenant, Maria . The.

refien . Orbend . Ritter, 3. 1828.

Philippi von Wendenfeld, Carl, Oberst ben Preiß Infanterie und Theresien Drbens Ritter, J. 1812, wegen 41 jahriger Dienstleistung.

Pillersdorf, Frang Zaver von, Inhaber bes Lebengutes Biskupig in Mabren, wegen vieljabriger Militardienstleistung,

3. 1792.

Pirquet von Cesenatico, Peter, Oberstlieutenant, J. 1818. Pittel, von, Ingenieur hauptmann und Maria Theresien Dr.

bens . Ritter, 3. 1819.

Placel, Unton von, Rittmeister ber abeligen beutschen Garbe und Maria Theresien Drbens Ritter, J. 1808, mit von Plachelsfelb.

Plegker, Abam, Major ben Mack Kürassier und Maria The-

refien : Orbens - Ritter , 3. 1797.

Pobstagen von Pruffinowig, Wilhelm Franz, Besiger ber herrschaft Littenschip in Mabren, J. 1804, mit von Thonfern.

Pogmann, Gbler von MIgehaimb, Johann, Dberftlieute-

nant, J. 1793.

Potier, Leopold, Major im General. Duatiermeisterstabe und Ritter des Maria Theresien., Leopolds. und Sardinischen Mauritius. und Lazarus. Ordens, J. 1817, mit des Echelles.

Probakka, Frang Abolf, Oberst ben Pring Regent von England Husaren und Maria Theresien Drbend Ritter, J. 1816,

mit von Quelfenburg.

Probaska, Johann Ebler von, Feldmarschall - Lieutenant und Hoffriegerath, Commandeur bes Leopolds - und Ritter bes Maria Theresien - Ordens, J. 1820.

Przychody, Casimir und Ignaz von, Brüder, J. 1794,

in den galigifchen Freyberrnftand.

Puchner, Unton, Oberst, J. 1823, in den ungarischen Freyberrnstand.

Puchner, Unton von, General-Major, Ritter bes militarischen

Maria Theresien Drbens, 3. 1833.

Pulsiky von Cfelbalva, Daniel Ferbinand, Major vom Generalstabe und Maria Theresien. Ordens. Ritter, J. 1800.

Puthon, Johann Baptist Edler von, Großbandler und Jabrife-Inhaber, J. 1811.

Rabaffevich von Raboß, Demeter, Hoffriegsrath und Ge-

neral = Major, J. 1823.

Rabivojevich, Paul von, Feldmarschall-Lieutenant, J. 1826. Rakonvi de Csipp, Franz, penf. Oberst - Lieutenant, Ritter bes Maria Theresien - Ordens, J. 1826.

Rakowsky von Ragy=Rakow, General-Major und Ma-

ria Theresien Drbens. Ritter, 3. 1812.

Ranfonet, Subert Joseph von, gewesener Domainen und Finangrath in ben Niederlanden, auch Stephans Drbens Ritter, 3. 1803.

Rath, Anton von, Oberst und Commandant ben Mariassy In-

fanterie, Maria Theresien . Drbens . Ritter, J. 1818.

Rebrovic, Mathias, General. Major und Maria Theresien-Orbens-Ritter, J. 1821, mit von Ragboj.

Red, Gebaftian von, und beffen Bruder Johann Die

chael, Groffandler in Benedig, 3. 1832. Reichmann von Soffirchen, Muguftin, Biceprafident ber niederöfterreichischen Regierung, Stephans . Orbens . Ritter , 3. 1813.

Reinhart von Thurnfels und Ferkleben, Joseph Franz Unton, oberöfterreichischer Regierungsrath und tyroler land-Schaftlicher = General - Referendar , 3. 1797.

Reinifd, Janag, Dberftlieutenant ben bem Quartiermeifter-

fabe und Maria Theresien Drdens - Ritter, J. 1811.

Reisner, Unton von, Feldmarschall Bieutenant, Commandeur bes Maria Theresien . Ordens und Feldartillerie-Divisionar in

Wien, megen 48jähriger Dienstleistung, J. 1816.

Reger, Bengel Abrian Ebler von, niederöfferreichischer herr und Landmann, Besiger ber herrschaft Wolferedorf, und Bancal - Abministrations - Uffestor, wegen 46jahriger Dienstleie stung, J. 1800.

Richler, Leopold von, Oberlieutenant ben Pellegrini Infante-

rie und Maria Theresien . Drbene = Ritter, 3. 1792.

Riefel, Joseph von, Reichshofrath, 3. 1792, in ben Reichsfreyberrnstand.

Robiczky, Carl, Major und Maria Theresien=Orbend-Ritter,

3. 1819, mit von Beirelburg.

Rogate, Johann, penfionirter Sauptmann und Maria Theresien Drbendritter, 3. 1815.

Roos, Unbreas von, Oberst ben ber Artillerie und Maria

Therefien . Ordens . Ritter, 3. 1794.

Roffid, Georg, Sauptmann bes Sluiner . Regiments und Maria Theresien Drbens - Ritter, J. 1797.

- Roffner von Roffenegg, Joseph, Dberftlieutenant bes Duartiermeisterstabes und Maria Theresien Drbend : Ritter, 3. 1811.
- Rothidild, von, Bruder und Banquiere, Carl, Galamon, Nathan, Jacob und Umfchel, J. 1822.
- Rueber von Ruebersburg, Heinrich, Hauptmann und Maria Therefien . Orbens . Ritter , 3. 1815.
- Ruftel, Ignag von, hofrath ber oberften Juftigftelle und Stephand Drdend - Ritter, mit feinem Neffen und Wahlsohne Frang Rustel, f. k. Major, J. 1818.
- Rufovina von Bonnogrob, Mathias, General Feld. wachtmeister und Maria Theresien Drbens - Ritter, J. 1797.

Ruffo, Jofeph Unton von, Dberft und Commandant bes vierten Urtillerie : Regiments, Maria Theresien - Drbens - Ritter, 3. 1812, mit von Afpernbrand.

Saden, Benedict von, ausgetretener Sauptmann, 3. 1805. Saint . Ennop Defire, Major, Commandant Des siebenten Jägerbataillone und Maria Theresien Drbene Ritter, 3. 1818.

Sakellario, Georg, Großbanbler gu Bufareft, mit feinen

Brudern Criftoph und Conftantin, 3. 1819.

Salmuth, Johann Bollrath Lubwig, bergoglich anhaltifcher Regierunge Prafident, 3. 1818.

Sandes be Mquilav, Riflas, gemesener Staats. und Fi-

nangrath in ben Niederlanden, 3. 1806.

Schabis, Beinrich von, Dberft ben ber Artillerie, 3. 1820,

mit von lowinfelb.

Shaller, Philipp Seinrich Ritter von, Burgermeifter gu Pettau in Stepermark, wegen 26jabriger Dienstleistung als Sauptmann - Muditor, bann wegen der rubmlichen Familienverdienste feiner aus bem Saufe von Saracour in Lothringen abfammenden Gemahlinn, 3. 1792.

Sharff, Johann Repomut Gbler von und Ritter, Befi-Ber ber Berrichaften Delavan, Sodnig und Mublfrauen in Mabren, wegen Beforderung ber Landescultur, 3. 1813.

Sheibler, Carl, Oberft ben Hohenzollern Chevaurlegers und

Maria Theresien . Ordens . Ritter, 3. 1814.

Schnupf, Friedrich von, Major ben dem zwenten Artilleries Regimente und Maria Theresien Drbend . Ritter, 3. 1801.

Solechta, Ritter von Bichehrd, Frang, Plag . Dberft. lieutenant in Bien, Prafes ber Militar = und Civil . Commiffion, und Inhaber ber Tapferkeite - Medaille, megen 38jabriger Dienstleistung, 3. 1819.

Soloifnigg, Johann Baptist von, Sofrath, geheimer Cabinets . Secretar, Direktor bes geheimen Cabinets, Truchfef

und Stephans Drbens - Ritter, 3. 1793.

Schmelzer von Bilbmannfegg, Johann, General . Major und Maria Theresien . Orbens . Ritter , 3. 1820.

- Schneiber, Carl, Dberftlieutenant, Commandant ber zwenten Jäger. Division und Maria Theresien Drbens - Ritter, 3. 1811.
- Soon, Unton, Major ben bem General : Quartiermeisterstabe und Maria Theresien . Orbens . Ritter, 3. 1820.
- Schonau, Ritter Johann, Besiger ber Guter Micha und Mall. wit in Bohmen, J. 1820.
- Shonemark, Lubwig von, Dberftlieutenant und Maria Theresien . Orbens . Ritter, 3. 1816.

Shuhan, Franz von, Oberst ben ber Artillerie und Maria Theresien Drbens - Ritter, J. 1798.

Soufted, Emanuel von, General. Felbmachtmeifter, 3. 1797.

Schuster, Joseph von, Major ben Erzherzog Johann Dragoner und Maria Theresien Drdens = Ritter, J. 1810.

ch mager von Sobenbrud, Joseph, Feldmarschall - Lieutenant und Oberst - Schiffamte - und Pontoniere - Bataillones-Commandant, wegen 52jähriger Dienstleistung, J. 1820.

Sechter, Johann, Oberst und Maria Theresien Drbens. Ritter, wegen 40jähriger Dienstleistung und besonderer Auszeichenung ben ber Vertheidigung der Festung Ehrenbreitstein, J. 1797, mit von herrmanstein.

Seniger, Paul Maria von, General - Major und Maria

Theresien . Drbens . Ritter, 3. 1823.

Sieber, Frang Ebler von, Sofrath und Polizey. Dberbiret. tor in Wien, bann Stephans . Ordens = Ritter, 3. 1816.

Sigler, Ritter Heinrich, Major ben Reisky Infanterie und Maria Theressen-Ordens Ritter, J. 1817, mit von Ebers. wald.

Silbernagl, Ignag von, Sammergewerke ju Gerlach in

Rarnthen, 3. 1811.

Sina, Georg Ritter von, Direktor ber priv. Rationalbank und Großbanbler zu Wien, und beffen Bruder Johann, Rit-

ter von Gina, J. 1832.

Stal und Groß. Ellgut, Johann Ferdinand Ritter von, General. Feldwachtmeister, mit seines Bruders Sohn Carl Eletus, Grenadier-Unterlientenant von Kaunis. Infanterie, J. 1801.

Smola, Joseph von, General-Major ber Artillerie, Maria Theresien. Ordens Commandeur und Ritter bes ruffischen St.

Blabimir Drbens britter Classe, 3. 1816.

Sorgenthal, Conrad Edler von, Hofrath, Truchses und Direktor fammtlicher Aerarial · Fabriken, wegen 37jähriger Dienstleistung, J. 1795.

Sorriot de la Hoste, Undreas, General-Feldwachtmeister, 3. 1810.

- Spannochi = Piccolomini, Frang, General und Gouverneur von Livorno, Ritter der eisernen Krone zwenter Classe, J. 1819.
- Spiegel, Ritter Carl, Rammerer und Besiger bes Gutes Rirchenburg in Bohmen, J. 1815.
- Stanifavlevice, Unton von, Feldmarschall Lieutenant, J. 1829, mit Bellenstreit.

Stein, Emmerich von, Dberst ben ber Artillerie und Maria

Theresien - Ordens = Ritter, J. 1816.

Stephaics, Frang, Oberst. Lieutenant ben Erzherzog Ferdinand Husaren und Maria Theresien. Orbens. Ritter, J. 1795, mit von Nemes. Deb.

Stiet fa, Maximilian, Rittmeister ben Riesch . Dragoner, J. 1820.

Stifft, Undreas von, Staats und Conferenzrath, erster Leibe arzt Gr. Majestät bes Raisers, Prafes und Direktor der medicinischen Facultät, St. Stephans Drdens : Ritter, J. 1814.

Stipficz, Joseph von, Feldmarschall - Lieutenant, Inhaber einnes Susaren - Regiments, Maria Theresien - Ordens - Ritter, J.

1806.

- Stockart von Bernkopf, Joseph, Hauptmann bei Franz Kinsky Infanterie und Maria Theresien. Ordens. Ritter, J. 1805.
- Stocqueler, Frang Xaver, konigl. General. Consul zu Lissa. bon, 3. 1792.

Stoger, Ritter Johann Georg, Prafident bes Rieberofferr.

Mercantil. und Wechselgerichts, 3. 1819.

Strauch, Gottfried von, Feldmarschall Lieutenant, J. 1808.

Stürmer, Ritter Ignaz, Internuntius und bevollmächtigter Minister an ber ottomannischen Pforte, St. Stephans Drbens. Commandeur, J. 1813.

Stutterheim, Joseph von, Feldmarschall elieutenant und Maria Theresien - Ordens - Ritter, mit seines Bruders Sohn Franz, J. 1819.

Stwrtnik, Hugust in von, General. Feldwachtmeister und Ma-

ria Theresien . Orbens . Ritter, 3. 1814.

Suden, Georg von, Oberst und Maria Theresien Drbens Ritter, J. 1810.

Symonyi von Bitegvar, Joseph, Rittmeister ben Blankenstein Hufaren, J. 1804.

Talagto, Ritter von Gestietig, Johann, niederöfterreichis fder Regierunge Prafident, 3. 1832.

Talbot, Fanny Gabriele von, Stiftebame bes fonigl. baprifchen Damenstiftes ju St. Unna in Munchen, 3. 1833.

Theer, Johann Frang, Sandelsmann und Besiger ber Berr-

fchaft Wilbschitz in Bohmen, 3. 1794.

Thierry, Abolf von, J. 1830, in Berucksichtigung ber Berbienste seines verstorbenen Baters Ludwig von Thierry, General-Major und Ritter des Maria Theresien-Orbens.

Teimer, Martin von, penf. Major und Maria Theresien Dr.

bens. Ritter, 3. 1812, mit von Bilbau.

Lesta, Bartholomaus von, Hofrath und Dollmetsch an ber ottomannischen Pforte, wegen bojabriger Dienstleistung, J. 1803.

Thurnfels und Fenkleben, Joseph Frang Unton Reinbard, oberöfterreichischer Regierungsrath und tyrolischer landschaftlicher General-Referent, wegen rühmlichen Betragens ben eingetretener Feindesgefahr, J. 1797.

Touffaint, Bourgois von, Feldmarfchall . Lieutenant und Dis reftor ber Ingenieur . Afademie, auch Leopolds - Ordens . Comman-

beur, J. 1811.

Trapp, Werner, General-Major und Commandeur bes Leo-

polde Drbene, 3. 1819.

Trauttenberg, Ritter Frang, Rammerer, Oberstwachtmeisster, wegen seiner burch brey Kriege ohne Gage und Pension gesteisteten Dienste, J. 1814.

Trauttenberg, Franz Seinrich Ernst von, J. 1793.

- Turfheim, Ludwig von, gebeimer und Staatsrath in inlane bifden Geschäften, auch St. Stephans Drbens : Commandeur, 3. 1801.
- Unterberger, Leopold, General-Major und Maria Theresien-Ordens-Ritter, 3. 1794.

Baulr, Carl be, Major und Maria Theresien Drbend - Ritter,

3. 1820.

- Bega, Georg, Maria Theresien Drbens Ritter und Major bes Bombardier Corps, wegen seiner Militar und Literar Verdien ste, J. 1800.
- Bermatti von Bermersfeld, Alons, Truchses, Bergrath, ehemahliger Bergoberamts Direktor und Bergrichter zu Laibach, wegen Sijähriger Dienstleistung, J. 1817.

Wernholz, Christoph, Hauptmann ben Erzherzog Rainer und Maria Theresien- Ordens- Ritter, J. 1812, mit von Bernwald.

Despa, Joseph von, t. t. Rath und Leibargt, J. 1803.

Blaffice, Frang von, Feldmarschall - Lieutenant, Banus von Croatien, J. 1832, in ben ungarischen Frenherrnstand.

Wogelfang, Ludwig von, Oberst ben Clairfait - Infanterie

und Maria Therefien . Ordens . Ritter , 3. 1793.

Wacquant. Geozelles, Johann Peter Theodor von, Feldmarschall Lieutenant und Maria Theresien. Ordens. Kitter, J. 1810.

Wagemann, Friedrich Moris von, Landrechts Prasident,

3. 1830.

Bamzura Freyherr von Rzechnis, Joseph, k. k. Kämmerer und Major, J. 1810, als Erbe der Herrschaft Chotiebarz in Böbmen, mit dem Nahmen Ritter von Brachfeld.

Beigl von Lowenwarth, Joseph, General Feldwachtmeis

fter und Maria Theresien . Orbens . Ritter, 3. 1814.

Weiß von Finkenau, Joseph, Feldmarschall = Lieutenant, J. 1829, in Rucksicht seiner bennahe Sojährigen durch Treue und Unspänglichkeit an den Kaiser, und rühmliche Thaten vor dem Feinde ausgezeichneten Dienstleistung.

Bein brenner, Joseph Ebler von, niederöfterreichischer Resgierungerath, wegen Emporbringung des Commerzes und Beforeberung des Aktivhandels, J. 1795, in den Reichsfrenherrnstand.

Werklein, Joseph Edler von, Oberst-Lieutenant, J. 1820, in den österreichischen, und 1824 in den ungarischen Frenherenstand.

Werner, Johann Bubwig von, Reichshofrath, J. 1805, in

ben Reichsfrenberrnftanb.

Widmaper, Alops Franz Ritter von, penf. General = Major und Maria Theresien - Ordens - Ritter, J. 1826, in Rudsicht seiner durch drep und vierzig Jahre vorzüglich geleisteten Dienste.

Bieland, Johann Seinrich, Burgermeifter bes eibgenoffi-

ichen Frenstandes Bafel, J. 1816.

Wieland, Georg von, Oberst Lieutenant von Blankenstein Susaren und Maria Theresien = Ordens = Ritter, J. 1811.

Bildburg, Reichsritter Philipp von, Truchfes und Saupt-

gewerke einiger Goldgruben in Siebenburgen, 3. 1806.

Wielowie peti de Wielka-Wies, Ladislaus, Hauptmann, Ritter des Maria Theresien = Ordens, J. 1826, in Unerkennung seiner in den verstossenen Feldzügen erworbenen ausgezeichneten Verdienste.

Wimmer, Jakob von, Oberst Lieutenant und St. Stephans-Ordens - Ritter, wegen besorgter Armen = Verpflegung, J. 1801, in ben erbländischen, und J. 1802, in den Reichs Panier = und Freyherenstand.

Bittmann, Joseph von, pens. Major und Ritter bes Maria

Theresien Drbens, 3. 1826.

3

Wohlgemuth Edler von Malburg, Frang Unbreas, Soffefretar ber oberften Justigstelle, J. 1800.

Wolny, Johann von, penf. Oberft : Lieutenant und Maria

Theresien : Orbens : Ritter, 3. 1817.

Bad, Unton von, General = Quartiermeister und Maria Theres sien = Ordens = Ritter, mit feinem Bruber Frang von Bach, Dberft = Lieutenant, J. 1801.

Banchy von Catto und Lichtenberg, jubilirter Triefter Bablmeister und f. f. Rath, wegen 34jahriger Dienstleistung, J. 1794.

Zebro von Wachenburg, Wenzel, General=Major, J. 1802. Bedmeifter, Theophil von, General-Feldwachtmeifter, Bris

gabier und Maria Theresien. Orbens. Ritter, 3. 1810, mit von Rheinau.

Biggan, Joseph von, Major ben ber Dekonomie . Softommission und Maria Theresien . Ordend . Ritter, 3. 1795.

Bopf, Johann, Feldmarschall . Lieutenant und Maria Theresien-Ordens . Ritter , J. 1800.

## VI. Bitter.

Micherau, Johann von, Gubernialrath, murbe im Jahre 1808 in ben Ritterstand erhoben.

Mlringer, Johann Baptift, Sofagent, 3. 1794.

Umirowicz, Gregor, Handelsmann, 3. 1807.

Unbers, Bernhard von, Bantal . Abministrator, 3. 1812, mit von Borobin.

Undrea, Chriftoph, t. t. Boffabritant, 3. 1815.

Undre, Anton Balthafar Joseph von, J. 1808.

Urbter, Joseph, Hofrath, 3. 1818. Urioli, Johann Baptist, Handelsmann, J. 1796, mit Ebler von Markowis.

Urnold, Carl Ferbinand, Professor ber Bunbargnenfunde, 3. 1796.

Mftl, Frang, Domberr, J. 1815, mit von Aftbeim.

Auerhammer, Johann Peter, Hofrath, J. 1794. Mugustinowicz, die Bruder Florian und Lucas, Magiftraterathe, 3. 1795, mit von Dorowong.

Baldtauf, Meldior Joseph Edler von, Großhandler, 3. 1811.

Bambula, Bengel, Canonikus und Dechant, 3. 1799, mit von Bamburg.

Bartich, Abam, Cuftos ber f. f. Sofbibliothet, 3. 1812.

Bed, Conftantin von, Regierungerath, 3. 1812.

Bede, Carl, Dberft, J. 1832, mit Telnis. Bem, Jafob von, Domberr, J. 1818.

Benifchto Ebler von Dobroslow, Wengel und Johann, Guterbefiger , 3. 1818.

Benko, Johann, Sauptmann, J. 1818.

Beng, Robert, Hofrath, 3. 1830.

Berger, Laurens, Gubernialrath, 3. 1815.

Berger von Bergenthal, Johann Bengel, Großbanbler, 3. 1815.

Bernbard, Joseph Frang, Gubernialrath, 3. 1818.

Berks, Johann Peter, k. k. Rath, J. 1792.

Bethmann, Simon Morig, Wecheler, 3. 1808.

Bieber, Joseph, General. Major, 3. 1816.

Bleul, Beinrich, hoffetretar, 3. 1797.

Bobebeim, Jofeph Gebaftian, Sammergewerte, 3. 1808.

Böhm, Johann Evangelift, Canonitus, 3. 1796.

Bobm, Johann Bengel von, Gubernialrath, 3. 1810.

Bogbanovich, Rifolaus, Sauptmann, 3. 1819.

Bogner, Joseph, Hofagent, 3. 1805.

Boll, Frang, Erpedite . Direktor, 3. 1794.

Borfd, Gottlieb Friedrich, Legationerath, 3. 1818.

Bouvard, Johann Peter, Sandelemann, 3. 1793.

Bovelino, Johann Baptift, Intenbant bes galig. Salzver. fcleifee, 3. 1793.

Braulit, Carl, Sofrath ben ber t. f. Polizen . und Cen.

fur = Sofftelle, 3. 1820.

Braun, Johann Baptift von Freiburg, 3. 1808.

Braunrafd, Frang, hofagent, 3. 1793.

Brechter von Brostowis, Joseph, Gutebefiger, 3. 1816.

Brenner, Ignas von, Rechnungsrath, J. 1819, mit Edler von Felsach.

Breuning, Frang Georg, Gubernialrath, mit feinen Reffen Johann, Felir und Joseph, 3. 1796.

Bregani, Frang Unton, Polizendireftor, 3. 1818.

Buchholz auf Wellbergen, Franz Bernhard, Legationes Commis, J. 1817.

Bunbschuh, Carl, Hofrath, J. 1822.

Burgermeifter, Frang von, Soffetretar, mit von Beerburg, J. 1815. Buggi, Unbreas, Prafibent bes Stadt- und Landrechts gu Lai-

ваф, З. 1830.

Carro, Johann von, Dottor ber Argnepfunbe, 3. 1820.

Caffie Favaone, Joseph, 3. 1798.

Chini von Ufchfelb und Kronhaus, Simon Frang Jobann, Pfleger, 3. 1793.

Claubius, Johann, Major, 3. 1811.

Concizu Tres und Mollarburg, Carl von, 3. 1826.

Cung, Urnold Julius, Soffriegerathe Gefretar, 3. 1794, mit Ebler von Rronbelm.

Cjabergen, Paul Goler von, Gutebefiger, 3. 1809.

Czernen, Johann Bartholomaus, J. 1793, mit Ebler von Ezern'tbal.

Czetfd, Johann, Landrechte Prafident, J. 1805, mit von

Lindenwald.

Czezingar von Birnis, Bruber Grang, Johann, Anton und Jakob, 3. 1813.

Degen Ebler von Elsen au, Joseph Binceng, Regierungerath und Direktor ber t. t. hof- und Staats. Druderen, J. 1825.

Defimon, Frang, Rammer. Profurator, 3. 1799, mit von Sternfele.

Dietrich, Frang Gbler von, Abvotat, 3. 1792.

Dillinger, Felix, jubil. hofrath, 3. 1827.

Dobrowolski von Buchenthal, Thabeus, Gutsbesiger, J. 1818.

Dofdot, Jofeph, 3. 1811.

Doft von Doftenberg.

Dresbner, Carl Anton, Bicebom, 3. 1804.

Dreghann, Anton Benedikt von, Doktor und Physikus, J. 1794, mit Edler von Dreghann und Sulzberg am Steinhof.

Egger, Franz Ebler von, Doktor ber Rechte, Regierungsrath, Professor, J. 1829.

Gichhof, Joseph, Bice Prasident ber t. t. allgemeinen Softammer, 3. 1833.

Eifner, Johann Ignag, 3. 1794, mit von und zu Gifen- ftein.

Elvenich, Emerich, Gutebesiger, J. 1829, in ben bobmifchen Ritterstand.

Endemann von Ronow, Anton, Oberlieutenant, J. 1821. Ettmaper, Anton, Staatebuchhalter, J. 1822, mit von Abeleburg.

Esteles, Bernhard Gbler von, Großbanbler, 3. 1811.

Feber, Johann Christian Seinrich, J. 1797.

Feistmantel, Binceng, Abvofat, 3. 1811.

Ferrich, Stephan, Sauptmann, J. 1801, mit Ebler von Ferrenbeim.

Ferro, Joseph, Regierungsrath, J. 1805.

Blid, Johann Peter, Berricafte . Befiger, 3. 1810.

Blod, Joseph, Reichefriegetommiffar, 3. 1797.

Florentin, Joseph, Capitular. Dechant, 3. 1799.

Frabened, Frang von, Hofrath, 3. 1817.

Franzon, Andreas, Dominik, Franz und Anton, J. 1805, mit von Donnerfeld.

Friedhuber, Anton, Affessor, J. 1794, mit von Grubenthal.

Friedrich, Ignag, Gutebesiger, J. 1812, mit von Friede richsthal.

Führer von Saimenborf, Carl, Lieutenant, 3. 1820.

Füljob, Claubius, hofrath, 3. 1817.

Futich itoweth von Grundof, Joseph, Gutebesiger, 3. 1816. Gabler, Unton, Magistraterath, 3. 1795, mit Ebler von

Molersfelb.

Garapid, Michael, Abvofat, 3. 1811, mit von Sichel. burg.

Gerich, Joseph Frang, Gubernialrath, 3. 1816.

Gerftenbrand, Frang, Sofrath, 3. 1797.

Berftner, Frang, Professor und Bafferbau. Direktor, 3. 1811.

Genmuller, Bruder und Reffen, 3. 1810.

- Girtler, Joseph, Cabinets. Sekretar, J. 1795, mit von Kleeborn.
- Globig-Jagbsheim, August Gotthelf von, Hofjuwelier, 3. 1819.

Goldammer, Joseph, Kreishauptmann, 3. 1807.

Grandin, Bernbard, 3. 1793.

- Grienberger, Johann Paul, Großleinwandhanbler, 3.
- Grimmer von Abelebach, Binceng, Dberft. Lieutenant, 3. 1823.

Grumeth, Ignas, Berpflege . Berwalter, 3. 1794.

Gugler, Leopold Frang von, Caffe. Offizier, 3. 1797.

Guglfeithner, Frang Abam, Großbanbler, 3. 1793, mit Ebler von Ottensbeim.

Gulat, von, Babenscher Staatsrath, J. 1816, mit von Wellmburg.

Gpra, Isaat Johann Abam von, Großbanbler, 3. 1819.

Sabermann, Joseph, Dottor ber Medicin, 3. 1792.

Hadbl, Stephan, t. f. Salniter - Magazins - Verwalter, und bessen Bruder Ichas, Stempelamts - Cassier, J. 1794, mit Ed. ler von Rosenstein zu Peschwiß.

Sanold von Mormang, Joseph, Theresia und Eva, Sof.

friege : Gefretare Baifen , J. 1796.

Sartmann, Johann Baptist, Landschafte Dhysicus, J. 1808.

Sasimanr von Graffeg, Joseph, Zahlmeister, J. 1799.

Hefner, Peter Joseph, k. f. Rath, J. 1806. Heintl. Franz, Abvokat, J. 1808.

Selb, Johann Michael, Gutebefiger, 3. 1795.

Sempel, Joseph, Soffourier, 3. 1803.

henikstein, Abam Albert Edler von, Regierungsrath, 3.

Berbig, Anastasius, Landrath, 3. 1808.

Berites, Wengel Abalbert, Dechant und Domberr, deffen Schwester Sohne Johann und Anton Malgner, 3. 1797.

Berring, Johann, Großbanbler, 3. 1815.

Bepgler Edler von Ubelshofen, Johann Frang, Setretar, 3. 1797.

Sieginger, Johann Baptift, Sofrath, 3. 1820.

Hilgartner, Joseph, herrschaftsbesiger, 3. 1793, mit von Lilienborn.

Himberger, Christoph von, Cameral - und Provinzialzahlmeister, 3. 1823.

Hipper, Anton Joseph, Appellationsrath, J. 1815, mit von Sippersthal.

Боф, Joseph Ebler von, Gubernialrath, Prager Stadthauptmann, J. 1829.

Bogelmüller, Großbandler, 3. 1793.

Soffmann, Carl, Appellationerath, 3. 1798, mit von Soffs manneberg.

Solle, Seinrich von, Gutebesiter, J. 1801. Soop, Ferdinand von, Rittmeister, 3. 1811.

Soper, Johann Martin, Gutebesiger, 3. 1797, mit von Blumenau.

Hruby Edler von und zu Schwanenheim, Leopold, Abvokat, 3. 1793.

Sufchta, die Bruder Johann und Frang, Gutebesiger, J. 1804, mit von Ratschigburg.

Sufter, Leopold Edler von, Pachter und Commissar, 3. 1796, mit Edler von Ablerfron.

Jaftrzembiec, Joseph, 3. 1808.

Jellaufdet, Johann Georg, Gutsbesiger, 3. 1792, mit Ebler von Fichten au.

Jenull, Johann Repomuk, Doktor, Prasident bee Stadtund Landrechtes ju Innebruck, 3. 1827.

Joel, Carl, Udvokat, J. 1817, mit von Joelson.

Rallinich Ebler von Biernfeld, Unton, Safen : Capitan, 3. 1816.

Reister, Joseph, Canonicus, J. 1831.

Rergorlan, die Bruber Gabriel und Florian, Gutsbesiger, 3. 1802.

Refaer, Frang Unton von, Registraturs Direktor ben ber f. k. geheimen Saus, Sof und Staatskanzlen, J. 1826, in Unbetracht seiner Gijährigen treuen und eifrigen Dienstleistung.

Rirchbaur, Frang Aloys Thaddaus, Agent, J. 1792.

Kleyle, Frang Joachim, f. k. Regierungerath, Hofrath ben Gr. kaif. Sobeit bem Erzherzoge Carl, J. 1829.

Roth, Frang, Oberkriege = Commiffar, 3. 1793.

Rolbenfolag, Jofeph, Gutsbefiger, mit feinen Brubern Carl,

Christoph und Thomas, J. 1797, mit von Rheinharts

Rolmanbuber, Ignag, Gubernialrath, 3. 1811.

Rorb, Unton Joseph, und beffen Bruder Johann Gott. fried, 3. 1815, mit von Beidenbeim.

Korber, Gregor, Propst, J. 1817, mit von Korborn.

Rriegelstein, Christian, 3. 1794, mit Edler von Stern. feld.

Kriegshaber, Unton Ebler von, Großhändler, J. 1808. Kritich, Bernhard, f. f. Spiegelniederlage. Controllor, 3.

1793, mit Edler von Rofenthal.

Rubed, Carl Friedrich, Sofrath, 3. 1817.

Kronauge von Kronfeld, Franz, Landrath, J. 1818. Kronenfeld, Joseph Stephan von, hofrath, 3. 1792.

Articzka, Joseph, Gubernialrath, 3. 1810, mit von Jaden. La Cafa, Joseph Stanislaus, Regierungerath, 3. 1807. Lachnit, Ignaz, Gubernialrath, J. 1818.

Lampi, Johann Baptift, Rath, Professor, 3. 1798.

Langisch Ritter von Hornig, Johann Anton, Procurator, 3. 1792, Bestätigung bes Ritterstandes.

Lavran von Singberg, Johann Lubwig, Hofjahnargt,

3. 1808.

Lebnritter, Johann Peter, Gubernial - Gefretar, 3. 1793. Lentl, Johann, geb. Rath, Appellatione - Prafident, 3. 1819. Legner, Martin, Geld . Medicamentenregie . Dberdirektor, 3. 1804.

Leth Edler von Lethenau, Unton Christian, Tuchhandler, 3. 1819.

Leuzendorff, Marimilian Carl von, Berrichaftobesiger, 3. 1807.

Levitschnigg, Caspar Georg Ebler von, Abvokat, J. 1818, mit von Glomberg.

Lewidi, Joseph Johann, Gutebesiger, 3. 1808.

Lera von Alehrenthal, Johann Anton, Gutebesiger, J. 1805.

Len, Erhard, Hofrath, J. 1811. Liebenberg, Ignaz Edler von, priv. Großbandler, J. 1829.

Liedemann, Samuel von, Hofrath, 3. 1815.

Lilienwald, Georg Procop Edler von, Arst, J. 1807.

Limbed, Marimilian Mathias, Burgermeifter, und deffen Bruder Ferdinand Thabbaus, Registrator, J. 1794, mit Ebler von Lilienau.

Lindenhain und Fregenberg, Johann Baptist Ebler von, Kreishauptmann, 3. 1814.

23

Linhart, Frang Anton, Rreiscommiffar, 3. 1811.

Ling, Maximilian, Ranglist und bessen Bruber Unton, Postcontrolor, J. 1811, mit von Sedenberg.

Maber, Joseph, Dottor ber Rechte, Profesor, 3. 1815.

Malfatti von Rohrbach ju Dezza, Jatob Friedrich, Großhandler, 3. 1808.

Marcher, Franz Anton von, Gubernialrath, J. 1812. Marschalek, Joseph Narcis, Dombechant, J. 1805.

Martignoni, Joseph Anton von, General- Consul in Genua, J. 1828.

Marziani von Sacille, Franz, Feldmarschall-Lieutenant, 3. 1818.

Matofchet, Frang Xaver von, Direktor bes mebic. hirurg. Studiums, 3. 1820.

Mayer von Mayersbach, Moris, Arzt, J. 1812. Mayr, Franz Xaver von, Tuchhändler, J. 1801.

Meibl, Unton, Berwalter, J. 1794. Meißl, Leopold, Gutsbesiger, J. 1807.

Mertl, Frang Dionyfius, Rreishauptmann, J. 1804.

Milbacher, von, Bruder Joseph Casimir und Gerbinand, 3. 1817.

Miltufchis, Ignas Frang, Gutsbesiger, J. 1818, mit von Miltoweti.

Millis, Joseph Ernst, Doktor der Rechte, J. 1827, mit von Mablieburg.

Mitscha, Franz Abam, Hofrath, J. 1810.

Mößle, Johann Georg Ebler von, J. 1792. Mohrweifer, Johann, Fürsterzbischöflicher Rath, J. 1804. Mogilnidi, Johann, Dom. Custos, Consistorialrath, J. 1817.

Moro, Christian von, Tuchfabrifant, 3. 1820.

Müller, Adam, k. k. General : Conful zu Leipzig, Regierungs. rath, J. 1827, mit Ritterdorf.

Reumuller, Johann Georg von, 3. 1806.

Reupauer, Mathias Joseph Edler von, Großhandler, 3. 1817.

Reuwall, Marcus Ebler von, Großbanbler, 3. 1824.

Rering, Paul Ferbinand, Domcanonicus, J. 1817, mit von Sochheim.

Rowidi, Joseph, J. 1800.

Dbwerer, Michael von, Banquier, 3. 1804.

Dbelga, Carl, Rreisbauptmann, 3. 1792.

Delameth, Mathias, Abvotat, J. 1808, mit von Janowcen.

Dftbaus, Gerbinanb von, Major, 3. 1819, mit von Baffy.

Dewald, Frang, Hofrath, 3. 1808.

Pagliaruggi, Naval, J. 1809, mit Ebler von Riefelftein. Parifc, Johann, englischer Ebelmann, Chef bes Sandlungs.

hauses Parisch et Comp. zu hamburg, 3. 1816.

Partsch, Aloys Engelbert, Canonicus, J. 1811, mit von Abelsstern.

Pauer, Edler von Friedau, Joseph, 3. 1814.

Pauli, Johann, Sandelsmann, 3. 1798. Pauld, Carl, General-Major, 3. 1816.

Peil, Ebler von Sartenfels, Ferdinand, Gutsbesiger, 3. 1803.

Perger, Laurenz, Gubernialrath, J. 1815.

Pernold, Joseph, Hofagent, und die Brüder Leopold, Sauptmann, und Frang, Auditor, J. 1796, mit Edler von Bermald und Bernthal.

Peschier, Ludwig, Handlungs-Ussocie, J. 1815. Pester, Frang Joseph, Gutsbesißer, J. 1803.

Petrani, Joseph, und feine Bruder, Mathias, Pfarrer, Michael und Balentin, Weltpriester, J. 1795, mit Ebler von Steinberg.

Petrowig- Urmis, Peter Theodor, Banquier, 3. 1810.

Petg, Unton Edler von, Gutebefiger, 3. 1809.

Peper von Beyersberg, Peter, Major, J. 1795.

Pfleger, Unton, Staaterath, J. 1806, mit von Wertenau.

Piccioto, Raphael, Conful, 3. 1807.

Pimpl, Ignaz, Oberlieutenant, J. 1794, mit Ebler von Ehrengreif.

Plager, Procop, Kreishauptmann, J. 1818, mit von Wohnfiedl.

Pobebeim, Joseph Sebaftian, Gemerke, 3. 1808.

Poller, Joseph Unton, 3. 1795.

Polt von Poltenberg, Leopold, Hof. und Gerichts. Abvocat, 3. 1827.

Potociti, Johann von, Pfarrer, 3. 1820.

Pourtales, Jatob Bud mig von, Gutsbesiger, 3. 1811.

Pratifch, Jakob Alons, Kreishauptmann, J. 1811, mit von 3naymwerth.

Pratobevera, Carl Joseph, Bice- Prafibent bes f. f. nieberöfterr. Uppellations - Gerichts, J. 1829.

Prodaska, Joseph, Kreishauptmann, J. 1818. Prokesch, Anton, Major, J. 1830, mit Often.

Provoft, Joseph Thomas von, Bothschafterath, 3. 1822.

Pulpan, Johann, Gubernialrath, J. 1797.

Dulpan, Joseph, Gutsbesiger, 3. 1813, mit von Gelbftein.

Purgai, Igna; Ernft, Berrichaftebefiger, 3. 1812.

Purtider, Frang Laver von, geh. Rath, Appellations, Prafibent, 3. 1817, mit von Efchenburg.

Raufder, Frang Goler von, Borfieber ber Cameral. Saupt-

buchhaltung, J. 1828. Ratolista, Joseph, Hofrath, J. 1810.

René de Godart, Mathaus, Hauptmann, 3. 1810. Refinger, Paul Goler von, herrschaftebesiger, 3. 1808.

Richer, Borens, Rittmeifter, 3. 1829.

Riefe, Mathaus Friedrich von, Gutebesiger, 3. 1817.

Roll, Johann, Dberft . Lieutenant, 3. 1813.

Rofdmann von Sorburg, Unton Leopold, Rreishaupt. mann, J. 1820.

Rofenbaum, Bengel Ebler von, Sammermerke. Direktor, 3. 1813.

Rouffeau d'Happancourt, General . Major, J. 1818.

Rong, Johann Soratius von, Zahlmeifter, 3. 1794.

Rudtorfer, Frang Ebler von, emeritirter Professor ber Chie rurgie, 3. 1823.

Ruepprecht, Michael, Großbandler, 3. 1795.

Rupp, Johann Ignas, Gutebesiger, 3. 1799, mit von Ch. renstrobm.

Ruprecht, Aloys, Dom. Capitular, J. 1811.

Cacher, Johann Repomud, Staatsguter. Abministrator, 3. 1818.

Shaller, Philipp Seinrich, Burgermeister, 3. 1792.

Scharff, Frang Binceng von, Sofrath, 3. 1792.

Schellen bauer, Unton, herrschaftebesiger, 3. 1794.

Schemert, Joseph, Sofbaurathe Direttor, 3. 1811, mit von Lenthenbach.

Scherer, Claubius, Leibargt ber Ergbergoginn Glifabeth, 3. 1807.

Scherer, Johann Undreas, Profesor, und beffen Bruber Joseph, Stabe. Feldargt, und Un breas, Dberftmachtmei. fter, 3. 1816.

Scheth, Joseph Leopold, Canonicue, Gubernialrath, J. 1819, mit Bobuslaw.

Schindler, Johann Edler von, Berggehentner, 3. 1799.

Stadt und Landrechts in Ling, J. 1829.

Somelzern, Rorbert, Kreishauptmann, 3. 1811, mit von Wilbmanfegg.

Somerling, Joseph Gbler von, Obereinnehmer, 3. 1819.

- Omuttermaper, Johann Carl, Oberft, 3. 1811, mit von Aften.
- Schöttl, Benebict Unton, Kanzellen Direktor ber Innerberger Sauptgewerkschaft, J. 1796, mit Edler von Schinnern, und mit Auddehnung auf die Sohne seines Bruders Franz Laver, Bergrichter.

Schreibers, Joseph Ludwig, Doktor der Medicin, J. 1810, mit seinem Reffen Carl Schreibers, Naturalien Cabinets. Direktor.

Schreiter von Schwarzfelb, Ignas, Gutebesiger, 3. 1816.

Schuller, Joseph, Kreisbauptmann, 3. 1804.

Soufter, Caffian, Großbandlunge . Direttor, 3. 1808.

Schwandner, Joseph Gotthard von, herrschaftsbesiger, 3. 1804.

Schwarz, Unton, Hofrath, 3. 1829.

- Seelnig, Unton, Oberbergverwalter, J. 1807, mit von Sau-
- Seibt, Carl Beinrich, Lehrer ber Weltweisheit, J. 1794. Settele, Johann Vincenz, hofagent, J. 1794, mit Goler von Blumenburg.

Simonowicz, Jakob, Sanbelsmann, 3. 1818.

- Sliwka, Wenzel Daniel, Landrath, J. 1819, mit von Sliwka und Sliwis.
- Smolenis, Simon, Sandelsmann, J. 1794, mit Edler von Schmolk.
- Speil, Johann Albert, Abministrations. Secretar, J. 1793, mit Edler von Dftheim.

Spinetti, Johann von, Major, 3. 1818.

Stabel, Frang Seinrich, Sofrath, 3. 1798.

Stäbler, Christian, Doktor ber Medicin, 3. 1795, mit Eb. ler von Treuenfelb.

Stahl, Philipp, Rreishauptmann, 3. 1799.

Stangty, Joseph, Major, 3. 1818.

- Staubenbeim, Jacob, Doctor ber Beilfunde, 3. 1826.
- Steiner, Unbreas, Burgermeister, J. 1809, mit von Steinern.

Steiner, Meldior, Banquier, 3. 1810.

- Steinbaufer von Treuberg, Johann Philipp, Hofrath und Professor, J. 1798.
- Stiepanowsky, Johann, Magistraterath, J. 1798, mit von Sorn.
- Stöger, Johann Georg Ebler von, Appellationerath, J. 1801.
- Strafgi, Jatob, penf. Sauptmann, 3. 1829.

Stuter von Weyerhof, Ferdinand, Major, J. 1812. Sturmer, Ignas, Sofrath, 3. 1801. Stufler, Bengel, Canonicus, 3. 1806. Stgryegowety, Jofeph, Guterpachter, 3. 1816. Saigon, Frang, Dberft - Lieutenant, 3. 1813. Talety, Wenzel, Dom = Canonicus, J. 1828, in ben bobmi= fchen Ritterftanb. Terglaufchnigg, Johann Unton, Abvokat, J. 1794, mit Ebler von Stremnigberg. Terfd, Frang von, Handelsmann, J. 1806. Thaurer, Thabbaus, Sammergewerte, 3. 1796, mit Ebler von Gallenstein. Tiegel von Linden fron, Anton, Capitan = Lieutenant, J. 1817. Tobisch, Joseph, Landrath, J. 1814. Trautmann, Johann, General - Major, 3. 1831. Troll, Gustav Michael von, Hauptmann, J. 1793. Trott, Carl von, Oberlieutenant, J. 1811. Ticherny, Jakob, Criminalrath, J. 1797, mit von Ebelmuth. Turkty, Gregor, Major, J. 1818. Urban, Frang, Appellationerath, J. 1808, mit von Schwabenau. Bering, Gerhard, Stabsfeldarzt, J. 1801. Blach, Johann, Appellatione - Prafident in Dalmatien, J. 1826. Vorbringer, Frang, Lanbrath, 3. 1808. Manber von Grunwald, Joseph, f. t. Rath, Straffenbau-Direktor, 3. 1818. Manitzed, Joseph, Landrechte . Sefretar, J. 1801. Weber, Johann, Banquier, J. 1805. Beiß, Mathias Thomas, Militar- Berpflege : Offizier, J. 1792, mit von Lilienburg. Beißenberg, Jacob, f. f. Legationerath und Geschäftetrager ju Munchen, 3. 1832. Wittich von Streitfelb, Carl, Gutebesiger, J. 1809. Wotrzal, Joseph, Dechant 3. 1818.

Bunfoheim, Bengel, Abvofat, 3. 1797, mit von Lilienthal. Bebro, Bengel Carl, Dberft : Lieutenant, 3. 1793, mit von

Badenburg.

Berboni di Sposetti, Bernhard, Rittmeister, J. 1819. Bollmann, Bolfgang, Gubernial. Gefretar, 3. 1813, mit Ebler von Bollernborf.

## V. Gravevie.

Mit dem Chrenworte: Von, Edler von, oder mit einem Pradicate.

Aba, Baranthal von, bie Bruder Stephan und Emerich wurden im Jahre 1797 in den Adelsstand erhoben.

Abramovich, Johann, Major, J. 1810, mit dem Pradicate Abelburg.

Abramovich, Timotheus, Major, 3. 1827.

Accurti, Micael, Schiffs. Capitain, Dberft, J. 1827, mit Ronigsfels.

Achbaur, Johann Nepomud, Staatsbuchhalter und beffen Bruder Frang, Rittmeifter, J. 1818.

Abelsberger, Andreas, Oberlieutenant, J. 1828, mit 3llingenthal.

Abler, Anton, Hauptmann, J. 1828, mit Ablerskampf. Abler, Johann Baptist, Regierungsrath und dessen Ressen, J. 1796, mit Lilienbrun.

Abler, Frang, Major, J. 1802, mit Ablerfcmung.

Ablesgruber, Johann Wilhelm, Hauptmann, J. 1795, mit helbenmuth.

Aggermann, Anton, Hauptmann, J. 1826, mit Bellenberg.

Aichinger, Michael, Oberst, J. 1817, mit Aichenhain. Aigner, Johann Paul, Hauptmann, J. 1808, mit Lowenstreu.

Albertoni, Ignas, Pobesta, 3. 1819.

Albrich, Frang, Gubernial. Setretar, J. 1793, mit Ehrenfcmert.

Allnoch, Frang, penf. Premier . Rittmeister, J. 1826, mit Ebelftabt.

Umberg, Joseph, Polizen Direttor, 3. 1827.

Undl, Joseph, Lieutenant, 3. 1807, mit Redereberg.

Undre, Dberlieutenant, 3. 1796.

Undre, Anton, Gutebefiger, 3. 1807.

Undris, Martin, Sauptmann, J. 1830, mit Belbenbort. Ungelini, Sebastian, Doktor ber Rechte, J. 1802, mit Brabienbof.

Angermanr, Johann Friedrich, Hauptmann, J. 1798. Arand, Johann Baptist, Oberamterath, J. 1798, mit Acter-feld.

Arator, Mathias Ignaz, Wirthschafterath, J. 1794. Arbeffer, Rubolf, Hauptmann, J. 1817, mit Rastburg. Arelza, Peter, k. k. Kammerdiener, J. 1797. Aft, Binceng, penf. Major, 3. 1824, mit Aftenberg und

1833 in ben ungarischen Abelestanb.

Attanafievich, Michael, Sauptmann mit feinen bren Stieffohnen, Constantin Markovich, Oberlieutenant, Georg und Simon Rabonich, J. 1795, mit Katraniga.

Mudenthaler, Unton Joseph, Obereinnehmer J. 1798, mit

Eburnftein.

Auerweck, Carl Joseph, Hauptmann, 3. 1792, mit Stulenfels.

Aufschnaiter, Die Bruder, Johann Baptist und Frang Johann, Großbandler, 3. 1794, mit huebenburg.

Muguft, Frang, Dberftlieutenant, 3. 1801, mit Muenfels.

Muguft, Sebastian, Sauptmann, J. 1801, mit Muenfels. Mumer, Frang Ernft, Sauptmann, J. 1800, mit Gallicginn.

Babel, Florian, Fiscalabjunkt, J. 1793, mit Fron bberg.

Babid, Michael, Capitain · Lieutenant, 3. 1823.

Bach, Georg, Hauptmann, J. 1825, mit Klarenbach.

Bader, Unton, Bergrath, 3. 1793, mit Galgbeim.

Babr, Abam, Dberlieutenant, 3. 1792, mit Beerbnbaum. Baumel, Unton, Capitan. Lieutenant, 3.1812, mit Baffenwald.

Balas, Carl, Sauptmann, 3. 1826, in ben siebenburgifchen Adelestand.

Baldauf, Meldior Joseph, Großhandler, J. 1792. Balich, Philipp, Sauptmann, J. 1799, mit Philippethal. Balinsti, Unton, Abvotat, mit feinen Brubern 3gnag Jobann und Procop, J. 1801.

Baraty, Felir, Sauptmann, 3. 1799, mit Ublerbach.

Baravalle, Joseph, J. 1830, mit Bradenburg.

Barbagga, Bingeng, Dberftlieutenant, 3. 1821, mit Caftele Wiscardo.

Barbolani, Carl, Zahlmeifter, J. 1806.

Barion, Michael, Dberlieutenant, J. 1820, mit Bellthal. Bartele, Johann Joseph, Major, J. 1815, mit Selm-

meig. Bartich, Johann, Sauptmann, J. 1815, mit Barticen:

Bartich, Joseph, jubil. Kriegszahlmeister, 3. 1825.

Basbar, Paul, Hauptmann, 3. 1817.

Baffel, Joseph, Burger in Ungarn, J. 1825, mit be Pappmezo.

Bauer, Frang, Gutsbesiger, 3. 1793, mit Ehrenbau.

Bauer, Joseph Beinrich, Urgt, J. 1793, mit Abelsbach.

- Baumann, Johann, Oberft. Lieutenant, J. 1827, mit Bal-
- Baumbach, Frang, Hauptmann, J. 1821, mit Kronen- schwert.
- Banard, Unton Joseph, Großbandlunge. Uffocie, 3. 1807.
- Bayer, Unton, Rittmeifter, 3. 1805, mit Beibelberg.
- Baner, Johann, Dberstwachtmeister, J. 1814, mit Bayere-felb.
- Bayer, Carl, Sauptmann, J. 1815, mit Bayersburg.
- Bechel, Laureng, Sauptmann, 3. 1827, mit Bechelebeim.
- Beczich, Johann, Unterlieutenant, 3. 1807, mit Ruften. berg.
- Beeber, Friedrich, Dberlieutenant, J. 1817, mit Suningenthal.
- Begg, Johann, Major J. 1819, mit Albersberg.
- Beinl, Unton Johann, Stabsfeldarzt, 3. 1801, mit Bie-
- Bem, bie Bruber Jakob, Johann und Unbreas, 3.1803.
- Benaczfy, Frang, Rittmeifter, 3. 1793.
- Benesch, Abalbert, Hauptmann, J. 1819, mit Balberfeld.
- Benbl, Caspar, Berpflege. Berwalter, J. 1820, mit Soben-ftern.
- Benedift, Johann Repomud, Landrath, 3. 1815.
- Bennier, Ludwig, Oberamtsrath, J. 1798, mit Bronnenfeld.
- Benischko. Wenzel und Johann, Gutsbesißer, J. 1816, mit Dobroslaw.
- Benoift, Joseph, Major, J. 1813, mit Limonet.
- Benoni, Joseph, Hofrath 3. 1833.
- Beraun, Frang, Major, J. 1825, mit Riefenau.
- Berger, Carl, penf. Dberft, 3. 1827, mit Bergenhelb.
  - Berger, Johann Bengel, Großhandler, J. 1811, mit Bergenthal.
  - Berger, Joseph, Lieutenant, J. 1820.
  - Berger, Thaddaus, Großbandler, J. 1819.
  - Bericheny, Johann, Appellationerath, 3. 1795.
  - Bertram, Edler von, Unton, J. 1814, mit Ausdehnung bes
    Udels auf seinen Adoptiv = Sohn Jakob Moris Höller.
  - Beutler, Johann Carl, Oberlieutenant, J. 1831, mit Belbenftern.
  - Bidert, Abam, Lieutenant, J. 1820, mit Bieneau.
  - Biermann, Joseph, Oberamtmann, J. 1794, mit Ettenberg.

- Bizoni, Emergild, Sauptmann, 3. 1805, mit Wundens beim.
- Bifchan, Unton Joseph, Gubernialrath, 3. 1797, mit Ebenburg.
- Bitterl, Frang, Sofrichter, 3. 1814, mit Teffenberg.
- Blagatinfchegg, Frang, Gutebesiger, 3. 1818, mit Rais ferfelb.
- Blaffitfd, Unton, Appellationerath, 3. 1795.
- Bleul, Georg, Sauptmann, J. 1830, mit Westerland.
- Boballich, Ignaz, Major, J. 1818, mit Sofol.
- Bobl, Johann Friedrich, Gutsbesiger, J. 1818. Bobm, Frang, Sauptmann, J. 1816, mit Blumenbeim.
- Bohnlich, Ferbinand, Rittmeister, J. 1812, mit Rorbenfele.
- Bogbanovich, Niflas, Hauptmann, 3. 1820.
- Bogner, Frang, Genfal, 3. 1819.
- Bogovich, Johann, Oberst, J. 1831, in ben ungarischen Abelstand.
- Bolberis, Chriftoph, Sauptmann, 3. 1827, mit Blenbach.
- Bollis, Peter Frang, Sauptmann, 3. 1808, mit Beinebach.
- Bombarbini, Joseph Cajetan, 3. 1818.
- Bonatogen, Benedift, Oberlieutenant, J. 1812, mit Dle menfeld.
- Boni, Friebrich, Sauptmann, 3. 1832, mit Bobenftein.
- Bortiewicz, bie Bruber, Michael, Joseph und Franz, 3. 1802.
- Borojevich, Sauptmann, 3. 1801, mit Sabelfeld.
- Borfd, Gottlob Friedrich, Sofagent, 3. 1802.
- Boffarich, Georg, Sauptmann, 3. 1819, mit 3008.
- Boulange, Peter, Oberft. Lieutenant, 3. 1797.
- Bourgeois, Tuffaint, General. Major, 3. 1797.
- Bouvard, Johann, f. f. Rath, Niederlags . Bermandter, J. 1810, mit Chatelet.
- Bramers, Peter, Rittmeifter, 3. 1796, mit Silbenberg.
- Brandbuber, Johann, Dberft : Lieutenant, J. 1820, mit Etichfelb.
- Branbstetter, Mojutant, 3. 1795, mit Ehrburg.
- Brangel, Ferdinand, Rittmeifter, J. 1796, mit Grundberg.
- Braffeur, Alerander, Oberst. Lieutenant, J. 1828, mit Rebldorf.
- Braulid, Carl, Sofrath ber Polizen . Sofftelle, 3. 1817.
- Brechtler, Joseph, Gutebesiger, J. 1813, mit Traftowig. Brenner, Dichael, Senator, J. 1815, mit Brennerberg.

Brennfled, Simon, Sauptmann, 3. 1816, mit Rhonburg. Brojowsty, Frang Caspar, Uppellationerath, J. 1811, mit Brawoslaw.

Bruchmann, Johann Chriftian, Großhandler, 3. 1818.

Brudber, Sauptmann, 3. 1799, mit Donau.

Brunes, Thomas, Sauptmann, 3. 1810, mit Liegnigberg. Brzefina, Mathias, Dherlieutenant, 3. 1827, mit Bir-

tenbain.

Bucha, James, Großhandler, J. 1793.

Buchta, Johann, Rriegecommiffar, J. 1813, mit Sternichilb. Bufaricja, Johann Frang, Oberlieutenant, 3. 1804, mit von Crubetice von Spornif.

Buttner, Georg Umbros, Umterath, 3. 1811.

Bunbidub, Carl, Rriegdcommiffar, 3. 1797.

Burbina, Johann, Sauptmann, 3. 1823, mit Comenfampf.

Burger, Paul, Magistraterath, J. 1795, mit Burgheim. Burgbard, Johann Conrad Budwig, Rittmeifter, J. 1795.

Burthard, Leopold, Hauptmann, 3. 1823.

Bufet, Frang, Plaghauptmann, J. 1810.

Butta, Johann, Major, 3. 1822, mit Gichenwerth.

Camoggi de Gerardi, Die Bruber, Gabriel und Unbreas, 3. 1820, mit Ludriano.

Campostrini, Anton, 3. 1819.

Candon, Peter, Dberlieutenant, 3. 1817, mit Guttentheil.

Capellaris, Johann Unton, Bau Direktor, J. 1802, mit Sutberg.

Capellini, Thomas, Doftor ber Medicin, 3. 1821.

Carro, Johann, Doftor ber Medicin, J. 1813.

Caspary, Philipp, Sauptmann, J. 1814, mit Eichenzell. Casper, Johann, Sauptmann, J. 1807, mit Reichenau.

Cerner, Frang, Archivar, 3. 1806.

Chabert, Thomas, Landrechtsfefretar, 3. 1813.

Chiny, Simon Frang, Pfleger, J. 1792, mit Ufchfeld und Cronbaus.

Chiten, Unton, Rathsprotocollift, J. 1804, mit Frenalsfeld. Chiggali, Anton Boreng, Rentmeister, 3. 1806, mit Bonstabini.

Chlumezky, Unton, Gubernialrath, 3. 1828.

Cholema, Johann, Landrechtesekretar, 3. 1794, mit Brenne nidi.

Chrift, Bingeng, Oberstwachtmeister, J. 1813, mit Rheinthal.

- Chriffin, Dominit, Capitan · Lieutenant, 3. 1808, mit Grun. felbern.
- Chrony, Thomas, Doftor ber Mebicin 3. 1811, mit Rubm.
- Coleftin von Frenfeld, Jofeph Raspar, Birthicafts. Inspektor, 3. 1794.

Conen, Frang Unton, Argt, 3. 1801.

Cointerell, Ignas, Kriegekommiffar, J. 1800.

Coith, Christian Seinrich, Großbandler, 3. 1816.

Collin, Mathias, Regierungsrath, Professor ber Medicin, mit feines Brubers Rinbern, Seinrich, Mathaus, Glifabeth u. Rofalia, J. 1803.

Collin, Carl, Hauptmann, 3. 1807.

Colonius, Friedrich Ernft, Rriegskommiffar, 3. 1806.

Comini, Dicael Ubalrich, Argt, J. 1799, mit Sonnenberg.

Conrad, Frang, Rechnungsrath, J. 1815, mit hogendorf. Congi, Carl, hofrath, 3. 1816, mit Eres und Mollar. burg.

Cornelius, Wilhelm, Rittmeifter, 3. 1812.

Cornli, Daniel, Plaghauptmann, 3. 1815, mit Corplovce. Crammer, Unton, Dberftwachtmeifter, 3. 1795, mit Rros nenbach.

Crasbed, Wilhelm Laureng, Sauptmann, 3. 1816, mit Wiefenbach.

Croir la, Frang, Sauptmann, J. 1826, mit Langenheim. Cfergo, Blafius, Dberlieutenant, 3. 1823.

Curter, Ignas, Affesfor, 3. 1827, mit Breinlftein.

Cppere, Philipp, Oberlieutenant, 3. 1821, mit Landrecp. Czaterety, Paul, Gutebesiger, 3. 1806.

Cjed, Jofeph, Polizenhauptmann, 3. 1816, mit Cjedenberg. Czechovsty, Frang, Advofat, 3. 1792, mit Czechon.

Czerny, Johann, Lieutenant, 3. 1810. Czerny, Joseph, Sofrichter, 3. 1796.

Czermenta, Joseph, penf. General. Major, 3. 1832, mit Tomba.

Czifarcz, Bengel Johann, Burgermeifter, J. 1797, mit Rofenfeld.

Damo, Joseph, Rittmeifter, 3. 1792, mit Byfgnio.

Danes, Johann Samuel, Oberlieutenant, 3. 1802, mit Samogn.

Dangel, Leopold, Dberlieutenant, J. 1827, mit Degenftern.

Dauber, Johann Frang, hoffangelift, 3. 1806.

- Deat, Jofeph, Oberlieutenant, 3. 1823.
- Debenfor, Frang, Sauptmann, 3. 1831, mit Schwertfelb.
- Debrois, Johann, Sofrath, J. 1819, mit Brund. Degen, Joseph Bincenz, Buchhändler, J. 1810, mit Elfenau.
- Degenbart, Joseph, Dberlieutenant, 3. 1820, mit Bebr-
- Delfer, Frang, Lieutenant, 3. 1816, mit Delfereberg.
- Demeter, Rifolaus, Sandelsmann und beffen Bater Naum Demeter, J. 1793, mit Ritta.
- Demetrovich, Georg, Sandelsmann, 3. 1826, in ben ungarifden Abeleftand mit Beranderung feines Rahmens in Dom otorfp und Bengebung bes Pradifate Sognis.
- Demuth, Joseph, Dberft, 3. 1818, mit Santesburg.
- Denbler, Jofeph, Dberlieutenant, 3. 1797, mit Belmburg.
- Deppifd, Johann, Dberlieutenant, 3. 1797, mit Diefens
- Depres, Gerhard, Sauptmann, 3. 1810, mit Biefenfels.
- Deufdinger, Michael, Sauptmann, J. 1833, mit Limon 6.
- Devary, Johann, Hauptmann, J. 1802, mit Kronenfeld.
- Did, Johann, Oberlieutenant, J. 1817, mit Dftrachefeld.
- Dietherich, Bilbelm, Sauptmann, 3. 1810, mit Odar. binburg.
- Dietrid, Ignag, Ginnehmer, 3. 1796. .
- Dietrich, Peter, Dberft Bieutenant, J. 1801, mit hermanns. berg.
- Dietrich, Unton, Dberlieutenant, 3. 1808, mit Frendenfelb.
- Dietrich, Johann, hauptmann, J. 1821, mit Dietrich feld.
- Dilg, Johann Philipp, Staatskanzley Difficial, J. 1818, mit Dilgefron.
- Dipauli, Andreas Aloys, Landschreiber, J. 1798, mit Treubeim.
- Dipolter, Jakob, Capitan = Lieutenant, J. 1822, mit Die poltemalden.
- Dirnbed, Jatob, Berpflege Bermalter, J. 1818, mit Schild. bad.
- Dirnbod, Frang be Paula, Appellations Rath, 3. 1826.
- Ditter, Primus, Lieutenant, J. 1819, mit Dittersheim.
- Dimifc, Frang Laver, Sauptmann, J. 1792, mit Leutenbach.
- Dobner, Johann, Gahnrich, J. 1821, mit Dobenau.

Dobrauer, Jakob, Burgermeifter, 3. 1820, mit Ereuen-

Dobrowolski, Theobor, Gutebefiger, J. 1800, mit Budentbal.

Dobrowsty, Carl, Sauptmann, 3. 1832, mit Donner. foilb.

Dolbt, Johann, Rittmeifter, J. 1823.

Domafchet, Lubwig, Rangelift, 3. 1794, mit Sternbeim. Dompieri, Unbreas, Salzmagazineur, 3. 1804, mit Treuthal.

Dorninger, Jofeph, Capitan= Lieutenant, 3. 1824, mit Dornstraud.

Doftaal, Johann, Dberlieutenant, 3. 1821, mit Bogny.

Drabed, Bengel, Capitan . Lieutenant, 3. 1831.

Drad, Mathaus, Rittmeifter, J. 1798, mit Drachenfelb. Dragallovid, Johann, Dberft Bieutenant, 3. 1822, mit Dradenburg.

Drafenovich, Georg, Major, mit feinen bren Reffen Frang, Unton und Georg, 3. 1793, mit Bofertve.

Drbagty, Dominifus, Rammer-Procurator, 3. 1811.

Dreper, Bernhard, Dberlieutenant, 3. 1807, mit Lo. menbelm.

Driquet, Peter, Capitan . Lieutenant, 3. 1828, mit Ehren-

Dubfiewicz, Stephan Raimund, J. 1792, mit Eraunftein.

Du-Mont de Beaufort, Muguft, Dberft : Lieutenant, 3. 1794, mit Pergeund Burgberg.

Dumreicher, Johann, Sandlunge. Uffocie, J. 1806, mit Defterreicher.

Duniewicz, Julian, J. 1810. Dunft, Carl, Rittmeister, J. 1820, mit Abelebeim. Du Puis, Siegfried, Dberft-Lieutenant, 3. 1823.

Dupair, Joseph, Major, J. 1818, mit Guffenbrun.

Du-Rieux, Georg, Major, J. 1801, mit Fepau.

Dworgak, Unton, Dberft - Lieutenant, 3. 1800, mit MIpenftrom.

Eberhard, Carl, Sauptmann, J. 1815, mit Gichenburg. Eber, Friedrich, Rittmeister, J. 1831, mit Gichenbeim.

Ehrhart, Johann Repomud, Gubernialrath und Protomes bicus, 3. 1824, mit Ebrhartstein.

Edhardt, Philipp, Capitan - Lieutenant, 3. 1814, mit Edbarteburg.

Edhart, Idam, Rittmeifter, 3. 1801, mit Edenfelb.

Cberbard, Carl, Sauptmann, 3. 1815, mit Gidenburg. Gber, Frang, Caffeverwalter, 3. 1820, mit Rebenthal. Egger, Frang, Professor, Regierungerath, 3. 1815. Egloff, Dominit, Dberft Bieutenant, 3. 1805. Gid born, Grang, Doftor ber Medicin, 3. 1819, mit

Dleszfow. Ginberger, Joseph, Lanbrechtsfefretar, 3. 1794, mit Gin-

Gifinger, Frang, Dberlieutenant, J. 1827, mit Gifenthal.

Ctart, Abam, Rittmeifter, J. 1801, mit Etenfelb. Elger, Frang, Lieutenant, 3. 1808, mit Elgenfelb.

Elgger, Carl, General. Major, 3. 1816, mit Grobberg.

Emmerling, Gottfrieb, Dberlieutenant, 3. 1815.

Enberle, Johann, Appellationerath, J. 1820.

Enbere, Johann, Dberlieutenant, J. 1813, mit Egelbofsberg.

Enbemann, Carl, Berrichaftebefiger, 3. 1818, mit Bonom. Enentl, Unton, Sauptmann, 3. 1832, mit Entelftern.

Engel, Frang, Stephan, Soffriegesekretar, J. 1808. Engelmann, Johann, Sauptmann, J. 1804, mit Engelethal.

Erba Dbeschaldi, Alexanber, Marchefe, 3. 1829, in ben

ungarifden Ubeleftanb.

Esteles, Bernhard, Gefellichafter bes Großhandlers Grenberrn von Urnfteiner, 3. 1798.

Ettinghaufen, Conftantin, General : Feldmachtmeifter. 3. 1812.

Ettmaper, Unton, Staats Buchhalter, J. 1812, mit Ubels. burg.

Erner, Unton Carl, Caffe = Ginnehmer, 3. 1797.

Fabatg, Micolaus, Sauptmann, J. 1818, mit Berrenburg.

Faber, Alons, Major, 3. 1812.

Fabian, Johann Blafius, Oberlieutenant, J. 1813, mit Breitemiefe.

Fachbach, Joseph, Sauptmann, J. 1821, mit Lohnbach. Fabigati, Paul, Central- Deputirter in Mailand und beffen Bruber Johann, Pobesta zu Cafalmaggiore, J. 1829.

Faltus, Frang, Oberlieutenant, 3. 1824.

Farkas, Johann Frang, Sauptmann, J. 1820, mit Bomenau.

Fechtig, Ferbinand, Sofrath, 3. 1793. Fegerl, Michael, Appellationerath, J. 1816, mit Moldberg. Febr, Johann Seinrich, Berfchleif - Fattor, 3. 1795.

Teichter, Gottlieb, Doktor ber Bundargnenfunde, 3. 1797, mit Teichtenthal. Feil, Frang Ignag, Landrath, 3. 1815. Getonbo, Caspar, 3. 1794, mit Grüchtenthal. Felir, Georg, Sauptmann, 3. 1820, mit Minensturm. Fellinger, Caspar, Obereinnehmer, 3. 1793. Gennen, Frang, Dberlieutenant, 3. 1818, mit Bargberg. Feronce, Peter Frang, Großhandlungehaufes. Uffocie, 3. 1819, mit Rothen freug. Ferrari, Ungelus Maria, 3. 1798, mit Et. Martin und von Configlio. Ferroni, Joseph Carl, Rechnungerath, 3. 1819, mit Gis denfron. Fetter, Carl, Rittmeifter, 3. 1822, mit Jebbenfelb. Ginte, Benjamin, Banquier, 3. 1805, mit Gintenthal. Fifder, Bernhard, Sauptmann, 3. 1812, mit Beufere. thal. Fifder, Carl, Stattrichter ju Rafcau, 3. 1832, in ben ungarifden Udelftand. Fifder, Ferdinand, Magistraterath, 3. 1812. Fifter, Johann, Capitan - Lieutenant, 3. 1825, mit Bilbenfee. Fifcher, Johann, Dberft, J. 1820, mit Tiefenfee. Gifder, Joseph, Lieutenant, 3. 1817, mit Diegburg. Fifder, Joseph Emanuel, Fabrits . Direttor, 3. 1819, mit Röslerstam m. Fifder, Joseph, Dberft, J. 1810, mit Gee. Fifcher, Severin, Mungprobierer, 3. 1797, mit Strei tenau. Flaber, Mathaus, Sofmobilien-Magazins-Bermalter, 3. 1793. Bleifder, Carl, General-Feldwachtmeifter, 3. 1808, mit Mie denfrang. Fleischhatel, Frang, f. f. Agent, J. 1816, mit Safenau. Flieger, Frang, hofbuchhalter, 3. 1812. Florfiewicz, Florian, Gutebesiger, 3. 1806, mit Mloe. gowa. Folfd, Johann Bernhard, Studien Direktor und Professor, 3. 1802. Foltanef, Frang, Sauptmann, 3. 1804, mit Falkenburg. Fontaine, Beinrich, Dberlieutenant, 3. 1812. Fontano, Georg, Lieutenant, 3. 1815, mit 3 menbendorf. Forifc, Alexander, Rittmeifter, 3. 1808, mit Giebbrud. burg.

Formentini, Frang, Kangellift, 3. 1818.

Forni, Ferdinand, Major, J. 1829. Foerquin, Joseph, Oberst, J. 1806.

Franchetti, Joseph Maria, 3. 1827, mit bi Ponte.

Frant, Carl, Sauptmann, 3. 1822, mit Geewies.

Franner, Caspar, Oberlieutenant, J. 1825, mit Frannersberg.

Frang, Carl, Oberlieutenant, J. 1794, mit Nordenfels. Fraß, Thabdaus, Cassa. Einnehmer, und dessen Bruder Unton, handelsmann, J. 1793, mit Ehrfeld.

Freindl, Joseph, Bergrath, J. 1796, mit Freindelsberg. Friedhuber, Unton, Uffessor, J. 1794, mit Grubenthal.

Friedl, Johann, Capitan-Lieutenant, J. 1820, mit Friede

Friedrich, Joseph, Major, J. 1827, mit Stromfeld.

Friedrich, Joseph, Premier - Rittmeister, J. 1820, mit Och meren fampf.

Frigen, Nikolaus, Hauptmann, J. 1815, mit Reilsberg. Fröhlich, Unton, Doctor, Hofarzt, J. 1825, mit Fröhlichstbal.

Frohlich, Joseph, Oberlieutenant, J. 1827, mit Elmbach. Fromm, Caspar, Lieutenant, J. 1811, mit Frommenthal. Frühbauer, Michael, Oberlieutenant, J. 1821, mit Reinsefeld.

Fryschensen, Franz, Major, J. 1800, mit Eisenfeld. Füger, Marimilian, Uppellationerath, Professor, J. 1818, mit Rechtborn.

Fürich, Unton Joseph, Waldamts-Inspector, J. 1825, mit Fürichsbain.

Fulger, Rainer, Cabinetes Gefretar, und bessen Bruder Siacinth, Sefretar ben der Staatstanzlen, J. 1792.

Fureber, Frang, Dberlieutenant, J. 1820, mit Lichten. fteg.

Gabriel, Carl, Magistraterath, J. 1831, in den ungarischen Abelstand, mit Barbocza.

Gartner, Cajetan, Oberstwachtmeister, J. 1793, mit Ro. fenbeim.

Bartner, Unton, Dberlieutenant, J. 1817, mit Linien.

Gallafd, Johann, Postmeister, 3. 1793.

Ganabl, Joseph, Argt, 3. 1804, mit Bergbrunn.

Banfter, Joseph Carl, Candrath, J. 1810, mit Bager 8, bach.

Garnica, Ignas, Rittmeifter, 3. 1793.

Garguli, Jatob, Dberft . Lieutenant, J. 1803.

- Gautfc, Muguft, Sauptmann, J. 1821, mit Frankenthurn. Baper, Philipp, Dberlieutenant, 3. 1816, mit Bapers. felb.
- Bebel, Anton Alone, Rreisfefretar, 3. 1794, mit Beburg. Gebhardt, Frang Carl Unton, Doktor der Medizin, 3. 1802.
- Genotte, Bilbelm Ferdinand Alexander von, Bothichafte. rath, J. 1828, mit Merkenfeld.
- Gerbel, Frang Joseph, Rechnungeführer, 3. 1793, mit Berbeleberg.
- Gerber, Johann, Gubernial . Gefretar, J. 1818.
- Bergely, Johann, Dberlieutenant, 3. 1804, mit Sge-
- Gergens, Carl, Dberlieutenant, 3. 1818, mit Efchenau.
- Berftmann, Bubwig, Ginnehmer, 3. 1819.
- Gerfiner, Gottlieb, Dberlieutenant, 3. 1816, mit Berftentern.
- Gerban, Sebastian, Staaterathe Dfficial, 3. 1817.
- Geper, Johann, Dberlieutenant, 3. 1820, mit Gepere borf.
- Bieffer, Abam, Dberft, 3. 1810, mit Gieffenburg.
- Gingl, Unton Friedrich, Gifenwerke = Direktor, J. 1798, mit Pacifico.
- Gilli, Nikolaus, Hauptmann, J. 1826, mit Gillburg. Giraldi, Guido, Hauptmann, J. 1827.
- Girefd, Bengel, Poftmeifter, 3. 1795, mit Ritterethal.
- Girten, Joseph Johann, Sauptmann, 3. 1833, mit Gi. chenthal.
- Glaß, Mathias, Sauptmann, 3. 1825, mit Gelfenftern.
- Gleife, Bilbelm, Sauptmann, 3. 1806, mit Sorftenau.
- Globig. Jagospeim, Muguft Gottbold, Gutebefiger, 3. 1820.
- Glog, Konrab Gottlieb, Banquier, J. 1800.
- Gobaufer, Alexander, Polizen Direktor, 3. 1816.
- Gortler, Balentin, Capitan = Lieutenant, 3. 1828, mit Grabenburg.
  - Gort, Johann, Dberft : Lieutenant, 3. 1802, mit Bertin.
- Gothen, Johann, Rittmeister, J. 1816, mit St. Agatha. Gog, Leonbard, Lieutenant, J. 1811.
- Gog, Meldior, Sauptmann, 3. 1815, mit Bluthenthal.
  - Gojen, Mattbaus, Richter in Raab, 3. 1829, in ben ungarifden Abelftanb.
  - Goffin, Johann, Sauptmann, 3. 1827, mit Gottharbs burg.

Golbschmibt, Georg, königl. Drenfiger zu Samolor, 3.

Gorcynsty, Joseph, 3. 1794.

Gottfdeb, Marimilian, Magistratherath, 3. 1795.

Gottma, Procop, Oberlieutenant, 3. 1816.

Gogani, Marquis, Felir, Sauptmann, 3. 1817.

Grafer, Frang, Dberft-Lieutenannt, 3. 1832.

Greifenstein, Joseph, Plag = Major zu Chioggia, J. 1826, mit Grafenwald.

Graff, Simon, Sauptmann, 3. 1812, mit Ortenberg.

Greffeleberg, Clemene, Dberft. Lieutenant, 3. 1809.

Grüner, Carl, Tabakgefälls = Inspektor, J. 1794. Grimmer, Ignas, Major, 1797, mit Abelsbach.

Griven, Georg, Capitan Lieutenant, 3. 1820, mit Beithann.

Groß, Peter, Rreischirurg, 3. 1793, mit Rofenburg.

Grun, Mitolaus, Oberlieutenant, J. 1820, mit Bittburg. Grunfenfen, Stephan, Obereinehmer, J. 1794, mit Gheren fels.

Grunden, Peter, Sauptmann, J. 1811, mit Schon-

Grunwink, Johann, Sauptmann, J. 1818, mit Rronenhann.

Sichmeidler, die Bruder Johann und Bincens, Rathe,

3. 1792.

Buttler, Frang, Hauptmann, J. 1813, mit Pikenkampf. Guggenberger, Athanasius, Postmeister, J. 1793, mit Riedhofen.

Gulat, Daniel, Dberamtmann, 3. 1800.

Bunsberg, Frang, Dberverpflege - Bermalter, 3. 1811, mit Stugenau.

Gutjahr, Joseph, Oberlieutenant, J. 1819, mit Selmhof. Gpioto, Niklas Peter, Gutsbesiger, J. 1825, mit be Rrisvina.

Gpra, Johann Abam, Sandelsmann, 3. 1792.

Gpra, Unastafius Georg Abam, Sandelsmann, J. 1793. Saaber, Wilhelm, Hauptmann, J. 1822, mit Saasbersbain.

Baan, Undreas, Kreiskommiffar, J. 1802, mit Saanen.

Haas, Franz, Hauptmann, J. 1801, mit Dertingen. Habermann, Ignaz Thaddaus, Steuer-Einnehmer, J. 1794.

Sabermann, Joseph, Landrath, J. 1802, mit Saberfeld.

-PENT

Sacfid, Peter, Major, 3. 1830, in ben ungarifden Abel-

Sandl, Johann Repomud, herricaftebefiger, 3. 1823, mit Rebenburg.

Safner, Friedrich, Dberlieutenant, 3. 1825, mit Bei-Bentbal.

Sabne, Beinrich, Sauptmann, J. 1815, mit Baffen-

Saller, Mois, Gutsbesiger, J. 1795, mit Salenburg.

Salloy, Joseph, Raffier, 3. 1797.

Salmidlag, Georg, Oberlieutenant, J. 1821, mit Selm. Streit.

Samberger, Johann, Lieutenant, 3. 1808, mit Ehrenmalb.

Sandel, Paul Unton, mit feinen Brubern Jofeph und Beinrich, J. 1808.

Sante, Johann Abolf, Soffecretar, 3. 1827, mit Santenberg.

Sante, Johann Mois, Bibliothefar, J. 1796, mit Sanfenftein.

Bannig, Johann, Sauptmann, 3. 1829.

Saradauer, Georg, Major, J. 1821, mit Beiffenau. Sarabauer, Johann, Major, 3. 1821, mit Selbenbauer.

Barbt, Carl, Dberlieutenant, 3. 1821, mit Bartenthurn. Barfanny, Michael, Major, 3. 1797, mit Uranyod. Bartenteil, Jatob, Sauptmann, 3. 1807, mit Sarten-

ftein. Bartl, Johann, Sauptmann, J. 1820, mit Minenberg.

Bartl, Joseph, Landschaftsagent, 3. 1799, mit Luchsen.

ftein. Bartting, Johann Mathaus, Buchhalter, 3. 1807, mit Blumenthal.

Safdta, Mathaus, Rittmeifter, J. 1800, mit Treuen. fels.

Safelquift, Carl Friedrich, Dottor ber Medicin, 3. 1807. Saffelmayer, Unton, Großhandler, 3. 1795, mit Gerne

ftein. Saffenmuller, Mathias, f. f. Rath, Lotto . Direktions. Adjunkt, J. 1816.

Saumeber, Carl Joseph, Regierungerath, 3. 1796.

Sauenschild, Friedrich, f. f. General. Conful, 3. 1827. Saus, Joseph Bernhard, Postverwalter, 3. 1797, mit Saufen.

Saufenblafe, Franz Carl, Sauptmann, 3. 1811, mit Ehrenhelms.

Sauslab, Georg, Kreishauptmann, 3. 1804.

Samelka, Anton, Oberlieutenant, J. 1819, mit Soblen berg.

Sanet, Johann, Major, J. 1820, mit Sainberg.

Sanet, Frang, Oberlieutenant, J. 1820, mit Märzfelb. Saymann, Johann Christian, Sauptmann, J. 1795, mit Teufcher.

Sehling, Johann, Dberft. Lieutenant, 3. 1824, mit Can-

Beimerl, Frang, Major, 3. 1826.

Beinrich, Unbreas, Capitan - Lieutenant, 3. 1825.

Selbig, Carl, Dberftmachtmeister, 3. 1832.

Selbling, Franz, Hauptmann, J. 1816, mit Hirzenfeld.

Hellriegl, Unbreas Alois, Doktor und Stadtrichter, J. 1804, mit Rechtenfeld.

Sellwig, Johann Georg, Rechnungsrath, 3. 1793.

hemmer, Samuel, Unterlieutenant, J. 1830, in den un-

Henkel, Franz, Lieutenant, J. 1806, mit Helbenhain. Henner, Joseph, Hauptmann, J. 1822, mit Henners-feld.

Hermann, Ferdinand, Buchhalter, J. 1820, mit hermannsthal.

Berrmann, Johann Repomut, Dberpoftverwalter, 3. 1826, in ben ungarischen Abelftanb.

Hermanny, Johann, Hauptmann, J. 1810, mit Heldenburg.

Herra, Johann Baptift, J. 1821.

Berrmann, Unton, Rittmeifter, 3. 1820.

Hertel, Frang Carl, hoffekretar, Erpedits = Direktor, J. 1792, mit Blumenberg.

Berg, Salomon, Großhandlunge. Uffocie, J. 1797.

Besse, Thaddaus, Oberamtmann, J. 1815, mit Sessenthal.

Heufeld, Joseph, Hoffekretar, mit feinen benben Reffen Franz und Leopold, J. 1794.

Sepfler, Johann Frang, Unterkammeramte. Sekretar, 3.

Sibler, von, die Bruder Dismas Isak, Johann und Ferbinand, J. 1821.

Sieber, Johann Frang, hofargt, 3. 1819.

- Hieronimus, Franz Geraphin, Sauptmann, 3. 1823, mit Muthenthal.
- Hierzig, Ignas Georg, Landrath, J. 1822.
- Bieginger, Johann Baptift, Sofrath, 3. 1816.
- Silbert, Johann, Oberlieutenant, 3. 1819.
- Silburg, Frang, Uffeffor, 3. 1794, mit Ehrenfels.
- Hiltenbrand, Unton, Professor, J. 1796.
- Hindberg, Leopold, Reichsagent, und bessen Bruder Jofeph, Rammerprofurator, J. 1806.
- Sintermanr, Johann, Galzoberamterath, 3. 1818.
- Birfd, Elfane, Lieferant, 3. 1798, mit Sirfdberg.
- Hlabite, Stephan, Rittmeister, J. 1830, in ben ungaris fchen Abelestand.
- Sober, Joseph Unton, Burgermeifter, 3. 1818.
- Боф, Jofeph, Polizendirektor, 3. 1817.
- Bogel, Frang, Dberft, 3. 1801, mit Sochheim.
- Boger, Unton, Dberft-Lieutenant, J. 1817, mit Sogenftein. Soger, Eduard, Doctor, Regimentsargt, J. 1830, mit So.
  - gersthal.
- Borbe, Dberftwachtmeifter, J. 1796, mit Borbenfele.
- Hörner, Johann, Salzerpeditions Verwalter, J. 1814, mit Roithberg.
- Sofbauer, Gottfried, Capitan Lieutenant, 3. 1832, mit Sobenwall.
- Hofer, Unbreas, Sandwirth im Passeyer, in Tyrol, wegen feines Patriotismus, J. 1809, mit Ebler von.
- Soffenberger, Peter, penf. Unterlieutenant, 3. 1830, mit Solberg.
- Hoffmann, Friedrich, Sauptmann, J. 1813, mit Donnersberg.
- Hoffmeister, Joseph, Feldmarschall . Lieutenant, J. 1816, mit Hoffenegg.
- Soffmeister, Carl, von, Major, 3. 1829.
- Hofmann, Johann, Sauptmann, J. 1822, mit Ufpernburg.
- Sofmann, Friedrich, Sauptmann, J. 1809, mit Mondefelb.
- Sobenfinner, Ferbinand, penf. Dberft, J. 1832, mit Sobenfin.
- Solland, Joseph, Rittmeister, J. 1820, mit hennbenfele.
- Solland, Wenzel, Rittmeifter, J. 1819, mit Grundens fels.
- Solle, Beinrid, Stabsdirurg, 3. 1792.

- Sollenga, Angelus, Rittmeifter, J. 1813, mit Litter 6.
- Solzmeifter, Jofeph, Sofrath, J. 1804, mit Forftbeim. Soralet, Johann Evangelift, Sauptmann, 3. 1808.
- Sorfegty, Christian, Ober Rriegs = Commiffar, 3. 1826, mit Horntbal.
- Suber, Ludwig, Dberlieutenant, 3. 1825, mit Rorbenftern.
- Bubert, Dominifus, Lieutenant, J. 1812, mit Steinburg.
- Hubert, Frang, Bergrath, J. 1798.
- Subertus, Johann, f. f. Leib . Chirurg und Felbstabsargt, 3. 1826.
- Bubel, Mathias, Rittmeister, J. 1807, mit Abelswerth. Butthaler, Mathias, Dberlieutenant, 3. 1794.
- Bufnagel, Friedrich, Sauptmann, 3. 1810, mit Balvas
- Sutschenreiter, Frang, Sauptmann, 3. 1817, mit Glinzenborf.
- Syrth, Frang Joseph, Hofrath, J. 1798.
- Jacobs, Raspar, Hauptmann, J. 1817, mit Ranstein.
- Jacope, Georg, Sauptmann, 3. 1808, mit Selbenfcmerbe.
- Jäger, Ignas, hofrath, 3. 1810, mit Baibenau.
- Jäger, Johann, Major, J. 1824, mit Jägerau.
- Jantichte, Frang Zaver, Dberft : Lieutenant, 3. 1824, mit Rugbaumfeld.
- Jagich, Daniel, Major, J. 1812, mit Edftern.
- Jatobi, Marimilian, Soffriege = Gefretar, 3. 1806.
- Jahn, Joseph, Unterlieutenant, J. 1830, mit Jahnau. Jahn, Siegmund, Rittmeister, J. 1824, mit Bonau.
- Janba, Franz, Major, J. 1808.
- Jansty, Joseph, Capitan Lieutenant, J. 1820, mit Ehrenblum.
- Jarich, Stephan, Sanbelsmann, 3. 1797, mit Broobberg. Jenny, Fridolin, Großbandler, 3. 1815.
- Illich, Johann, Sauptmann, J. 1820, mit Mainzfeld.
- Illite, Lagar, Sandelsmann, 3. 1824, mit Borleng. mit.
- Immer, Christian, Caffe = Bermalter, 3. 1796, mit Treuenfelb.
- Joannowitz, Georg, Sandelsmann, J. 1825, mit Gy 6. rotefe.
- Jontorich, Unbreas, Major, J. 1807, mit Streitten. berg.
- Johannot, Adilles, Gutebefiger, 3. 1818, mit Ottenbad.

Ifer, Anton Simon, Landgerichteschreiber, 3. 1798, mit Gaubententburn.

Jüngling, Johann Georg, Kanzlen Direktor ben dem uns garischen General Commando, J. 1832, in den ungarischen Udelstand.

Juftel, Ignag, Capitan = Lieutenant, J. 1826, mit Breng-

Juttner, Wilhelm, Sauptmann, J. 1816, mit Wahlenburg.

Junker, Cornelius, Sauptmann, 3. 1818.

Junker, Frang, Uffeffor, 3. 1808.

Jurifich, Unbreas, Dberft, 3. 1827.

Juriffovich, Michael, Oberlieutenant, J. 1810, mit Sapendorf.

Juanofich, Thomas, Schiffes Capitan und Dberft . Lieutenant, 3. 1826, mit Ruften felb.

Raan, Seinrich Samuel, Großhandler, 3. 1826, in den ungarischen Abelstand.

Räuflein, Mathias, Dberlieutenant, 3. 1822, mit Reders. brud.

Rager, Dominik, J. 1803, mit Paugger und Gröbner. Raim, Ignaz, Hauptmann, J. 1829, mit Raimthal.

Raifer, Joseph, Magistrates Sekretar, J. 1792, mit Rais

serstern.

Raifergruber, Johann, Dberft. Lieutenant, 3. 1812, mit Steilenburg.

Ralina, Johann Mathias, Magistrats Beamter, 3. 1811, mit Jathenstein.

Rallinger, Joseph, Sauptmann, J. 1828, mit Uspernkampf.

Rallmunger, Stephan, Dberft . Lieutenant, 3. 1811, mit

Ralfer, Johann, Major, 3. 1826, mit Maasfelb.

Kaltenbruner, Jakob, Sauptmann, J. 1818, mit Duell in Brunn.

Kammerer, Frang, Stabsfelbarzt, 3. 1832.

Rarass, Johann, J. 1801, mit Grangberg.

Rafca, Frang, Dberlieutenant, 3. 1827, mit Ballenthurm.

Rafparet, Johann, Bablmeister, 3. 1828.

Raft, Johann Georg, Verpflege - Umterath, J. 1819, mit Ratiftenwerth.

Raftner, Johann, Cameral - Abministrator, J. 1810, mit Te-

- Ratona, Martin, Sauptmann, 3. 1831, in ben ungarifden Mbelitand.
- Ratger, Johann Baptift, Gubernial Gefretar, 3. 1792, mit Lindenbeim und Fregenberg.
- Rauffmann, Frang, Dberft, 3. 1823, mit Traunftein.
- Ranser, Joseph, Major, 3. 1796.
- Reliner, Christian, Sauptmann, 3. 1822.
- Rempen, Beinrich, Rittmeifter, 3. 1816, mit Fichtenftamm.
- Rendler, Ignag, Mungmeister, J. 1808. Reffler, Joseph Meldior, Burgermeister, J. 1803, mit Fürstentreu.
- Rhautz, Unton, Plaghauptmann zu Trieft, 3. 1826, mit Gulenthal.
- Kilian, Meldior, Sauptmann, J. 1814, mit Klarenfels.
- Rimerle, Mathaus, Abministrator ber Zalathnaer Berg . Fisfal Berrschaft, 3. 1827, mit Treuenfele.
- Rirfdner, Johann, Rittmeifter, J. 1800, mit Babenau.
- Rig, Johann, Oberlieutenant, 3. 1830, in ben ungarifden Udelstand.
- Rlein, Johann, Dberft, 3. 1818.
- Rleinborff, Ritolaus, General. Major, 3. 1800.
- Rlette, Georg Friedrich, Gutebesiger, 3. 1793, mit Rlettenbof.
- Rlegl, Bengel, Rittmeifter, J. 1832, mit Mannen.
- Klimpeln, Johann Christian, Dberamtmann, 3. 1795.
- Klimifc, Rifolaus, Sandelsmann, 3. 1796, mit Rlein-· burg.
- Klinglin, Paul, Rittmeister, J. 1812, mit Saftabt. Klompe, Frang, Stadtrichter, J. 1815, mit Kronberg.
- Rlog, Ferbinand, Oberlieutenant, 3. 1828, mit Rloffenburg.
- Klug, August, Major, J. 1797, mit Felfenburg.
- Kludy, Carl, Major, 3. 1817, mit Klugenau.
- Rluinovid, Johann, Sauptmann, 3. 1802, mit Rampf.
- Rluinovich, Johann, penf. Dberft Lieutenant, 3. 1827.
- Klumpp, Carl, Fiscaladjunct, 3. 1795, mit Reinbeim.
- Rnefevich, Samuel, Dberft : Lieutenant, 3. 1815, mit Ber . beim.
- Knipfer, Thomas, Major, J. 1817.
- Rnobl, Philipp, Dberft's Lieutenant, 3. 1823, mit &nobel.
- Knoll, Johann Meldior, Udvotat, 3. 1794.

```
Anopp, Wengel, Oberlieutenant, 3. 1832, mit Rirchen.
   malb.
Rod, Georg, Dberlieutenant, J. 1804, mit Rochberg.
 Rochansty, Johann, Sauptmann, 3. 1816, mit Rochan.
 Robefd, Frang, Professor, 3. 1824, mit Treuenborft.
 Rod, Joseph, Sauptmann, 3. 1809, mit Studimfelb.
 Robler, Binceng, Magistraterath, 3. 1792.
 Roblmaper, Joseph, Sauptmann, 3. 1812, mit Ehren-
   stamm.
 Ropp, Bolfgang, Lehrer ber Beidenkunft, 3. 1803, mit Fel-
   fenthal.
 Rörber, Johann, pensionirter Major, J. 1823.
 Rofler, Joseph, Sauptmann, 3. 1827, mit Mordmenbe.
 Robl, Gerbinand, Sauptmann, 3. 1816, mit Gidenftein.
 Robl, Lorens, Sauptmann, 3. 1830, mit Roblenegg.
 Roblberger, Johann, Dberlieutenant, J. 1819, mit Bran-
   ben.
 Robut, Carl, Sauptmann, 3. 1817, mit Gichenfron.
 Kobut, Ignas, Sauptmann, 3. 1817, mit Balbhof.
 Rothl, Johann Paul, Capitan . Lieutenant, 3. 1820, mit
   Unferthal.
 Rolb, Christian, Dberft, J. 1814, mit Franken beld.
 Rolb, Johann, Sauptmann, 3. 1826, mit Riegthal.
 Roller, Joseph, Gifenhandler, 3. 1813.
 Rollhoffer, Dominit, Sauptmann, 3. 1800, mit Sturms
    feld.
 Ronrab, Frang, Rechnungerath, 3. 1816, mit Bogenborf.
 Ropes, Buftav, Doftor der Rechte, Profesfor, 3. 1833.
 Ropfinger, Frang, Major, J. 1830, mit Trebbienau.
 Ropp, Mathias, Sauptmann, 3. 1804, mit herrnhold.
 Ropp, Johann, Dberft, 3. 1816, mit Muthenberg.
 Kornmann, Umbros, Plats Major, J. 1824, mit Korn-
    wertb.
  Roffevich, Johann, Major, J. 1825, mit Ulmborf.
  Roftyatowsty, Johann, Major, J. 1823.
  Rofubsky, Frang Joseph, Appellationerath, J. 1816, mit
    Rofan.
  Rotting, Unton, Rittmeifter, 3. 1799, mit Marefelb.
  Kraffta, Unton, Major, J. 1817, mit Felfenschwert.
Krafft, Wenzel Joseph, Rittmeister, J. 1795, mit Kraff-
```

tenberg.

Ronigsthal.

Krajner, Joseph, Professor, 3. 1823.

Rral, Frang Georg, Wirthichafte : Infpettor, 3. 1797, mit

Krall, Jakob, Hauptmann, J. 1826, mit von Kralsberg.
Kramer, Andreas hermann, Conful, J. 1801.

Rramer, Joseph, Rittmeister, 3. 1825, mit Bentenshof. Rrames, Bengel, Rittmeister, J. 1796, mit Lilienthal.

Krames, Wenzel, Ritimeister, J. 1790, mit Villenthal. Krampel, Franz Valentin, Bergwerks - Inspektor, J. 1806, mit Krampelsfeld.

Krauß, Clemens, Sauptmann, J. 1821, mit Sandetwehr. Krauß, Franz Wilhelm, Doktor der Rechte, J. 1794, mit Kraußenthal.

Rreuger, Carl, Oberstwachtmeister, J. 1795, mit Ausbehnung bes Abelstandes auf seines Bruders Kinder Carl und Juliana.

Rriegelstein, Christian, 3. 1794, mit Sternfelb.

Rriegshaber, Abraham, Großbandler, J. 1794.

Rriftian, Joseph, Advokat, J. 1807, mit Grobek. Gro-

Kronauge, Peter Paul, Controlor, J. 1796, mit Kronenwald.

Kronhelm, Abolf, Hauptmann, J. 1825, mit Nordheim. Kronhelm, Wilhelm Abolf, Hauptmann, J. 1824, mit Nordheim.

Kruttner, Georg, Hauptmann, J. 1807, mit Unkerstein. Krump, Matthäus, Oberlieutenant, J. 1818, mit Kron-stätten.

Krumpigel, Joseph, Rittmeister, J. 1825, mit Benkenshof. Krutsan, Anton, Major, J. 1833, in den ungarischen Abel-stand.

Rrzystallowicz, Anton, Steuereinnehmer, J. 1805, mit Turbia.

Kublang, Franz, Hauptmann, J. 1820, mit Seltenhof. Kubelka, Bincenz Joseph, Hauptmann, J. 1805.

Ruberna, Mathias, Capitan - Lieutenant, J. 1826, mit Wohraba.

Kümmerlin, Kaspar, Hauptmann, J. 1820, mit Eichenau. Künstler, Jakob, Capitan = Lieutenant, J. 1822, mit Popbach.

Rungler, Un ton, Oberlieutenant, J. 1792, mit Rungen-feld.

Rugstatfcher, Joseph, Oberpostverwalter, J. 1829, mit Treuenfinn.

Ruhn, Franz, Hauptmann, J. 1824, mit Ruhnenfeld. Kunert, Johann Nepomuk Georg, Oberst Bieutenant, J.

1823, mit Runertefelb.

Runfti, Ignas, Baubireftor, J. 1806.

Ruftreba, Gregor, Sauptmann, 3. 1827.

Rutschera, Carl, Buchhalter, J. 1805. Ruttalet, Johann Ferdinand, Rittmeister, J. 1803, mit Ebrengreif.

Ladenbacher, Gebrüber Seinrich und Bernbard, Groß. banbler, 3 1824, mit Salamon.

Lamel, Simon, Großbanbler, 3. 1812.

Lamatfd, Abalbert, Sauptmann, 3. 1825, mit Baffenftein.

Lamatfd, Paul, Sauptmann, 3, 1826, mit Barnemunbe. Laminet, Balentin, Doftor ber Arzneyfunde, 3. 1823, mit Uratheim.

La. Motte, Frang Carl, Major, J. 1795, mit Selbenburg.

Landwehr, Johann, Sauptmann, J. 1832, mit Babr-

Lang, Johann Anbreas, Hauptmann, J. 1800, mit Langenau.

Lang, Johann, Doftor, Regierungrath, 3. 1828.

Lang, Joseph, Staatsbuchhalter, 3. 1817.

Lang, Philipp, Dberft . Lieutenant, 3. 1819.

Langer, Carl, Sauptmann, 3. 1816, mit Bilbenfeld. Langenborf, Mathias, Sauptmann, 3. 1815, mit Bep.

erbusch.

Laterer, Joseph, Hauptmann, J. 1816, mit Lintenburg. Laumann, Abalbert, Felbstabeargt, 3. 1818, mit Lauen. tbal.

Lavran, Johann Ludwig, Zahnarzt, J. 1804, mit Singberg.

Lechky, Wenzel, Hauptmann, J. 1819, mit Reblau.

Lebermanr, Johann Unton Zaver, Berwalter, 3. 1794, mit Manernfelb.

Leeb, Unton, Magistraterath, J. 1810, mit Gbler von.

Leibniger, Frang, Dberft-Lieutenant, J. 1819, mit Bunbentbal.

Leibschang, Beinrich, Sauptmann, J. 1824, mit Schar: tenburg.

Leibensborffer, Marcus, Großhandler, J. 1817, mit Meuwall.

Beiller, Frang Unton, Mauthbeamter, 3. 1818. Leippert, Joseph, Oberft - Lieutenant , 3. 1798.

Leiffer, Michael, Rittmeifter, 3. 1796, mit Bilienthal. Leitenburg, Carl Unton, 3. 1792.

Leitner, Ignag, Unterlieutenant, J. 1827, mit Beitene treu.

Leitner, Johann Michael, Munjamts Direktor, J. 1795, mit Leitenau.

Leitten fammer, Joseph Sammergewerke, J. 1793.

Lenbardt, Michael, Major, 3. 1819, mit Belbenau.

Bent, Sauptmann, J. 1801, mit Bolfsberg.

Leo, Joseph, Buchhalter, 3. 1794, mit Lowenmuth.

Berch, Johann Jakob, Capitan-Lieutenant, 3. 1796, mit Berchenstamm.

Leth, Johann Peter, Tuchhändler, J. 1792, mit Lethenau. Levitschnigg, Kaspar Georg, Advotat, J. 1815.

Lewenau, Ludwig, Polizen. Dberkommiffar, 3. 1822.

Lepenbeder, Reinhard, Lieutenant, 3. 1807, mit Lepenfein.

Libic's, Carl, Guterbirector, J. 1826, in ben ungarifden Abelftanb.

Liebler, Unton, Major, J. 1828, mit Uffelt.

Liebmann, Jerael, Großhandler, J. 1817, mit Liebenberg.

Ligthowler, Thomas, Fabrikant, J. 1795, mit Stahl. bera.

Lill, Joseph, Salinen-Borsteher, J. 1819, mit Lilienbach. Limbed, Johann, Appellations Rath, J. 1833, mit Limbed.

Lindemann, Joseph, 3. 1795.

Linder, Frang, Sauptmann, J. 1811, mit Bienenwald.

Lindner, Joseph, Obereinnehmer, 3. 1817.

Lingauer, Georg, Oberstwachtmeister, 3. 1811, mit Linbenthal.

Lippe, Martin, Offizier, J. 1806, mit Fichtenbein.

Lifchfa, Johann, Unterlieutenant, J. 1823, mit Ufpernthal.

Litfet, Unton, Guterdirektor, 3. 1827, mit Macfova.

Liubimiresto, Georg, Hauptmann, J. 1829, mit Sieg.

Lodek, Joseph, Oberlieutenant, J. 1818, mit Augustenburg.

Lobl, Joseph, penf. Major, J. 1825, mit Uspernborf.

Lowenthal, Jacob Joseph, Großhandler, 3. 1823.

Bobr, Joseph, Capitanslieutenant, 3. 1819.

Lojan, Martin, Sauptmann, 3. 1816, mit Afpernfelb.

Both, Johann, Jakob, Fabrite. Direktor, 3. 1793.

Lotter, Abrian, Lieusenant.

Log, Franz, Einnehmer, J. 1794, mit Stern baum. Lon, Joseph, Sauptmann, J. 1824, mit Leichen fieb.

Luche, Joseph Johann, Sauptmann, 3. 1793, mit Euches beim.

Ludwig, Georg, Oberlieutenant, J. 1820, mit Lowenhelm. Lung, Wengel, Oberlieutenant, J. 1822, mit Lindenbrand. Lug, Johann, hof. und Berichts. Advofat, J. 1827, mit Lu. genau.

Lugenberg, Joseph Michael, Doktor ber Medizin, J. 1793. Machio, Johann Baptift, f. f. Rammerdiener, 3. 1807.

Mach, Joseph, Justigrath, J. 1794, mit Palmstein.

Macula, Joseph, Lieutenant, J. 1821, mit Salfeld. März, Unton, Hauptmann, J. 1812, mit Märzthal.

Magauer, Mathias, Major, 3. 1796, mit Greiffenberg.

Mahlern, Sigmund, Major, J. 1807, mit Mahlenstein. Mainoni, Stephan, Fabriks Direktor, J. 1820, mit Intignano.

Mairhaufer, Johann, Hauptmann, J. 1804, mit Spermansfelb.

Maifon, Frang, penf. Militar- Berpflege. Berwalter, 3. 1824, mit Cobenstein.

Maison, Johann, Buchhalter, J. 1817, mit Lobenstein. Maistrelli, Franz, Virgilius, Hofrath, J. 1805, mit Samenbos.

Malkovsky, Hauptmann, J. 1818, mit Dammwalden. Mallegevich, Nicolaus, Hauptmann, J. 1823, mit Drauthal.

Mallinavich, Gregor, Dberlieutenant, J. 1793, mit Gile bergrund.

Manakovich, Joseph, Sauptmann, J. 1801, mit Sele benfelb.

Mancziarly, Gebrüber Alexander und Demeter, Große bandler, 3. 1824, mit Dellingeftyn.

Mandel, Joseph, Gutsbesiger, J. 1796, mit Mandel-fein.

Mandelli, Joseph, Salzverwalter, J. 1820, mit Loweneichen.

Mandl, Michael, Hauptmann, J. 1793, mit Unterbusch. Manger, Undreas, Hauptmann, J. 1811, mit Kirchsberg.

Manbarbt, Joseph, Dbereinnehmer, J. 1815, mit Mann- ftein.

Manquet, Florian, Abvokat, J. 1794.

Manuffi, Johann, Pefther Burger, 3. 1827, mit Dha-

Marcantelly, Bernhard, Hauptmann, J. 1808, mit Serravalle.

Marco, Frang, Postmeister, J. 1796, mit Marchi.

Maret, Frang, Rittmeister, 3. 1810, mit Marchthal.

Marinelli, Carl, Schauspielunternehmer, J. 1801, mit Edler von. Markessich, Franz, Oberlieutenant, J. 1829, mit Kais serehuld.

Marts, Joseph, Oberlieutenant, J. 1827, mit Marksfeld. Maroichich, Georg, Hauptmann, J. 1830, in den ungarischen Abelstand.

Maroffp, Georg, Dberlieutenant, J. 1804, mit Reminp. Segy.

Marquet, Frang, Sofbuchhalter, 3. 1826.

Marquet, Joseph, Gubernial Sefretar, 3. 1794.

Martini, General. Major, 3. 1805.

Marthichläger, Mathias Ferdinand, Regierungerath, 3. 1792.

Marufak, Michael, Capitan-Lieutenant, J. 1827, mit Con-

Margiani, Frang, Feldmarschall : Lieutenant, J. 1812, mit Sacile.

Matausched, Joseph, Hauptmann, J. 1824, mit Bennborf.

Mathis, Johann Martius, Abvokat, J. 1822, mit Treustadt.

Mathofdet, Frang, Doktor ber Medizin, 3. 1815.

Matschiner, Abalbert, Hauptmann, J. 1810, mit Bachnerthal.

Maurus, Joseph Johann, Handelsmann, J. 1798, mit Wagburg.

Mar, Mathias Joseph, Kreiskommissär, J. 1798, mit Maxen.

Man, Anton, Oberlieutenant, J. 1810, mit Klingen.

Mayer, Ignaz Johann, Großhändler, J. 1825, mit Alfo-Rufzbach.

Maner, Johann Anton, Einnehmer, J. 1794, mit Ub-

Mayer, Frang, Rittmeifter, 3. 1810, mit Wildenfels.

Maner, Joseph, Hauptmann, J. 1811, mit Löwenschwert. Maner, Georg, Hauptmann, J. 1814, mit Sonnenberg.

Mager, Laurenz, Dberlieutenant, J. 1816, mit Quel-

Mant, Sigmund, Hauptmann, J. 1820, mit Thaten lobn. Megerle, Johann Baptist, Cabinete Direktore Adjunkt, J. 1803, mit Mühlfeld.

Mehlführer, Georg, Sauptmann, 3. 1815, mit Mubl-

baufen.

Mehofer, Ignas, Schulauffeber, 3. 1796.

Meiller, Philipp Frang, Caffier, und deffen Bruder Jobann Georg, Caffe, Berwalter, 3. 1797.

Meist, Joseph, Sauptmann, 3. 1828, mit Maintbal.

Metarefi, Peter Colestin, Sofconcipist, 3. 1821, mit Ment.

Meklenburg, Friedrich, Oberlieutenant, J. 1813, mit Rleeburg.

Melder, Romuald, Controlor, J. 1794, mit Reuter. burg.

Melzer, heinrich, hauptmann, J. 1819, mit Barenbeim. Melzer, Joseph, Unterlieutenant, J. 1830, mit Tapferbaim.

Menbe, Jobann, Major, 3. 1822, mit Men efeld.

Menhart, Cajetan, Magistraterath, 3. 1796, mit Mohrnburg.

Menz, Kaspar, Hauptmann, J. 1820, mit Ravensberg. Menzel, Joseph, Oberlieutenant, J. 1810, mit Mälzberg. Menzinger, Johann Nepomuk, Registrator und bessen Bruder Franz Xaver, Buchhaltungs. Ingrossist, J. 1793, mit Prepfenthal.

Mert, Friedrich Bibelm, Oberft, 3. 1832.

Mefureur, Unfelm, Dberftwachtmeifter, 3. 1810.

Medgarod, Stephan, Rittmeister, 3. 1823.

Meg, Joseph Undreas, hofconcipift, 3. 1796.

Mener, Christoph, Cassier, 3. 1817.

Meprofer, Johann, Oberlieutenant, J. 1829, mit Mep-

Michalini, Johann, Hauptmann, J. 1798, mit Treuenfele. Michta, Lucas, Sauptmann, J. 1798, mit Lowenart.

Mikhollitfc, Unton, Postmeister, J. 1792, mit Rosenegg. Mikich, Martin, Sauptmann, J. 1797, mit Bojkamen.

Mitlich, Simon, Oberlieutenant, J. 1802, mit Strauf.

Milan, hieronimus, handelsmann, J. 1817, mit Car-

Miltufchit, Stanislaus, Großhandler, J. 1803, mit Mie lewstp.

Millentovich, Stojan, Sandelsmann, J. 1829, mit I fabar.

Millutinovid, Arentius, Dbetft, 3. 1796, mit Mis lowstn.

Miregty, Sebastian, Oberlieutenant, 3. 1816, mit Mir. tenfelb.

Miteffer, Paul Joseph, Dberft-Lieutenant, 3. 1813, mit Dervent.

Migta, Bucas, Capitan-Lieutenant, 3. 1799, mit 26 menart. Mößle, Johann Georg, Buchhändler, 3. 1792.

Modler, Johann, Major, J. 1819, mit Brukenstein. Moese, Ignaz, Oberst-Lieutenant, J. 1819, mit Rollendorf.

Mofry, Undreas, Rittmeifter, J. 1807.

Molnar, Johann, Hugenarit, 3. 1792, mit Müllerebeim. Montanary, Johann, Lieutenant, 3. 1820, mit Montes balbo.

Morad, Carl, Hauptmann, J. 1826.

Morbiger, Florian, Major, J. 1826, mit Morgenfeld. Moris, Gottfried, Aftuar, J. 1799, mit von der Hölz.

Morgenbeffer, Ignas Unton, penf. Erpeditor bes f. t. Oberfthofmeisteramtes, 3. 1826.

Mort, Joseph, Forstmeister, 3. 1793, mit Mortenstein. Moro, Christoph und Johann, Bruder, Tuchfabrifanten, 3. 1816.

Mofel, Ignas Frang, Boffefretar, 3. 1818.

Mofer, Johann, Sauptmann, J. 1828. Mofer, Wendelin, Major, J. 1818, mit Moßberg.

Mofinger, Mathias, Rittmeifter, 3. 1815, mit Murthal. Moster, Mathias, General. Auditor = Lieutenant, 3. 1823, mit Werthstein.

Mog, Matthaus, Oberlieutenant, J. 1832, mit Thurnthal. Mulich, Bernhard, Oberstwachtmeister, J. 1803, mit Muhlbach.

Müller, Undreas, Hauptmann, 3. 1824, mit Müllenau. Muller, Raspar, Registrator, J. 1794, mit Ehrenfdwung.

Muller, Abam, Dberft-Lieutenant, 3. 1816.

Müller, Carl, Oberlieutenant, J. 1818, mit Refarefeld.

Muller, Mathias, Sausbesiger, J. 1796, mit Baflifa.

Muller, Christian, Rittmeister, 3, 1802, mit Belmberg.

Muller, Johann, Rittmeifter, J. 1813, mit Mullenburg.

Müller, Johann Martin, Hauptmann, J. 1811, mit Fiche tenberg.

Müller, Ignas, Oberlieutenant, J. 1818, mit Stromfeld. Muller, Ignag, Sauptmann, 3. 1821, mit Sturmthal. Mullmayer, Johann, Sauptmann, 3. 1827, mit Giegesthurm.

Mull'ner, Bubwig, Sauptmann, J. 1808, mit Mublburg.

Mumb, Frang, General. Major, 3. 1817, mit Mublheim. Mumthe, Friedrich, Major, 3. 1803, mit helbenfels.

Mungel, Michael, Sauptmann, 3. 1824, mit Mungthal.

Mufete, Gimon, Stadtrichter ju Therestopel, 3. 1832, in ben ungarischen Ubelftand.

Munger, Joseph, Major, 1820, mit Marienborn.

Mute, balle, Arcangelo, Sauptmann, J. 1832, mit Ros viefelb.

Muray, Joseph, Guter. Direktor, J. 1833, mit Mura Cfermet, und Zoth.Rerefstur.

Myrbach, Joseph, Sauptmann, 3. 1810, mit Rheinfelb.

Rabberny, Frang, hofrath, 3. 1833.

Rablinger, Michael, Lieutenant, 3. 1820, mit Ehrenbreitstein.

Rarber, Frang, Dberlieutenant, 3. 1823, mit Fridthal. Regovan, Johann, Sauptmann, J. 1805, mit Ehrentburn.

Regro bell, Frang, Sanbelemann, 3. 1803.

Remetho, Frang, Affessor, 3. 1817.

Remetschef, Frang, Sauptmann, J. 1830, mit Treuens fdild.

Reger, Carl Benjamin, Sauptmann, 3. 1831, mit Sille tbal.

Reubaufer, Frang, Dberft Bieutenant, 3. 1820.

Reuhold, Unbreas, Sauptmann, 3. 1818.

Reumann, Carl, f. t. Rammerfourier, 3. 1810.

Reumann, Carl Joseph, Rittmeifter, und beffen Bruber Beinrid, Sauptmann, 3. 1811, mit Meiffenthal.

Reumann, Jakob, Rittmeifter, J. 1821, mit Regensberg. Reupauer, Gebrüder Jafob, Frang Laver, Mathiae, Joseph und Beinrich, 3. 1792.

Reuweiller, Joseph, Lieutenant, 3. 1805.

Reuwirth, Joseph, Dber - Rriegefommiffar, 3. 1824.

Rid, Johann, Sauptmann, 3. 1808, mit Ridfelb.

Ricolaus, Unton, Fabnrich, 3. 1809, mit Ehramfelb.

Ricollich, Michael, Dberlieutenant, 3. 1795, mit Moftar. Diebermann, Dberft = Lieutenant, 3. 1810, mit Mayenfeld.

Riembich, Joseph, Dberft, 3. 1820, mit Strehlenau.

Riedner, Joseph, Major, J. 1829, mit Gravenberg.

Rieß, Cberhard, Major, J. 1821, mit Riegbach.

- Riffel, Johann, Dberft. Lieutenant, J. 1817, mit Berthi
- Movad, Unbreas, Rittmeister, J. 1801, mit Reuenfeld.
- Rovaf, Carl, Dberftwachtmeister, J. 1795, mit Reustein.
- Movat, Ignas, Dberft; 3. 1806.
- Rovak, Johann, Capitan Lieutenant, J. 1832, mit Gifte berg.
- Novagty, Matthaus, Conful, 3. 1816, mit Unterau.
- Romad, Peter, Dberft, 3. 1808, mit Rzicgan.
- Romad, Bengel, Berrichaftsbesiger, 3. 1819, mit Bers nede brud.
- Rowad, Ferdinand, Oberlieutenant, 3. 1820, mit Lilles burg.
- Rowen, Unton, Capitan Lieutenant, 3. 1828.
- Rowen, Joseph, Lieutenant, 3. 1818, mit Bunbenfelb.
- Dbenbigler, Johann Nepomut, Tabat und Siegelgefäls len. Distritte Berleger, J. 1827, mit Tannhain.
- Dberkorn, Joseph, Dberft Lieutenant, 3. 1804; mit Fei ften ftein.
- Dbermaner, Ferbinand, Steueramte. Bermalter, 3. 1793:
- Dbermayer, Urban Joseph, Soffetretar, 3. 1819.
- Dbid, Frang, Dberftwachtmeifter, 3. 1819, mit Eurnflein.
- Doodi, Unton, 3. 1807, mit Birigbowiec.
- Dbelga, Carl, Kreishauptmann, 3. 1792.
- Doobashif, Stanislaus, Dberlieutenant, 3. 1819.
- Dehlmaner, Leopold, f. f. Forstrath, 3. 1818.
- Dgaro, Frang, 3. 1795, mit Friedensfeld.
- Dhmener, Joseph Frang, Advotat, 3. i811.
- Ohms, Unton, Sofrath ber k. k. Polizen und Censur Sofs stelle, J. 1816.
- Dross, Johann, Rittmeifter, 3. 1795.
- Dftermann, Georg, Dberftwachtmeifter, 3. 1808.
- Ditoit, Joachim, Sauptmann, 3. 1815, mit Bowen beim.
- Devald, Stephan, Prasidial= Sefretar, 3. 1823.
- Demath, Peter, Dberlieutenant, 3. 1813.
- Dtto, Carl, Dberft : Lieutenant, 3. 1822, mit Ottenstein:
- Pader, Johann Martin, Großhandler, J. 1824, mit Ebeinburg.
- Pacher, Unton, Capitan : Lieutenant, J. 1821, mit Liniens freit.
- Padenn, Johann, Major, J. 1823, mit Pilstetten.
- Pafkovich, Johann, Hauptmann, J. 1833.
- Dagliaruggi, Unton, Dbereinnehmer, 3. 1817.

Pagliaruggi, Joseph Unton, Dbereinnehmer, 3. 1819, mit Ebelbain.

Pgitfc, Alexander, penf. Fahnrich, J. 1829, mit Polvar, und mit Uebertragung des Abels auf feinen adoptirten Bruder- fobn Simon Paitfch, Capitan - Lieutenant.

Paltle, Aloys, Salzverschleiß- Direktions. Abjunkt, 3. 1816,

mit Palfley.

Pallaschet, Frang, Sauptmann, J. 1824, mit Waffen-

Pandbl, Joseph Ferdinand, Magistraterath, 3. 1796, mit Pandbenau.

Parczer, Johann, ungarischer Hoffammerrath, J. 1833, in

den ungarischen Abelstand.

Parifi, Joseph Gottfried, Großhandler, 3. 1819, mit Eichenthal.

Pascotini, Johann Baptist, Landrechtes Prafes, J. 1804, mit Ehrenfels.

Patet, Philipp, Dberftwachtmeifter, 3. 1797.

Pauer, Joseph, Butebefiger, 3. 1812, mit Fribau.

Paulit, Urban, Oberlieutenant, 3. 1820, mit Efchenau.

Paulus, Seinrich, Sauptmann, 3. 1797.

Pawlowsky, Unton, Burgermeister, 3. 1800, mit Rofen= felb.

Pece, Bermenegilb, Controlor, J. 1816.

Peer, Joseph, Professor, 3. 1798.

Peid, Elias, Sauptmann, 3. 1795.

Peil, Ferdinand, Advokat, 3. 1795, mit Hartenfeld. Pelzel, Joseph, Administrator, 3. 1804, mit Pelzeln.

Penater, Frang, Major, 3. 1821, mit Frenhaide.

Peng, Johann, pens. Oberstellieutenant, J. 1830, mit Dölig. Perin, Eberhard, Hofsckretar, J. 1812, mit Graden stein. Perl, Joseph, Oberlieutenant, J. 1817, mit Bärenfeld.

Perlath, Joseph Unton, 3. 1805, mit Raltenburg.

Perfa, Unton, Burgermeister in Gorg, 3. 1825.

Persich, Nikolaus, Pfarrer, und bessen Bruder Frang, Propst, und Unton, Commerciant, J. 1792, mit Köstenbeim.

Pefler, Philipp, Magistraterath, 3. 1793.

Petropoliag, Illia, Major, J. 1801, mit Petersfeld. Petrovics, Basilius, Handelsmann und Gewerke zu Drasvisa, J. 1832, mit Csudanoves, in den ungarischen Udelsstand.

Peget, Joseph, Appellationerath, 3. 1800.

Des, Unton, Aporhefer, 3. 1806.

- Des, Georg, Dberft . Lieutenant, und Sieronymus, Ritte meifter, 3. 1809, mit Burdhaim.
- Peper, Peter, Hauptmann, J. 1792, mit Pepersberg.
- Pfaundler, Johann Georg, Kreisamts Mbjunkt, 3. 1795, mit Sternfeld.
- Pfeiffer, Peter, Sauptmann, 3. 1813, mit Maasfelb.
- Pfeiffer, Johann Peter, Sauptmann, J. 1815, mit Eh-
- Pferemann, Leopolb, Soffetretar, 3. 1818.
- Pflügl, Joseph, Landrichter, 3. 1818.
- Philippovich, Michial, Handelsmann, J. 1799, mit Freubenberg.
- Piazzoni, Johann Baptist, und dessen Brüder Joseph Constanz, Innocenz und Hieronymus, J. 1816, mit Castelcereto.
- Pidler, Frang, Rittmeifter, J. 1828, mit Deeben.
- Pidler, Frang, Coffier, 3. 1792.
- Pietfd, Johann, General- Major, 3. 1806, mit Ballishofen.
- Pilat, Joseph Unton, t. f. hoffetetar, J. 1828, mit Eb-
- Pilbach, Maximilian, Gubernial=Gekretar, J. 1815, mit Riebenwarth.
- Pilfak, Bengel, Sauptmann, J. 1826, mit Bellenau.
- Pilg, Michael, Lieutenant, 3. 1807, mit Pilfenbeim.
- Pincas, Johann, Gubernialrath, 3. 1816.
- Piombaggi, Unton, Dberft = Lieutenant, J. 1812.
- Pistori, Johann, Dberft · Lieutenant, 3. 1830.
- Plant, Therefia, Udministratione = Witwe, 3. 1795, mit Plantenfeld.
- Plager, Johann Baptist, Caffier, 3. 1820.
- Pögler, Anton, Plag-Major, 3. 1816, mit Callbein.
- Dot, Unton, Sauptmann, 3. 1816, mit Edftein.
- Polt, Leopold, Cabinete. Gefretar, J. 1810, mit Poltenberg.
- Pobl, Frang, Landrath, J. 1815, mit Pollenburg.
- Polfa, Joseph, Sauptmann, 3. 1814, mit Trauburg.
- Pollin, Kaspar Joseph, Einnehmer, 3. 1801, mit Pol-
- Pomesberg, Unbreas, Salzmagazins. Offiziant, 3. 1796.
- Popevich, Demeter, Sauptmann, J. 1798, mit Langenfeld.
- Popp, Mloye, Rreisargt, 3, 1796, mit Poppenbeim.
- Poppe, Joseph, Hauptmann, J. 1805, mit Rosenwald.
- Pofavefic, Carl, Sauptmann, 3. 1794.
- Pofc, Joseph Ignas, Gubernial-Registrator, J. 1795.

- Postel, Thomas, Verwalter, J. 1800, mit Leopoldofi. Postrechovsky, Franz, Oberst-Lieutenant, J. 1794, mit Millenburg.
- Potturicza, Nifolaus, Oberlieutenant, J. 1821, mit Starrofeld.
- Pramerz, Peter, Rittmeister, J. 1796, mit Hildenberg. Prantel, Andreas, Sauptmann, J. 1810, mit Ritters. berg.
- Preidt, Georg, Dberft, 3. 1814, mit Rronen beim.
- Preinhölzer, Joseph, Burgermeifter, 3. 1793, mit Bel-
- Prodasta, Unton, Canbrechts. Sefretar, 3. 1792.
- Profopp, Georg, Doktor ber Medigin, 3. 1797, mit Lilien. malb.
- Prostomsty, Procop, Verpflege Verwalter, 3. 1793, mit Ublertron.
- Pfolta, Michael, Rittmeifter, 3. 1808, mit Barenfele.
- Puchberg, Johann Michael, Großbanbler, und beffen Bruber Frang Laver, Sandelsmann, 3. 1793.
- Dugl, Unbreas, Bermalter, 3. 1792, mit Burgthal.
- Pulciani, Philipp, Udminiftrator, J. 1804, mit Glude berg.
- Purgauer, Frang, Rittmeifter, 3. 1825, mit Steperburg.
- Puz, Peter, Postverwalter, 3. 1820, mit Treuenthal.
- Pußer, Florian, Chef des Handelshauses Holzhammer zu Bogen, J. 1832, mit Reibegg.
- Puglader, Thomas Unton, Abvofat, J. 1793.
- Purbaum, Thomas, Galzeinnehmer, 3. 1793, mit Grunfeld.
- Raag, Leopold, Lieutenant, 3. 1820, mit Ehrenstätten.
- Rabenseifner, Joseph, Hauptmann, J. 1804, mit Rabenfels.
- Raimann, Jobann, Direktor bes allgemeinen Krankenhauses in Wien, 3. 1826.
- Ramfen, Joseph, Dofter ber Mebigin, 3. 1820.
- Rangenberger, Wilhelm, Sauptmann, J. 1816, mit Bos benstein.
- Rapp, Ludwig, Hauptmann, J. 1818, mit Frauenfeld.
- Rafer, Bubwig, Major, 3. 1817, mit Wallersbeim.
- Rath, Johann Teophil, Dberverpflege Bermalter, J. 1807.
- Rath, Mathaus, Appellationerath, J. 1818.
- Rathgeber, Rittmeifter, 3. 1816, mit Rathenburg.
- Rathidiller, Joseph, Gubernial. Gefretar, 3. 1818.
- Ratislam, Carl, Rittmeister, J. 1810, mit Carlsfelb.

Raueder, Ignas Leonhard, Sof. Equipagen . Infpektor, 3. 1805, mit Bilien beim.

Raupenstrauch, Johann, Dberlieutenant, J. 1820, mit Lowensburg.

Raufcher, Franz, Hofbuchhalter, J. 1808. Ravichio, Joseph, Hauptmann, J. 1809, mit Peretsborf. Raymond, Johann, Hoffourier, J. 1819.

Rebland, Georg, Dberftwachtmeifter, 3. 1819, mit Ring. imfelb.

Rebrl, Joseph, Controlor, J. 1808, mit Robrimthal.

Reichenberg, Frang, Caffabeamter, 3. 1810.

Reinifd, Joseph Grang, Landrichter, 3. 1802, mit Saberburg.

Reinig, Johann David, Sauptmann, 3. 1803, mit Eb. renheims.

Reinlein, Jakob, Professor ber Arznepfunde, 3. 1818.

Reiter, Unton, Dberft. Lieutenant, 3. 1792, mit Reiters. felb.

Rerrich, Sebaftian, Sauptmann, 3. 1817, mit Robrheim. Refc, Matthaus, Major, 3. 1816, mit Rehwald.

Refing, Ignag Paul, Berbbezirks = Commiffar, J. 1800, mit Refingen.

Rettid, Joseph, Forstmeister, 3. 1815.

Revelard, Joseph Mikolaus, hauptmann, 3. 1817.

Reper, Frang Thaddaus, Großhandler, J. 1826.

Reznar, Frang, Hofrath, J. 1827, mit Riedburg.

Rheinbach, Thomas, Major, J. 1804.

Richer, Loreng, Premier=Rittmeifter, 3. 1831, in ben un. garischen Ubelstand.

Richter, Frang, Dberft, J. 1808, mit Bienenthal.

Richter, Beinrich, Rittmeister, J. 1819, mit Falkau.

Richter, Johann, Major, 3. 1816, mit Laubenbeim.

Riebel, Frang Theodor, Major, J. 1814, mit Festertreu. Rieben, Carl Beinrich, Rechnungerath, 3. 1793, mit Rie-

benfeld. Rieber, Major, 3. 1812.

Rieber, Anton, Major, J. 1810, mit Abelswerth.

Rieper, Joseph, Sauptmann, J. 1820, mit Rheinwald.

Riera, Carl, General. Major, 3. 1801, mit Rittersheim.

Rinna, Johann Baptift, hofrath, J. 1812, mit Sarenbach.

Ritter, Mloys, Lanbrath, 3. 1816, mit Rittershain.

Ritter, Johann Christoph und hector Wilhelm, Groff. bandler, J. 1830, mit Babon p.

Ritter, Joseph, Sof-Postmeister und Großbandler, 3. 1825. Riggoli, Frang Unton, Doftor ber Rechte, J. 1801, mit

Golben ftern.

Roggla, Joseph, Guernial- Cefretar, 3. 1803, mit Map. entbal.

Röggla, Unton Balentin, Landgerichteschreiber, 3. 1804, mit Hebrenthal.

Römer, Frang Carl, Rechnungerath, 3. 1800.

Roster, Ignag, Fabritant und beffen Reffe Jofeph Emanuel Gifder, 3. 1819.

Robmann, Friedrich, Lieutenant, 3. 1807.

Momifd, Frang Bacharias, Berrichaftsbesiger, J. 1822. Roesgen, Unbreas, Sauptmann, mit feinem Aboptiva Cohn,

und Reffen, Frang Roesgen, 3. 1823.

Rößler, Johann Mlone, Appellationerath, 3. 1825.

Ronthal, Johann, Oberlieutenant, 3. 1821, mit Thalenberg.

Rosbiersky, Appellationsrath, J. 1813.

Rofenbaum, Bengel, Gifenwerte Direttor, J. 1812.

Rofentretter, Carl, Gubernial. Sefretar, 3. 1813, mit Rofentritt.

Rostofdny, Bengel, Lanbrath, 3. 1818, mit Gfallen-

burg.

Rosmann, Erneft, Prafes bes Stadt - und Lanbrechtes gu Rofigno, 3. 1830, in den deutsch-erblandischen Abeleftand, mit Albinson.

Rothfdild, bie Bruber, Maner Umbichel und Salamon

Maper, Becheler, 3. 1816.

Rothschilb, die Bruder, Carl und Jacob, 3. 1816.

Rottenstätter, Frang Laver, Registrator, fammt ben gebn Rindern feines Bruders, 3. 1793.

Rotter, Clemens, Major, 3. 1812, mit Rofenschwerbt. Rotter, Thomas, Sauptmann, J. 1824, mit Rottenfelb.

Ron, Joseph de, Sauptmann und Burgermeifter, J. 1796, mit Ronigebelm,

Ron, Michael, Oberst, J. 1811, mit Rubmberg. Rubendunst, Undreas, hauptmann, J. 1793, mit Ritters. Rubeffa, Johann, Dberft-Lieutenant und Fregatten . Capitan,

J. 1831, mit Maftenwalb.

Rubtorfer, Frang Laver, Wundarzt, J. 1809.

Rueber, Frant, Dberft-Lieutenant, 3. 1813, mit Ruebers. burg.

Rufavina, Dujo, Dberlieutenant, 3. 1800, mit Bibome grad.

Rufavina von Widowgrab, Georg, Oberft, J. 1825, in den ungarifchen Abelftand.

Ruppert, Ignag, Dberlieutenant, J. 1819, mit Roberts.

burg.

Ruschitschka, Alons, Hauptmann, J. 1827.

Saar, Johann Adam, Controlor und bessen Bruder Johann Adalbert, 3. 1793.

Saboretti, Frang Ignas, Sof. Buchhalter, J. 1813, mit

Mannsburg.

Sais, Bincent, Sauptmann, 3. 1819, mit Rubberg.

- Salder, Joseph, Sauptmann, 3. 1807, mit Ehrenwald.
- Salmen, Gottfried, Major, J. 1829, mit Kriegebeim.
- Salzgeber, Franz, Sauptmann, und seine bren Reffen, J. 1793.
- Sandtner, Johann, Capitan-Lieutenant, J. 1825, mit San- Giuliano.
- Sartorius, Joseph, Doftor ber Medicin, 3. 1796.
- Sauerweinn, Joseph Unton, Dberfaktor, 3. 1798.

Sara, Janag, Postmeister, 3. 1796. Sar, Joseph, Stabbargt, 3. 1814.

Schäffer, Joseph, General-Major, J. 1819, mit von ber Mulba.

Schaffhüttel, Jofeph, Oberlieutenant, 3. 1795.

- Schall, Georg, General-Major, J. 1815, mit Falken for ft.
- Schaller, Johann, Oberlieutenant, J. 1817, mit hirfcau. Scharfcmib, Cajetan, Ginnehmer, J. 1804, mit Abler-
- Scharschmid, Cajetan, Einnehmer, J. 1804, mit Ablertreu.
- Schauer, Prosper, Oberstwachtmeister, 3. 1808, mit Schröten feld.
- Schaupel, Joseph, Sauptmann, J. 1820, mit Thalburg.
- Scheer, Friedrich, Major, J. 1813, mit Lionastre. Scheidl, Joseph, Major, J. 1807, mit Beneschau.
  - Scheiberbauer, Leopold, Doftor ber Medicin, 3. 1808.

Scheiblein, Georg, Professor, 3. 1820.

Ederer, Johann Wilhelm, Major, J. 1819, mit Gich. ftamm.

Scherer, Ferbinand, Fabrife Inhaber, 3. 1816.

- Scherer, Sigmund, Hauptmann, J. 1823, mit Forenthal.
- Schermeng, Carl, Oberlieutenant, J. 1817, mit Frankenthal.
- Scherg, Philipp, Raufmann, 3. 1831, mit Bafgoja.
- Shid, Johann Michael, Buchhalter, J. 1793.
- Shid, Carl, Major, J. 1811, mit Siegen.

- Schider, Johann Christian, Sauptmann, J. 1820, mit Ortenfels.
- Shier, Frang, Sauptmann, 3. 1818, mit Etharbeberg.
- Schifner, Johann, Rittmeister, J. 1808, mit Schifen fee. Schilbert, Jacob, Oberst-Lieutenant, J. 1818, mit Frainthal.
- Shildknecht, Johann Conrab, Major, J. 1820, mit
- Schimpf, Friedrich, Major, 3. 1802.
- Schindler, Christian Berman, Bofrath, J. 1821, mit Rottenbaag.
- Schindler, Michael, Sauptmann, J. 1816, mit Ballenftern.
- Schingel, Frang, Dberlieutenant, J. 1824, mit Engenfelb.
- Shirnhofer, Johann, Sauptmann, J. 1829, mit Ehrenboß.
- Shiffel, Frang, Capitan-Lieutenant, 3. 1827, mit Ele-
- Schitra, Carl Lagarus, Appellations. Secretar, J. 1792, mit Ehrenbeim.
- Schlemmer, Johann, Landrechte. Sefretar, J. 1802, mit Ebrenrang.
- Shlitter, Frang, Sauptmann, J. 1832, mit Diebern. berg.
- Shluet, Mathias, Domainen = Abministrations = Abjunct, 3. 1823, mit Schlueten berg.
- Schmaufer, Johann Sigmund, Capitan-Lieutenant, 3. 1792, mit Leidenfels.
- Schmerling, Joseph, Cassier, und bessen Bruder, Sebastian Rechnungsofficial, J. 1793.
- Echmid, Unton, Landschafts. Buchdrucker, J. 1826, in Berucksichtigung seiner ruhmlichen Unternehmungen zur Erweiterung und Vervollkommnung bes hebraischen und orientalischen Bucherdruckes.
- Schmid, Leopold Friedrich, Kreishauptmann, J. 1810.
- Somidt, Dberft-Lieutenant, 3. 1792, mit Somidtbach.
- Schmidt, Jacob, Hauptmann, J. 1824, mit Schwarzen- schilb.
- Schmidt, Joseph Carl, Gubernialrath, J. 1794, mit Zabierow.
- Schmidt, Joseph, hauptmann, J. 1829, mit Gidenbufch. Schmidt, Frang, hauptmann, J. 1810, mit Gifenau.

- Schmibt, Jafob, Oberlieutenant, J. 1813, mit Bienenftein.
- Schmidt, Georg, Sauptmann, 3. 1819, mit Ritterefelb.
- Schmibt, Maximilian, Hauptmann, 3. 1816, mit Gil. herburg.
- Schmitt, Unbreas, Sauptmann, 3. 1817, mit Gifenegg.
- Schmitt, Undreas, Capitan-Lieutenant, 3. 1815, mit Rem. merzell.
- Schneiber, Unton, Sauptmann, 3. 1820, mit Reelig. beim.
- Schneiber, Magn. Major, 3. 1808, mit Belbenburg.
- Schneiber, Beinrich, Sauptmann, 3. 1821, mit Dillenburg.
- Schöller, Protomedicus, 3. 1817.
- Soon, Micael, Dberft-Lieutenant, J. 1819, mit Treuen. mertb.
- Schonfelber, Unton, Lieutenant, 3. 1813, mit Feuere. felb.
- Schonberr, Bengel, Lanbrath, 3. 1819.
- Scholl, Frang, General = Major, 3. 1833.
- Schorcht, Johann Christian, Hauptmann, J. 1819.
- Schofulan, Michael, f. f. Sofrath ben ber f. f. Polizen und Cenfur : Sofftelle, 3. 1826.
- Schrang, Mathias, Sauptmann, 3.1816, mit Boramberg.
- Schreber, Johann, Major, J. 1799. Schreibere, Frang, Dberft, 3. 1824, mit Schreibere. bofen.
- Schreitter, Ignag, Gutsbesiger, J. 1807, mit Schwargenfelb.
- Soroer, Ernft, Dberft-Lieutenant, 3. 1829, mit Engenberg.
- Schroth, Friedrich, Dberlieutenant, 3. 1824, mit Robr. berg.
- Schreyber, Carl, Physikus, 3. 1810.
- Soubmann, Johann Abam, Rittmeifter, J. 1800, mit Gludftein.
- Shuls, Joseph, hauptmann, J. 1820, mit Gulenburg.
- Souls, Leopold, Gubernialrath, 3. 1808, mit Strafnigfi.
- Souls, Frang, Sauptmann, J. 1819, mit Sternwald.
- Shumarski, Stanislaus, Hauptmann, 3. 1823.
- Shumiba, Georg, Sauptmann, J. 1832, in den ungarischen Mbelstand.
- Shugmann, Wilhelm, Dberftwachtmeifter, 3. 1811, mit Sauenfelb.

- Soufter, Johann Mathias, Gubernial Gefretar, 3. 1798, mit Ifchenfau.
- Odwaab, Frang, Dberftwachtmeifter, 3. 1818, mit Dog. genburg.
- Schwarts, Johann Baptift, Sauptmann, J. 1824, mit Rampffeld.
- Schwarz, Undreas, penf. hauptmann, 3. 1827, mit Gonnenwald.
- Schwars, Joseph Carl, Regierungs : Gefretar, 3. 1795.
- Sowars, Johann, Sauptmann, 3. 1813, mit Rauffenberg.
- Odwart, Ignas Dominif, t. f. Rath. Direktione-Abjunkt, J. 1818, mit Schwarzwald.
- Schweiger, Joseph, Cabineterath, 3. 1816, mit Durn. ftein.
- Schweikhardt, Albert Gottlieb, Dberlieutenant, mit feinem Bruder Johan Jakob, Hauptmann, J. 1803. Schweißer, Johann Jakob, J. 1810.
- Schwingenfolegel, Unton, Rechnungeofficial, 3. 1792, mit Schwingenfeld.
- Schwinner, Mlone, hofrath, J. 1828, mit Barenau. Schwender, Frang Ferdinand, Appellationerath, J. 1797.
- Stepbe, Joseph, hofagent, 3. 1805.
- Scolla, Joseph, Tabafverleger, 3. 1793, mit Gelanbi.
- Sebaftiani, Alois, Caffaofficier, 3. 1810, mit Cjaftalowig.
- Sebelmaner, Joseph, Appellationerath, 3. 1811.
- Seblaczet, Johann Repomud, Ubministrator, 3. 1819, mit Sadenfelb.
- Seel, Georg, Sauptmann, J. 1818, mit Seelenburg.
- Seeler, Johann, Frie brich, Umtmann, 3. 1821.
- Seeliger, Marimilian, Dberft, 3. 1813, mit Geelingen.
- Segenschmid, Dominifus, Kammerprofurature . Abjunkt, 3. 1814.
- Seiben, Georg, Rittmeifter, 3. 1830, in ben ungarifchen Abelstand.
- Seichwalter, Frang, Militar : Berpflegeoffizier, 3. 1798, . mit Walterau.
- Seibl, Joseph, Dberlieutenant, 3. 1817, mit Ubelftern.
- Seig, Joseph, penf. Major, J. 1831, in ben ungarischen Udelstand.
- Seltmann, Frang, Physikus, J. 1808.
- Seminati, Peter, 3. 1817, mit Caprino.
- Serebbiewicz, Binceng, Gutebefiger, 3. 1806.

- Gers, Gottfrieb, 3. 1806, mit Ottensbeim.
- Sendel, Ferdinand, Sauptmann, 3. 1793, mit Melnd. Cherens.
- Seperfammer, Joseph, Zahlmeister, J. 1812, mit Treu-
- Seymann, Frang, Dberft-Lieutenant, 3. 1807.
- Sicherer, Beinrich Theodor, Reichsagent, 3. 1805.
- Sicart, Dominif, Registrator, J. 1820, mit Sicardeburg.
- Sieber, Frang, Dberpolizendirektor, 3. 1795.
- Siebert, Joseph, Rittmeifter, 3. 1818, mit Gelfentreu.
- Siegel, herrmann, Sauptmann, 3. 1819, mit Urchamp.
- Signio, Die Bruder, Frang Undreas, Johann und Dilarius, 3. 1792.
- Sigora, Frang Joseph, Ginnehmer, 3. 1794, mit Gulenftein.
- Silber, Beinrich, Hauptmann, 3. 1828.
- Simmelmayer, Carl, Sauptmann, J. 1819, mit Pidauf.
- Simonovis, Johann Baptift, Dberft-Lieutenant, 3. 1793.
- Singer, Johann, Giefal- Abjunkt, und Ignas, Doktor ber Medicin, 3. 1794, mit Byffegurety.
- Stenbe, Joseph, hofagent, J. 1805.
- Ometana, Mathias, Postmeister, J. 1793, mit Gulenberg.
- Sommaruga, Evangelift Ignas, Sofsahlmeister, 3. 1792.
- Sonnleithner, Ignag, f. f. Rath, Hof- und Gerichte-Ud-vokat, Professor, J. 1828.
- Sargo, Bartholomaus, Oberlieutenant, 3. 1793, mit Chrenbelm.
- Soudain, Johann, General = Major, J. 1819, mit Riebermertb.
- Soupper, Frang, Dberft-Lieutenant , 3. 1818.
- Spallensty, Martin, penf. Oberlieutenant, 3. 1824, mit Minnenthal.
- Spilgi, Francesco, Gutebefiger, 3. 1823, mit Altarippa.
- Splichal, Frang, Dberlieutenant, J. 1827, mit Carlethal.
- Stadelmayer, Unton, Dberfriegecommiffar, J. 1821.
- Stachel, Albert, Dberft, 3. 1799.
- Stainer, Johann, Soffefretar, J. 1813, mit Geleburg.
- Stanetti, Dionne, Bergverwalter, 3. 1816, mit Falfenfels.
- Stapf, Magbalena, Maria Unna und Maria Euphe. mia, Regierungerathe = Tochter, 3. 1797.
- Stark, Abolf, Hauptmann, 3. 1825.
- Stark, Friedrich, Major, J. 1816, mit Alzenberg.

- Stager, Joseph, Sofbuchbalter, 3. 1795.
- Steeger, Joseph, Rittmeifter, 3. 1792.
- Steffn, Johann Michael, Dottor ber Rechte, Uppellations: rath, J. 1825.
- Stegmüller, Joseph, Sauptmann, 3. 1812.
- Steiger, Unton David, Caffaverwalter, J. 1812, mit Um-
- Stein, Emerich, Dberft = Lieutenant, 3. 1810.
- Seinberg, Sebaftian, Sauptmann, 3. 1804, mit Linbenthal.
- Steinbuchel, Joseph, Stabsfelbargt, J. 1823, mit Rheinmall.
- Steiner, Johann, Sauptmann, 3. 1810.
- Steiner, Joseph, Doftor ber Medigin, J. 1820, mit Pfungen.
- Steiner, Johann, Major, J. 1815, mit Eltenberg.
- Steindl, Johann, Dberlieutenant, J. 1819, mit Tannen walb.
- Stellwag, Alops, jubil. Oberamtmann, J. 1828, mit Ca-
- Stellwag, Johann, Appellationerath, J. 1794, mit Ca-
- Stelzig, Joseph, Lieutenant, 3. 1819, mit Stelzenfeld.
- Stephan, Christian, penf. Unterlieutenant, 3. 1823, mit Grauenburg.
- Stephanacz, Simon, Hauptmann, J. 1818, mit Stephansburg.
- Sterginger, Mlone, Postoffizier, J. 1801, mit Streitfeld. Stiller, Joseph, Dberft-Lieutenant, J. 1819, mit Stil-
- burg. Stödner, Joseph, Capitan · Lieutenant, J. 1830, mit Sturmau.
- Stöger, Johann, Major, J. 1820, mit Balbburg.
  - Stoffer, Jofeph, Palatinal . Gefretar, 3. 1828.
- Stojanich, Ignaz, General-Major, J. 1801, mit Selin.
- Stolz, Georg, Rittmeister, J. 1816, mit Gemappe. Stoniet, Ambrofius, Hauptmann, J. 1820, mit Gulengs.
  - berg.
  - Straff, Joseph, Hauptmann, J. 1818, mit Gludsfeld. Strafa, Friedrich, Hauptmann, J. 1803, mit Kriegs. felb.
- Strandl, Aloys, Hauptmann, J. 1820.
  - Strauß, Carl, Dberftwachtmeifter, 3. 1795.
  - Strebl, Joseph, Rittmeister, 3. 1818, mit Strablfelb.

- Streicher, Ignag, Gubernialrath und Polizen Direktor, 3.
- Streinsberg, Lubwig Joseph, Soffefretar, 3. 1803.
- Streit, Paul, Dberlieutenant, J. 1826, mit Streitschwerbt.
- Stridftrod, Rudolf, 3. 1802, mit Balwiefen.
- Strobel, Carl, Sauptmann, 3. 1829, mit Untermalb.
- Strobe, Binceng, Sauptmann, J. 1833.
- Suchy, Bengel, Rittmeifter, 3. 1805, mit Beifenfelb.
- Suplifas, Stephan und Damian, Bruder, Majore, J. 1817, mit Biteg.
- Stuppl, Johann Bubwig, Controlor, J. 1793, mit Biebenfeld.
- Stympel, Johann, Sauptmann, J. 1793. Suchanek, Wilhelm Vincenz, Major, J. 1820, mit Sudanfopf.
- Supandid, Johann, Capitan. Lieutenant, 3. 1815, mit Saberforn.
- Sug, Friedrich, Oberlieutenant, J. 1815, mit Rheinhaus fen.
- Sutter, Mons, Sauptmann, 3. 1827, mit Abeltreu.
- Swistelnidi, Michael, Raufmann, 3. 1793.
- Swoboda, Thomas Ignas, Gifenwerts . Infpettor, 3. 1799, mit Gifenfele.
- Swogetinety, Unton, Rittmeifter, 3. 1820.
- Sgartocin, Paul, Großbandler, und beffen Bruber Georg, f. f. Sefretar, 3. 1793.
- Szeizovich, Paul, Oberlieutenant, J. 1823, mit Szepviz.
- Sjet, Joseph, Sauptmann, J. 1826, mit Bittge Siet. Sjobovice, Johann, Secretar ber fonigl. ungarifden Statt.
- halteren, 3. 1832, in den ungarischen Ubelftand.
- Stantovicz, Unbreas, Rittmeifter, J. 1828.
- Taruber, Friedrich, Sauptmann, 3. 1814, mit Tiemen. borf.
- Tapavicza, Stephan, penf. Dberstwachtmeister, 3. 1830, in ben ungarifden Abelftanb.
- Sapp, Joseph, Registrature. Abjunkt, J. 1797, mit Zappenburg.
- Taffara, Unbreas, Hoffecretar, J. 1800.
- Tetmaper, Stanislaus, Landrechts Secretar und beffen Bruder Abalbert und Aleranber, 3. 1794, mit Przerwa.
- Teutschenbach, Siegfried, Sauptmann, J. 1800, mit Ebrenrub.
- Tenber, Friedrich, Soffecretar, 3. 1820.
- Thaler, Joseph, Landrath, J. 1811.

Theiß, Johann Jacob, ' uptmann, J. 1830, mit Las pfertreu.

Theodor, Constantin, Rat jann, J. 1830, in ben ungarischen Abelstand, mit Pestyere.

Theumern, Joseph, General Geldmachtmeister, J. 1816, mit Reterefeld.

Thier, Johann, penf. Second = Rittmeifter, J. 1825, mit Thierau.

Thom, Bengel, Rittmeister, 3. 1804, mit Mofelthal.

Thomann, Johann Michael, Großbandler, 3. 1806.

Thornton, Johann, Fabriffeigentbumer, 3. 1812.

Thuret, Franz, Sauptmann, 3. 1824, mit Eslingenfeld. Tobias, Joseph, Sauptmann, 3. 1828, mit Sobenborf.

Torri, Frang, Dberft, 3. 1817, mit Dornftein.

Thormart, Johann Baptift, Soffecretar, 3. 1793.

Toth, Johann, Oberstwachtmeister, J. 1808, mit Leben &. felb.

Touffaint, Franz, Sauptmann, J. 1816, mit Lichtberg. Liegel, Wilhelm, Capitan-Lieutenant, J. 1816, mit Lin- benkron.

Till, Johann, Dberft Lieutenant, J. 1795, mit Sterns beim.

Topp berger, Paul, Sauptmann, J. 1796, mit Tobtenfeld.

Torre della, Philipp, gewesener Oberlieutenant, Fabrikeinhaber, 3. 1817.

Traiber, Joseph, Rittmeifter, 3.18-4, mit Lowenschwert.

Traun, Jatob, Dberft, 3. 1820.

Trauttweiller, Joseph, Dberftwachtmeifter, J. 1813, mit Sturmbag.

Treutter, die Brüder Franz Carl und Anton Alois, J. 1804, mit Traubenberg.

Tretter, Carl, Dberft, 3. 1831, mit Erittfelb.

Trofcher, Rochus Unton, Berwalter, J. 1825, in ben uns garischen Abelstand nebst Berleibung der erbethenen Rahmenss veränderung in "Treffinszkya.

Trugettel, Bilbelm, Rittmeister, J. 1819, mit Biefer-

felb.

Tinden. Frang, Oberlieutenant, 3. 1823, mit Soch-

Tichebul, Johann Nepomud, Kriegszahlmeister, J. 1823, mit Gutenau.

Tichoggl, Joseph Unton, Cameral : Berwalter, J. 1815, mit Rubethal.

Turtail, Jofeph, Capitan Bieutenant, 3. 1798, mit Ture fentbal.

Uiblagger, Rifolaus, Landrichter, 3. 1795.

Ujhagy, Georg, Oberst-Lieutenant, J. 1797, mit Ehren-

Ulman, Morty Jobann, Großhandler, 3. 1825.

Ullrich, Frang, Kreiskommiffar, J. 1798, mit Ullrich 6. tbal.

Umbofer, Nikolaus, Hauptmann, mit Frankenlow.

Unger, Frang, Caffier, J. 1794, mit Bowenberg. Untschoffsky, Georg, Rittmeister, J. 1795, mit Lowens famm.

Urban, Frang, Lieutenant, J. 1818.

Urm, Johann, Plag : Major ju Peterwarbein, 3. 1833, in ben ungarifden Ubelftanb.

Urfprung, Frang, Kammerrath, J. 1797.

Utfc, Frang, Major, J. 1816, mit Gillenbach.

Utsch, Franz, Hauptmann, J. 1826, mit Lanzenstreit.

Balentin, Johann Frang, J. 1794, mit Treuenfeld.

Banbeneffe, Beinrich, Sauptmann, 3. 1826.

Beigl, Balentin, Dberft, 3. 1815, mit Rriegelobn.

Belten, Carl Ulrich, Rittmeifter, 3. 1830.

Berhovis, Joseph, Doftor ber Medicin, 3. 1798.

Bespa, Joseph, Leibmeditus, 3. 1793.

Bidovich, die Bruder Georg und Bafilius, Raufleute, J. 1796, mit Gorigberg.

Bignet, Johann, Udvotat, 3. 1793.

Bivenot, Dominit, Doctor ber Argenenfunde, 3. 1833.

Biviani, Frang Unton, Doctor ber Rechte, J. 1800, mit Reubausfelb.

Blachovicz, die Bruder Peter, Paul, Rifolaus, Des metrius und Simon.

Wogelhuber, Joseph, Udvokat, J. 1816.

Wogl, Christian, Hauptmann, J. 1807.

Wolfert, Binceng, Rittmeifter, J. 1825, mit Bolrau.

Bacek, Eleonora, Landrathe Gattinn, J. 1798, mit Offit.

Bag, Gebrüber Franz Carl und Johann Florian, Berwalter und Pfleger, 3. 1794.

Bagner, Joseph, Ginnehmer, 3. 1792.

Wagner, Frang, Magistraterath, 3. 1793, mit Bagens dorf.

Bagner, Frang Laver, Burgermeister in Debenburg, 3. 1830, in ben ungarischen Abelostand, mit Ausbehnung auf seis 26

nen Bruberfohn, Michael Bagner, mit Beranberung bes Mabmens in > Bagby. a

Bagner, Johann, Major, J. 1833, mit Betterftabt.

Wais, Michael, Dherlieutenant, J. 1832, mit Dablfeld. Walbner bu Bois, Rifolaus, Sauptmann, J. 1807.

Wallufdet, Johann, Lieutenant, J. 1811, mit Ballfelt. Malter, Joseph, Oberzeugwart, J. 1826, mit Balgers berg.

Banbrath, Joseph Mathias, Großbandler, 3. 1794.

Banfa, Thabbaus, Major, und beffen Bruber Emanuel, hauptmann, 3. 1832, mit Bengenbeim.

Bapineti, Undreas, Raufmann, 3. 1794, mit Pieliaf.

Barabi, Frang, Rittmeifter, J. 1820, mit Theinberg.

Warga, Frang, Rittmeister, 3. 1815.

Barmuth, Rittmeifter, 3. 1810, mit Schlachtfelb.

Batterid, Joseph, Sauptmann, 3. 1810, mit Batte. richeburg.

Batzefd, Rifolaus, Rittmeifter, 3. 1814, mit Baldbad.

Bagl, Joseph, General - Major, 3. 1813.

Banna, Joseph, Großbanbler, 3. 1817.

Banda, Bincens, Sauptmonn, 3. 1826, mit Mormal.

Beber, Philipp, Sauptmann, 3. 1816, mit Bellerebeim. Beber, Johann Repomut, Buchhalter, J. 1818, mit Bebenau.

Bedler, Carl, Uppellationerath, 3. 1803, mit Rofenedb. Beeber, Unbreas, Cecond - Rittmeifter, J. 1830, mit Ballburg.

Beeber, Georg, Regiftrature Director, 3. 1822.

Beeber, Binceng, Landrath, 3. 1812, mit Ehrenzweig. Beigl, Joseph, Dberstwachtmeister, 3. 1803, mit Lamenmarth.

Weigner, Sigmund, Rechnungkofficial, 3. 1796.

Weinbrenner, Frang, Hauptmann, 3. 1820.

Weingartner, Unton, Sauptmungmeister, 3. 1817.

Beinkopf, Unton, gebeimer Sausarchive Official, 3. 1796.

Weinling, Johann, Landrath, J. 1800.

Beig, Johann Baptift, f. f. hofrath, J. 1823, mit Starfenfeld.

Deif, Ferdinand, Doctor ber Medicin, J. 1794, mit Beif fenbach.

Beig, Joseph, Dberft, J. 1806, mit Finkenau.

Beiß, Gottfried, Lieutenant, 3. 1817.

Beiß, Simon, Dberlieutenant, 3. 1805, mit Weiffenbeim-

Beiffenegger, Johann Maria, Professor, 3. 1804, mit Beiffened.

Beifeneder, Joseph, t. t. Gefretar, 3. 1813, mit Beigenpalm.

Bell, Joseph, Apotheter, 3. 1811.

Bellendorf, Ernft Friedrich, Dberlieutenant, 3. 1820, mit Bellenfolag.

Belg, Joseph Unton, hofagent, 3. 1793.

Belgl, Leopold, Staaterath Concipist, J. 1818, mit Bellenbeim.

Wenin, Joseph, Kangellenbirektor, J. 1793.

Wenzel, Ferdinand, Hauptmann, J. 1817, mit Uffen. berg.

Berklein, Stephan, Lieutenant, 3. 1793.

Werner, Joseph, Oberstwachtmeister, 3. 1807. Werner, Carl, Protomedicus, 3. 1811.

Werner, Frang Kreishauptmann, 3. 1811.

Werfan, Joseph, 3. 1820, mit Lorbeerschwert.

Wertheimber, Lazarus, Soffaktor, 3. 1796, mit Wertbeimftein.

Wertheimer, Beremann, 3. 1792, mit Bertheimstein. Wertich, Johann, Dberft, 3. 1817, mit Abelfeld.

Befcher, Johann Christian, Major, J. 1824, mit Biberau.

Befener, Frang, Rittmeifter, 3. 1829, mit Graberne felb.

Bewera, Johann, Rittmeifter, J. 1818, mit Beitenberg. Benbenhaus, Martin, Oberlieutenant, 3. 1819, mit Margaburg.

Bidenhaufer, Unton, Ginnehmer, 3. 1812.

Bibet, Leopold, Lieutenant, J. 1820, mit Biebenshain. Bidera, Carl, Dberlieutenant, J. 1825, mit Biefenburg.

Biebermald, Dismas, Gutebefiger, 3. 1811.

Bidmann, Joseph, Landrath, und beffen Bruder Unton, Sofconcipift, 3. 1792.

Bieland, Johann, Lieutenant, 3. 1816, mit Ehren= famyf.

Bierer, Frang Unton, jubil. Staatsberricafte Dberbeamter, 3. 1826, mit Wierereberg.

Wilhelm, Caspar, Gutsbesitzer, J. 1827, mit Selmfeld. Wilhelm, Johann, Hoffekretar, J. 1817, mit Selmburg. Willaume, Franz, Oberlieutenant, J. 1819, mit Willaums-

beim.

Willmer, Johann Jakob, J. 1817.

-171EV1E

Bilmanns, Georg, Dberft, 3. 1822, mit Bilbentron. Wimmer, Frang Unton, Gubernial. Sefretar, 3. 1806. Wimmer, Frant, Berpflege Bermalter, 3. 1813. Windrich, Frang Joseph, Uffiffenrath, 3. 1792, mit Bind. berg. Winklhofen, Boreng, Oberlieutenant, 3. 1797, mit Donaufeld. Binter, Johann Grang, Bergamte. Direktor, J. 1798. Winterl, Frang Carl, Abvotat, 3. 1793. Wider, Matbaus, Lieutenant, 3. 1805, mit Baterfelb. Bittmann, Unton, Wirthschafterath, 3. 1811. Wittmann, Joseph, Sauptmann, 3. 1833, mit Reuborn. Boblfarth, die Bruder Joseph, Abrian, Christian, Johann und Sebastian, 3. 1794. Boblleben, Stephan, Magistraterath, 3. 1801. Bofurfa, Bincens, Criminalrichter, 3. 1792, mit Plicten. Boldrzich, Ferbinand, Professor, 3. 1795, mit Ehrenfreunb. Bolf, Undreas, Canbrechts. Setretar, 3. 1829. Bolf, Rifolaus, Registrator, 3. 1806. Bolf, Cajetan, Sauptmann, 3. 1820, mit Mineburg. Bolf, Martin, Liquidator, 3. 1794, mit Bolfenthal. Wolf, Johann, Dberft, 3. 1811, mit Steined. Bolf, Unton, Dberlieutenant, 3. 1818, mit Bolfeberg. Bolferon, Unton, Sauptmann, 3. 1817. Bolff, Leopold, Sofrath, 3. 1819, mit Bolffenburg. Bollfartb, Gebaftian, Rechnungerath, und feine Bruber Joseph Abrian und Christian Johann, 3. 1794. Woyaterni, Thomas, Hauptmann, J. 1808. Bouters, Munjamts. Direftor, 3. 1819. Brabegif, Johann, Unterlieutenant, J. 1828, mit Sapen. tbal. Bragfeld, Joseph, Sauptmann, 3. 1814, mit Siegim. felb. Bucherpfenig, Joseph, Sauptmann, J. 1810, mit Liptingen.

Murth, Frang, Major, J. 1833, mit hartmühl. Würth, Ignag, Senior des äußern Rathes in Wien, J. 1827. Wunder, Michael, Kangley-Direktor, J. 1819, mit Wunberburg.

Wunderbalbinger, Franz, Gutsbesißer, J. 1793. Buft, Johann, Oberlieutenant, J. 1821, mit Waldfirch. Buttenbofer, Chriftian, Berpflege: Bermalter, 3. 1792, mit Buttenburg. Bagilget, Johann, Major, 3. 1818, mit Reblfelb. Zabordty, Johann, Magistraterath, 3. 1795, mit Glude. Bambelli, Jofeph, Rittmeifter, J. 1820, mit Biberebeim. Barebeti, Joseph, 3. 1804. Barzidi, Johann, Advokat, 3. 1792. Bategen, Unton, Dberft, 3. 1818, mit Robesmalb. Zauner, Johann Baptist, Bandagist, 3. 1792. Zauner, Franz, Hosstatuar, 3. 1807. Zehmen, Carl, Rittmeister, J. 1798. Zehner, Johann, Major, J. 1826, mit Riefenwalb. Beibler, Procop, Oberft, 3. 1816. Beiller, Frang, Appellationsrath, Professor, 3. 1799. Beller, Simon, Leibchirurg, 3. 1802, mit Bellenberg. Betini, bie Bruder Adam und Demeter Constantin, Sanbeleleute, J. 1795. Zetti, Anton, Major, J. 1812, mit Guns. Zialanety, Emanuel, Major, J. 1821, mit Bargen. Bieglauer, Johann, Apothefer, 3. 1805, mit Blumen. thal. Biegler, Sieronimus, außerer Rath, J. 1796. Biennaft, Johann Georg, Dberft, 3. 1807, mit Sarb p. Biernfeld, Bartholomaus, Kreishauptmann, 3. 1822. Biermurg, Boreng, Dberft, 3. 1816, mit Gifenblum. Bimburg, Johann, Capitan - Lieutenant, 3. 1819, mit von Reiner j. Bimmer, Unton, Oberft- Lieutenant, 3. 1830. Bimmerl, Johann Michael, Referent bes Bechfelgerichte, 3. 1801. Zimmermann, Ferbinand, Professor und Stabsfelbargt, 3. 1826, in den ungarischen Abelftand. Binke, die Bruder Johann Michael und Anton Alexan. ber, J. 1820. Bipperer, Mons, Sauptmann, 3. 1811, mit Schachen-Birkler, Joseph, Rittmeifter, 3. 1811, mit Sturmborf. Borgi, Peter, Kaufmann, J. 1794. Bueber, Frang, Administrator, J. 1820, mit Rordheim.

Zunger, Carl, Fiekal-Adjunkt, J. 1805, mit Hohenfiegen. Bur, Frang, Lieutenant, J. 1792.

Zunger, Ludwig Frang, Gubernialrath, J. 1800, mit So-

benfiegen.

Zwierzina, Franz Xaver, jubil. Appellationsrath, J. 1824, mit Ruhwald. Zwillach, Zakob, Hauptmann, J. 1798, mit Ehrenstreit.

#### B. Grdens-Verleihungen.

#### Ritter . Orden.

#### Orden bes goldenen Vliefes.

Gestiftet von Philipp bem Guten , Bergog von Burgund , am

10. 3anner 1430.

Chef und Souverain bes Ordens ist der Stammherr des österreichischen Sauses. Der Orden zählte im Jahre 1833 außer dem Großmeister Sr. Majestät dem Kaiser, 39 Ritter und 4 Beamte.

Das Orbensfest wird in Wien alliabrig am erften Conntage

nach Undread in ber f. f. Burg gefenert.

#### Militärifder Maria Theresien : Orben.

Gestiftet von Ihrer Majestät ber Kaiserinn und Köninginn Mas ria Theresia, den 18. Juni 1757, zum Andenken an den ben Plas nian oder Collin über die Preußen erfochtenen Sieg. — Unspruch auf den Orden gibt: eine im Felde unternommene wichtige und glucklich ausgeführte That, welche der betreffende Ofsizier auch hätte un-

terlaffen konnen, ohne beswegen feine Pflicht ju verlegen.

Die Großfreuze tragen bas Kreuz als Stern an der linken Brust. Dasselbe ist mit einem Losbeerkranz umzogen. Im Mittels punkte ist das österreichische Wappen mit der Umschrift: Fortitudini. Ferner tragen sie von der Schulter zur Sufte ein handbreites weißes roth gerändertes Band, woran sich das Ordenskreuz in Schmelzarbeit besindet. Auf der Borderseite ist das österreichische Wappen, auf der Rückseite der Nahmen: Maria The resia ansgebracht. Die Commandeurs tragen das Kreuz an einem Bande um den Hals, die Ritter tragen es im Knopfloche.

Großmeister ist immer der Souverain. Der Orden gablte im Jahre 1833, außer dem Großmeister Sr. Majestät dem Kaiser, 7 Großkreuze, 21 Commandeurs, 242 Ritter und 4 Beamte. Der Maria Iheresien Drden erhielt durch allerhöchste Entschließung vom 12. Dezember 1810 acht Pensionen für die Großkreuze zu 1500 fl.; sechzehn für die Commandeurs zu 800 fl.; hundert für die Kitter zu

600 fl. und hundert fur biefelbe Claffe ju 400 fl. Die Witmen be-

gieben bie Salfte ber Pensionen.

Das Fest wird alljährig in Wien am ersten Sonntage nach dem Theresientage auf dieselbe Urt gefenert, wie ben dem goldenen Bließe Orden.

#### Ungarifder St. Stephans : Orden.

Gestiftet von Ihrer Majestät ber Raiserinn und Königinn Maria Theresia ben 5. May 1764. Er ist für Civil-Beamte bestimmt,

boch erbalten benfelben auch Beiftliche.

Das Ordenszeichen ist das ungarische Kreuz. Neben dem Kreuze sind die Buchstaben M. T. und die Umschrift: Publicum meritorum praemium. Auf der Rückseite ein Kranz von Eichenblatetern auf weißem Felde und die Worte: Sancto Stephano Regi I. Apostolico. Die Großfreuze tragen das Zeichen an einem breiten Bande, von der rechten Schulter zur linken Seite berab, die Commandeurs an einem Bande auf der Brust, und die Ritter im Knopfeloche. Die Großfreuze tragen auf der Brust einen mit Silber gesstickten Stern, in dessen Mitte ein Kranz von Eichenlaub, und das rin das Ordenskreuz sich befindet.

Großmeister ist Se. Majestat Frang ber Erste. Der Dr. ben gablte im Jahre 1833, 28 Großfreuze, 20 Commanbeurs, 28 Kleinkreuze, 79 Ordenstritter verschiedener Grade in auswärtigen

Staaten und außerdem 7 Beamte.

Das Ordensfest wird alljährig in Wien am ersten Sonntage nach Emerikus auf dieselbe Urt gefenert, wie ben bem goldenen Bließ. Orden.

#### Leopolo : Orben.

Se. Majestät der Kaiser haben am 6. Jänner 1808 ben Gelegenheit Seiner dritten Vermählung mit Maria Ludovica den Leopoldsorden zum Andenken an Seinen erlauchten Vater Kaiser Leopold II. gestiftet. Es wurden ben dieser Gelegenheit große Bestörderungen benm Eivile und Militär vorgenommen, und Würden, Alemter, Titel und Orden ausgetheilt. Dieser neue Ritterorden hat zum Zweite: die öffentliche Erkenntlichkeit und Belohnung der um den Staat und das haus Desterreich erwordenen Verdienste. Jedersmann, ohne Rücksicht auf Rang und Geburt, welcher sich um das Vaterland verdient gemacht hat, darf Anspruch auf diese Auszeichsnung machen. Das Ordenszeichen ist ein goldenes roth emaillirtes achteckiges Kreuz mit weißer Einfassung. Auf der Vorderseite des Kreuzes stehen die Buchstaben: F. I. A. (Franciscus Imperator

Austriae), in ber Einfassung die Worte: Integritati et Merito; auf der Ruckseite steht der Denkspruch Kaiser Leopolds II.: Opes

Regum Corda Subditorum.

Der österreichische Kaiser ist Großmeister. Der Orben gablte im Jahre 1833, 25 Großfreuze, 56 Commandeurs, 157 Kleinkreuze; und in ben auswärtigen Staaten: 37 Großfreuze, 110 Commandeurs, 290 Kleinkreuze; außerdem 7 Beamte.

Das Ordensfest wird alljährig am Sonntage nach bem beiligen

Drenkonigefeft gefenert.

#### Defterr. haif. Orven ber eifernen Arone.

Der Orden der eisernen Krone von Rapoleon gestiftet, wurde nach dem siegreichen Feldzuge des Jahres 1814 von Kaiser Franz I. zu einem Hausorden ernannt, und am 12. Februar 1816 zum ersten Mahle in Mailand ausgetheilt. Das Ordenszeichen bildet eine eiserne Krone, auf welcher der gekrönte österreichische Ubler ruht, und trägt auf der einen Seite ein F. auf der andern das Stiftungsjahr 1815. Er dient als Auszeichnung für alle Männer ohne Unterschied der Geburt und des Ranges, welche sich um den Monarchen und Staat Verdienste gesammelt haben.

Großmeister ist Se. Majestät ber Raiser. Im Jahre 1833 zählte ber Orden 16 Ritter ber ersten Classe; 10 Ritter ber zwenten Classe; 45 Ritter ber britten Classe; und in den auswärtigen Staaten: 26 Ritter der ersten Classe, 52 Ritter der zwenten Classe, 71

Ritter ber britten Claffe, überbieß 7 Beamte.

#### Blifabeth : Therestanifche Militar = Stiftung.

Errichtet von Ihrer Majestät der Raiserinn Elisabeth Christine im Jahre 1750, und erneuert von Ihrer Majestät der Raisserinn Maria Theresia im Jahre 1771. Er ist für alte Ofsiziere bestimmt, die lange und untabelhaft gedient haben. Das Orzbenszeichen ist ein schwarzes Kreuz mit weißen Eden, und wird an einem schwarzen Bande im Knopfloche getragen. Die Mitglieder beziehen eine mäßige Pension.

Diefer Orden gablte im Jahre 1833, 20 Mitglieber.

#### Civil=Chrenkreus.

Das Civil-Ehrenkreuz von Gr. Masestät gestiftet, bat den Zwed, Staatsdiener und Civil-Unterthanen für die Verdienste zu belohnen, welche sie sich in den Befrenungskriegen der Jahre 1813 und 1814 erworben haben. Die erste Betheilung geschah im Jahre

1815 am 16. May, und zwar von bem Stifter in eigener Person. Se. Durchlaucht herr Fürst von Metternich empfingen das Groß-kreuz. Das Civil-Chrenkreuz ist entweder aus Gold oder Silber geprägt, und wird an einem gelbseidenen schwarzgeranderten Bande im Anopsloche auf der linken Brust getragen.

Im Jahre 1833 gablte ber Orden 13 Besiger bes goldenen Rreu.

ges, und 100 Befiger bee filbernen Rreuges.

#### Ordenszeichen ber berbundeten Mächte.

Die österreichischen Minister, Generale und Offiziere haben seit ben Jahren 1810, 1813 und 1814 die allerhöchste Bewilligung ers halten, die Ordenszeichen von allen verbundeten Mächten annehmen und tragen zu durfen, wogegen Desterreich an die auswärtigen Höste und Urmeen ebenfalls eine große Unzahl Orden vertheilt.

# C. Betheilungen mit Ehrenzeichen, Würden und Auszeichnungen.

1. Militärische Ehrenzeichen und Belohnungen.

#### Chren = Wenkmiinze ver Wiener Freywilligen.

Im Jahre 1797 wurde die Stadt Wien mit einem Ueberfalle von Seite der französischen Armee bedroht. Es traten 15,000 Mann Frenwillige zusammen, um mit den übrigen Truppen dem Feinde eisnen Damm entgegen zu stellen. Se. Majestät ließen eine silberne Ehren= Denkmunze prägen, um den Muth und die Bereitwilligkeit der Wiener-Frenwilligen zu belohnen und auszuzeichnen. Auf der Vorderseite der Munze besindet sich das Bild des Kaisers, auf der Rückeite der Denkspruch: »den biedern Sohnen Desterreichs des Landesvaters Dank.«

#### Silberne Chrenmedaillen.

Diefelben wurden für die Landesvertheidiger Tyrols bestimmt, und am 7. September 1797 ausgetheilt.

#### Das Chrenkreus für Felogeiftliche.

Dasselbe ist aus Gold oder Silber geprägt, und wurde im Jahre 1801 von Raifer Franz gestiftet, als Auszeichnung für vorzüglich strenge und mit Gefahr verbundene Pflichterfüllung in der Mis litärseelsorge auf dem Schlachtfelde ober in Feindesgefahr. Die Form ist ein vierediges Kreuz mit Kleeblatt - Enden, die Aufschrift: Pis moritis.

#### Belohnungen für Unteroffiziere und Gemeine.

Im Jahre 1810 haben Se. Majestät angeordnet, die im Feldzuge 1809 vorgefallenen auszeichnungswürdigen kriegerischen Thaten
ber Unterofsziere und Gemeinen der k. k. regulären und der ungarischen Insurrektions-Urmee zu untersuchen, und dem Berdienste
angemessene Belohnungen anzuweisen.

#### Das k. k. Armee : Kreuj.

Dasselbe ist von Sr. Majestät als militärisches Ehrenzeichen für jene österreichischen Soldaten ohne Unterschied des Ranges gestistet worden, welche an den glorreichen Siegen im letten Befreyungs- kriege thätigen Untheil genommen haben. Dieses Sieges Denkzeichen ganz bezeichnend aus dem Metalle des eroberten französischen Geschüßes geprägt, hat die Gestalt eines Kreuzes, das mit einem Lorbeerskranze umschlungen ist. Auf der Vorderseite besindet sich die Inschrift:

Libertate Europae asserta MDCCCXIII. MDCCCXIV.

auf ber Rudfeite :

Grati Princeps et Patria. Franciscus Imp. Aug.

Beym fenerlichen Einzuge des Raifers von Rufland und des Königs von Preußen am 25. September 1814, wurde dieses Urmee Rreug von allen Kriegern zum ersten Mable auf der Bruft getragen.

#### Das Chrenkreus bes bohmifchen Avels.

Dasselbe murde von Gr. Majestät im Jahre 1814 für die Glieber des böhmischen Adels, welche mabrend des Krieges dieses Jahres eine eigene Garde gebildet, und die Person des Kaisers den ganzen Feldzug hindurch begleitet hatten, als dankbares Andenken an die geleisteten Dienste gestiftet. Es führt auf rothem Felde den weißen böhmischen Löwen, und auf der Rückseite die Inschrift:

Nobilibus Bohemis bello gallico fidis corporis custodibus Franciscus Augustus MDCCCXIV.

#### Goldene Medaille ftatt bem Orden ber eifernen Erone.

Als Se. Majestat im Jahre 1816 ben Orben ber eifernen Rrone unter veranderter Gestalt wieder herstellten, erhielten alle

Militärepersonen, welche nicht Offiziererang hatten, aber ben frübern italienischen Orden ber eisernen Krone besaßen, statt demfelben eine goldene Medaille. Auf einer Seite besindet sich ein Schwert, auf der andern die Inschrift: Pro virtute militari.

#### 2. Civil- Auszeich nungen.

#### R. M. wirkliche geheime Rathe.

Im Jahre 1833 zählte ber Staat zusammen 204 k. k. wirkl. gebeime Räthe. Von denselben erhielten die allerhöchste Ernennung: 1 im Jahre 1789, 1 im J. 1790, 1 im J. 1791, 1 im J. 1792, 2 im J. 1797, 1 im J. 1799, 1 im J. 1800, 3 im J. 1801, 2 im J. 1802, 1 im J. 1803, 4 im J. 1804, 2 im J. 1805, 6 im J. 1806, 3 im J. 1807, 3 im J. 1808, 2 im J. 1809, 9 im J. 1810, 3 im J. 1811, 5 im J. 1812, 5 im J. 1813, 3 im J. 1814, 2 im J. 1815, 12 im J. 1816, 5 im J. 1817, 5 im J. 1818, 12 im J. 1819, 7 im J. 1820, 8 im J. 1821, 2 im J. 1822, 7 im J. 1823, 6 im J. 1824, 8 im J. 1825, 6 im J. 1826, 14 im J. 1827, 7 im J. 1828, 3 im J. 1829, 12 im J. 1830, 10 im J. 1831, 14 im J. 1832.

#### K. K. wirkliche Kämmerer.

Im Jahre 1833 zählten Se. Majestät zusammen 1480 f. f. wirkl.
Rämmerer. Von denselben erhielten die allböchste Promotion: 1 im Jahre 1767, 1 im J. 1768, 1 im J. 1769, 1 im J. 1770, 4 im J. 1771, 1 im J. 1772, 2 im J. 1773, 10 im J. 1775, 6 im J. 1776, 1 im J. 1777, 5 im J. 1778, 4 im J. 1779, 5 im J. 1780, 40 im J. 1790, 25 im J. 1791, 39 im J. 1792, 2 im J. 1793, 6 im J. 1795, 6 im J. 1796, 8 im J. 1797, 15 im J. 1798, 10 im J. 1799, 18 im J. 1800, 39 im J. 1801, 34 im J. 1802, 35 im J. 1803, 29 im J. 1804, 20 im J. 1805, 50 im J. 1806, 18 im J. 1807, 72 im J. 1808, 17 im J. 1809, 121 im J. 1810, 43 im J. 1811, 35 im J. 1812, 25 im J. 1813, 87 im J. 1814, 62 im J. 1815, 111 im J. 1816, 75 im J. 1817, 48 im J. 1818, 39 im J. 1819, 53 im J. 1820, 43 im J. 1821, 40 im J. 1826, 29 im J. 1827, 18 im J. 1828, 21 im J. 1829, 31 im J. 1830, 20 im J. 1827, 18 im J. 1828, 21 im J. 1829, 31 im J. 1830, 20 im J. 1831, 18 im J. 1832.

#### A. K. und K. ung. Truchfeffen.

Im Jahre 1833 zählte der äußere Hofstaat 10 k. k. Truchfessen, und einen Truchseß-Huissier, dann 27 kön. ungar. Truch sessen, sämmtlich aulas regias samiliaris.

#### St. St. EDelhnaben.

Im Jahre 1833 gablte ber außere Sofftaat 6 wirkliche Ebelknaben mit Gehalt, 4 unbefoldete und 5 supplirende Edelknaben, fammtlich aus ber theresianischen Ritterakademie.

#### Sternkreu; . Orden.

Gestiftet von Ihrer Majestat ber verwitweten Kaiserinn Eleonora, geb. herzoginn von Mantua, am 18. September 1668.

Die bochfte Ordene . Schuffrau ift Ihre Majeftat bie Raiferinn

und Koniginn Carolina Augusta.

Im Jahre 1833 jablte ber Orden 25 Ordens = Schusfrauen und 819 Sternfreug = Ordensdamen; überdieß eine erste und zwepte Ordens - Uffistentinn, einen Ordens = Schahmeister und 2 Beamte.

#### Dames Du Palais.

Im Jahre 1833 befanden sich unter ben Dames du Palais 38 Fürstinnen, 53 geheime Rathe-Frauen, 29 geheime Rathe Witwen, 62 Kammerheren - Frauen, 26 Rammerheren - Witwen, 2 Sofdamen.

Außer ben Dames du Palais hatten im Jahre 1833 am f. k. Hofe 11 Frauen ben großen Rammer Butritt, und 22 Frauen ben kleinen Kammer Butritt.

#### Die golvene Civil = Chren = Mevaille.

Dieselbe wurde von Sr. Majestät in ber Absicht gestiftet, um damit verdiente Personen benderlen Geschlechtes zu belohnen, deren Berdienste oder Stand zur Ertheilung eines Ordens nicht geeignet sind. Es gibt dren Classen, die große, die mittlere und die kleine Medaille. Die erste hat das Brustbild des Kaisers mit der Aufschrift: Honori und der Umschrift: Austria ad Imperii dignitatem erecta. Sie wird an einer goldenen Kette getragen. Die benden andern haben ebenfalls das Bild des Stifters mit der Umschrift seines Nahmens, auf der Rückseite die Wage der Gerechtigkeit, den Scepter und den Merkursstab und die Umschrift: Justitia regnorum kandamentum. Sie werden an einem rothen Bande getragen.

### Wierte Abtheilung.

Das

## österreichische Kaiserthum.

(In geographisch statistischer Beziehung).

Die österreichische Monarchie nimmt in hinsicht bes Flächens raumes ihrer Länder einen der ersten Plätze unter den europäisschen Staaten ein, zeichnet sich in Betreff ihrer Lage und natürzlichen Fruchtbarkeit, ihrer Bevölkerung und innerer Stärke vorzüglich aus, und sie behauptet den Borrang unter allen übrigen Reichen von Europa, sowohl durch das ehrwürdige Alterthum und die innere Würde des glorreichen österreichischen Kaiserhausses, als auch durch das große Gewicht, welches diese Monarchie fortbauernd in die politische Wagschale des europäischen Staasten=Bereins zu legen vermag. Der österreichische Staat besteht aus drepzehn Provinzen, welche ein großes zusammenhängendes Ganze bilden. Nach Rußland ist Desterreich das größte Reich in Europa; es ist um ein Sechstel größer als ganz Frankreich, und mehr als noch einmahl so groß als Großbrittanien und Irland.

Der Flächeninhalt von dem Gesammtgebiethe des österreichisschen Kaiserstaates wird nach den Berechnungen des k. k. Generals Quartiermeisterstabes im Jahre 1822, auf 12,152 geographische oder deutsche 
Meilen angenommen.

Nach den Erhebungen vom Jahre 1825 beläuft sich die Gessammtzahl der Bewohner in Desterreich mit Einschluß des Milistärs auf 31,624,888 und dürfte für das Jahr 1833 auf 33,500,000 anzuseten sehn. Berechnungen zu Folge nimmt die Bevölkerung im ganzen Staate jährlich um 400,000 Individuen zu.

Bu ben Wohnungen gehören im Ganzen 4,600,000 Wohns häuser, die sämmtlichen Kirchengebäude, Magazine, Stallun-

gen nicht eingerechnet. Im Durchschnitte kommt auf 15½ geogr. M. eine Stadt, auf 5½ M. ein Markflecken, auf 1 M. 5½ Dorf.

#### Unter : Gefterreich.

Das land unter ber Enns hat 368 [ Meilen mit 1,182,595 Ginmohner, und wird in vier Rreise eingetheilt. Un cultivir= tem Lande besitt basselbe 1,282,526 Joch Meder; 55,290 Joch Garten; 78,661 Jod Weinland, welches jahrlich 1,373,380 Gis mer abwirft; 381,092 Joch Wiesen; 267,003 Joch Weiden; 860,287 Joch Waldung. Bewohnungen: 35 Städte und 56 Borftabte; 238 Marktfleden; 4292 Dorfer und Beiler. Bufammen 150,585 Saufer. Defterreich u. b. E. hat 145 Dominien. ligions : Inftitute: 1 Erzbisthum in Wien und 1 Bisthum; 11 Stifte, 33 Rlöfter, 44 Defanate, 919 Pfarren und Lotal. faplanepen; 2 lutherifche, 2 reformirte, 2 griechische Rirchen, 2 Synagogen, 1 Confiftorium bender Protestantischer Confessio. nen. Unterrichtsanstalten: 1 Universität, 1 polytech. In: ftitut, 1 protestant. theolog. Studium, 1 philosophische Lebrans ftalt in Rrems, 8 Gymnasien, 7 Afabemien, 4 Konvifte, 2 Ins stitute, 5 bobere Töchter : Schulen, 1 Normals, 16 Saupt s, 50 Industries, 25 Töchter., 1,014 Trivial. und 107 Conntages schulen.

#### Ober = Defterreid.

Das land ob der Enns mit Salzburg hat 340 [ Meilen, mit 826,575 Einwohnern und wird in 5 Kreise eingetheilt. An cultivirtem lande besitt dasselbe 837,009 Joch Aecker; 25,627 Joch Gärten; 83 Joch Weinland, welches jährl. 685 Eismer liefert; 371,410 Joch Wiesen; 796,857 Joch Weiden; 969,712 Joch Waldung. Bewohnungen: 17 Städte, 37 Vorstädte; 114 Marktslecken; 6833 Dörfer. Zusammen 123,779 Häuser. Dominien: 204 ohne Salzburg. Religions Institute: 1 Erzbisthum in Salzburg, 1 Bisthum, 13 Stifte, 12 Klösser, 325 Pfarren; 9 lutherische Kirchen, 1 resormirtes Beths

haus. Unterrichtsanstalten: 3 Lyceen, 3 Gymnasien, 1 Konvikt, 2 Normalhauptschulen, 5 Mädchenschulen, 2 Industries schulen, 5 Haupts und 812 Trivialschulen, gegen 200 Sonntags: schulen.

Werjogthum Stegermark.

Stepermark hat 399 | Meilen mit 829,731 Einwohnern, und wird in 5 Kreise eingetheilt. An cultivirtem Lande besitst basselbe: 558,573 Joch Aecker; 9,037 Joch Gärten; 50,759 Joch Weinland, welches jährlich 600,000 Eimer liefert; 51,844 Draischfelber; 436,984 Joch Wiesen; 588,369 Joch Weiden; 731 Joch Teiche; 1,507,214 Joch Waldungen. Bewohnungen: 20 Städte, 27 Vorstädte, 96 Marktsleden, 3540 Dörfer und Weisler. Zusammen 165,586 häuser. Dominien: 486. Relisgion 8 = Institute: 3 Visthümer, 4 Stifte, 27 Klöster, 503 Pfarren, 4 lutherische Kirchen. Unterrichtsanstalten: 1 Universität, das Joanneum, 1 philosophisches Studium, 1 theologische Lehranstalt zu Admont, 6 Gymnasien, 1 Konvist, 1 Mormalschule, 10 Haupts, 6 Mädchens, 36 Industries, 456 Trivialschulen.

#### Königreich MIlyrien.

Das Illyrische Gouvernement zu Laibach hat 351 Meilen mit 714,386 Einwohnern, und wird in 5 Kreisse eingetheilt, welche ehemahls die Herzogthümer Krain und Kärnthen bildeten. An cultivirtem Lande besitt dassels be: 436,181 Joch Necker; 11,219 Joch Gärten; 19,185 Joch Weinsland; 8,692 Joch Draischfelder; 485,113 Joch Wiesen; 715,829 Joch Weiden; 48,425 Joch Teiche; 1,154,618 Joch Waldungen. Beswohnungen: 16 Städte, 28 Marktslecken, 4321 Dörfer. Zusammen 84,600 Häuser. Religions Institute: 2 Visethümer, 4 Kollegialstifte, 18 Klöster und 495 Pfarren, 23 lutherische Kirchen. Unterrichts anstalten: 2 Lyceen, 4 Gymnasien, 2 Normalschulen, 7 Hauptschulen, 5 Industrials Mädchenschulen, 2 Mädchenschrschulen, eine verhältnismäßige Unszahl Trivialschulen und Bürgerschulen.

Das Illyrische Gouvernement Triest (Küstens land) hat 168 [ Meilen mit 309,807 Einwohnern, und wird

in 3 Kreise und 1 Stadtgebieth eingetheilt. Nach dem Casbineteschreiben vom 1. Juli 1822 sind die bisher illyrischen Kreise Fiume und Carlstadt wieder mit Ungarn vereiniget worden, zu dem sie vor dem 14. October 1809 gehörten. An cultivirstem Lande besitt dasselbe: 217,288 Joch Necker, 12,988 Joch Barten, 15,179 Joch Weinland, 76,541 Joch Wiesen, 140,405 Joch Weiden, 66,077 Joch Draischfelder, 204,848 Joch Waldungen. Beswohnungen: 19 Städte, 31 Marktslecken, 3570 Dörfer. Zussammen 59,800 Häuser. Religions In stitute: 8 Bisthüsmer. Unterrichtsanstalten: 1 theologische, 1 philosophische Lehranstalt, 2 Chymnasien, 1 Realschule, 2 Normals, 9 Haupts 4 Mädchenhauptschulen, 1 Hauptschule der Israeliten u. s. w.

## Gefürstete Graffchaft Tyrol mit ven borarle bergifden Werrfchaften.

Tyrol und Borarlberg haben 516 [] Meilen mit 762,053 Einwohnern, und wird in 7 Kreise eingetheilt. An cultivirtem Lande besitt basselbe: 151,943 Joch Aecker, 17,249 Joch Weinland, 393,531 Joch Wiesen, 1,508,660 Joch Waldungen. Bewohnungen: 21 Städte, 19 Borstädte, 28 Marktslecken, 3,664 Dörfer. Zusammen: 98,689 häuser. Religions Institute: 3 Bisthümer, 6 Stifte, 8 Prälaturen, 22 Klöster, 433 Pfarren und Vicariate, 73 Lokalkaplanenen, 134 Exposituren, zusammen 1230 Kirchen. Unterrichtsanskalten:

1 Universität, 2 theologische und 1 philosophische Lehranskalt, 8 Gymnasien, 1 Normals, 7 Kreishaupts, 4 Hauptschulen, 735 Landschulen, 3 englische Fräulein: Institute, 4 Mädchen: Erziehungs Institute, 7 Mädchenschulen und 59 Töchterschulen. Dominien: 142. Schlösser: 355.

#### Monigreich Bohmen.

Böhmen hat 952 [ Meilen mit 3,698,596 Einwohnern, und wird in die Stadt Prag und 16 Kreise eingetheilt. An cultivirtem Lande besitzt dasselbe: 3,698,595 Joch Aecker, 85,666 Joch Gärten, 4,408 Joch Weinland, welches jährl. 26,000 Eimer liefert, 220,246 Joch Draischfelder, 798,604 Joch Wiesen, 609,744 Joch Weiden, 132,712 Joch Teiche, 2,310,226 Joch Wals

dungen. Bewohnungen: 285 Stäbte, 111 Borstäbte, 3 Festungen, 275 Marktstecken, 11,924 Dörfer. Zusammen 533,386 Häuser. Dominien: 346. Güter: 723. Höfe: 379. Religions Institute: 1 Erzbisthum in Prag, 3 Bisthüsmer, 4 Prälaturen, 4 Domstifte, 3 Kollegiatstifte, 75 Mönchstöster, 5 Nonnenklöster, 3,247 Pfarren, 1 reformirte Superinstendur mit 32 Pfarreyen, 1 lutherische Superintendur mit 12 Pfarreyen. Unterrichtsanstalten: 1 Universität, 3 phis losophische Lehranstalten, 3 theologische Lehranstalten, 1 technisches Institut, 26 Gymnassen, 1 Musterschule, 41 Haupts, 2,563 Trivials, 45 Mädchens, 92 Industries und 2,011 Sonntagsschulen. In diesem Königreiche sind 187 Studienstiftungen.

#### Markgraffhaft Mähren mit Shlefien.

Mähren und Schlessen hat 481 🗋 Meilen mit 1,968,713 Einwohnern, nahmlich Mabren insbesondere 1,575,793 und Schlesien 392,920, und ersteres wird in 6, letteres in 2 Rreife abgetheilt. Un cultivirtem lande befitt basfelbe: 2,071,461 Joch Meder, 57,948 Joch Garten, 50,856 Joch Weinland, welches jährl. 453,000 Eimer liefert, 128,901 Joch Draischfelber, 324,785 Jod Wiefen, 428,826 Jod Weiben, 41,811 Jod Leiche, 1,120,285 Jod Walbungen. Bewohnungen: 119 Stäbte, 74 Borftabte, 178 Markifleden, 3,673 Dörfer und Beiler. Zusammen 281,974 Religions : Inftitute: 1 Erzbisthum in Dimug, 1 Bisthum, 28 Rlofter, 510 Pfarren, 24 lutherifche, 17 reformirte Rirchen. Unterrichtsanstalten: 1 Universität, 1 Afademie, 2 philosophische Lehranstalten, 1 theologische Lehr= anstalt, 12 Gymnasien, 1 protestantisches Gymnasium, 1 Normal =, 22 haupt =, 1,627 Trivial =, 12 Madchen =, 3 Industrieschulen, 1548 Sonntagsschulen zc. Dominien in Schlessen 130, in Mähren 435.

#### Königreich Galigien und Lodomerien.

Galizien mit Lodomerien hat 1,548 [ Meilen mit 4,293,488 Einwohnern, und wird in 19 Kreise eingetheilt. An cultivirtem Lande besitzt dasselbe: 5,547,808 Joch Aecker, 304,450 Joch Gärten, 75,368 Joch Draischfelder, 1,443,082 Joch

27 \*

Wiesen, 1,294,128 Joch Beiben, 101,274 Joch Teiche, 3,845,375 Joch Balbungen. Bewohnungen: 95 Städte, 72 Borstädte, 193 Marktsleden, 6,020 Dörfer. Zusammen 619,387 Häuser. Dominien: 1829. Religions. Institute: 1 Erzbisthum in Lemberg, 2 Bisthümer, 70 Klöster, 1,066 Pfarren. Unirte Griechen: 1 Erzbisthum in Lemberg, 2 Bisthümer, 14 Klöster, 2,800 Pfarren. Armenier: 1 Erzbisthum in Lemberg, 16 Pfarren. Griechen: 1 Bisthum, 26 Klöster. Lutheraner: 19 Pfarren. Reformirte: 13 Pfarren. Juden: 294 Synagogen. Unsterrichtsanstalten, 1 theologische Lehranstalt, 13 Gymnasien, 2 Real., 1 Normal., 21 Kreishaupt., 8 Stadthaupt., 21 Töchter., 2,624 Trivialschulen.

#### Königreich Ungarn.

Ungarn hat 4,181 🗆 Meilen mit 9,449,812 Einwohnern, und wird in 4 Kreise und 2 Provinzialbistrifte eingetheilt. Kreis biesseits ber Donau hat 13 Gespannschaften, ber Kreis jenseits ber Donau 11; ber Kreis biesseits ber Theiß 11, ber Kreis jenfeits ber Theiß 12 Gefpannschaften. Das flavonische Provinzial hat 3, bas froatische Provinzial 3 Gespannschaften und 1 Diftrift. Un cultivirtem Canbe befit basselbe: 4,897,218 Jod Meder, 638,767 Jod Garten, 911,176 Jod Weinland, welches jährl. 18 Millionen Gimer liefert, 2,129,225 3och Wiesen, 5,586,000 Jod Weiben, 850,000 Jod Teiche, 8,942,740 Joch Waldungen ohne abeliges Eigenthum. Bewohnungen: 48 fonigl. Frenstädte, 6 Festungen, 9 bischöft. Stabte, 708 Dörfer, 2,674 Prabien. Bufammen Marktfleden, 10,832 1,380,000 Baufer. Religions . Inftitute: 3 Erzbisthus mer in Gran, Erlau, Colocza; 18 Bisthumer, 22 Titulars Bisthumer, 22 Abtenen, 41 Probstenen, 23 Domfapiteln, 2,782 Pfarren, 152 Monche = und 11 Monnenflofter. Unirte Griechen: 4 Bisthumer, 809 Pfarreyen, 35 Lofalfaplanepen, 7 Klöfter. Griechen: 1 Erzbisthum in Carlowig, 6 Bisthumer, 2,101 Pfar: ren, 26 Klöfter. Urmenier: 1 Rirche. Reformirte: 1,384 Pfar-Lutheraner: 483 Pfarren. Juben: 191 Synagogen. Unterrichtsanstalten: 1 .Universität, 7 Afademien (Lyceen)

1 erzbischöft. Lyceum, 2 philosophische Studien, 3 adelige Consvicte, 66 Gymnasten, 6 Gramatikalschulen, 9 Primarschulen, 112 Hauptschulen in den 5 Literardistrikten, 2,689 Dorfschulen, 2 ökonomische Institute, 7 Mädchenbildungs Anskalten. Nicht unirte Griechen: 2 pädagogische Schulen, 1 Lyceum, 1 Gymnassum. Lutheraner: 3 Lyceen, 1 Collegium, 9 Gymnassen. Resformirte: 3 Collegien, 7 Gymnassen 2c. Juden: 100 Schulen.

#### Groffürftenthum Siebenbürgen.

Siebenburgen hat 1,053 [ Meilen mit 2,000,015 Einwohnern, und wird eingetheilt in bas land ber Magyaren mit 11 Gespannschaften und 2 Distriften ; in bas land ber Szefler mit 5 Stuhlbezirken, in bas land ber Sachsen mit 9 Stuhlen und 2 Bezirken, und in 13 Fiskalguter, b. i. Ortschaften, bie ihre eigene Gerichtsbarkeit ausüben. Bon 8,267,161 Joch nutbarer Dberfläche find 610,071 Joch fteuerbare Meder. Bewohnungen: 13 Städte, 64 Marktfleden, 2,566 Dorfer. Busammen: 268,950 Saufer. Religions . Inftitute: 1 Bisthum, 5 Abtenen, 8 Rlofter. Unirte Griechen: 1 Bisthum, 3 Bifarien, 65 Archidiafonen, 1 Rlofter. Disunirte Griechen: 1 Bisthum, 29 Archibiakonen, 991 Pfarren. Lutheraner: 1 Guperintendang, 286 Pfarren. Reformirte: a Superintenbang, 2 Rapiteln, 587 Pfarren. Unitarier: 1 Guperintenbang, 110 Saupt ., 54 Filialfirchen. Armenier: 4 Rirchen. ben: Einige Synagogen. Unterrichtsanstalten: 1 afas bemisches Lyceum, 9 Gymnasien, 1 abeliges Convift, 1 Rational -, 10 Primar -, 1 Mabchenschule, mit einer verhaltnißmäßigen Anzahl Trivialschulen. Griechen: 1 Lehranstalt für Theologen, 1 Gymnasium, 1 Normalschule 2c. Reformirte: 4 Collegien, 4 Gymnasien. Lutheraner: 5 Gymnasien. Unita: rier: 1 Collegium, 2 Gymnasien u. f. w.

#### Militärgränge.

Die Militärgränze hat 863 D Meilen mit 1,000,000 Eins wohnern und wird eingetheilt: in die flavonische und sirmische Militärgränze mit dem Tschaikisten = Bataillons = Distrikt; in die croatische Militärgränze, in die banatische und in die siebens

#### Monigreich Dalmatien.

Dalmatien hat 273 D Meilen mit 323,312 Einwohnern, und wird in 4 Kreise eingetheilt. An cultivirtem Lande besitzt dasselbe: 191,191 Joch Accer. Bewohnungen: 22 Städte, 33 Marktslecken, 914 Dörfer? Zusammen 49,175 häusser. Religionsanstalten: 1 Erzbisthum in Zara, 5 Bissthümer, 69 Klöster, 378 Pfarren. Griechen: 1 Bisthum, 9 Klösster, 119 Pfarren. Unterrichtsanstalten: 3 Gymnasien, 1 theologische Lehranstalt, 1 Convict-Lyceum, 1 Normal:, 6 Haupt:, 4 Mädchenschulen.

#### Lombardifd = venetianifdes Königreich.

Das neue lombardisch venetianische Königreich begreift die ehemahlige Republik Benedig außer Istrien, welches zu Illyrien gehört; die Herzogthümer Mailand und Mantua, einige Theile von Parma, Piacenza und dem päpstlichen Gebiethe, und die zu Helvetien gehörigen Landschaften Beltlin, Worms und Kleven. Dieses Königreich hat 851 Meilen mit 4,237,301 Einwohnern, und ist in 2 Gouvernements, 17 Provinzen, 220 Distrikte, 3,107 Gemeinen eingetheilt.

Das Gouvernement Mailand hat 401 [ Meilen mit 2,280,063 Einwohnern, und wird in 9 Provinzen, 127 Disstrifte, 2,293 Gemeinen eingetheilt. An cultivirtem Lande besitst dasselbe: 1,975,710 Joch Aecker, 98,771 Joch Gärten,

102,877 Joh Weinland, 588,450 Joh Wiesen, 523,200 Joh Weiben, 455,070 Joh Waldungen. Bewohnungen: 15 Städste, 29 Vorstädte, 5 Festungen, 130 Marktsteden, 3,217 Dörsfer. Zusammen 279,163 Häuser. Religions Institute: 1 Erzbisthum in Mailand, 8 Bisthümer, 2,369 Pfarren. Unsterrichtsanstans für Musik, 25 Gymnasien, 16 weibliche Unterrichtssunstant, 1 Normalschule 20. zahlreiche Akademien und Institute.

Das Gouvernement Benedig hat 450 [ Meilen mit 1,957,238 Einwohner, und wird in 8 Provinzen, 91 Disstrifte, 792 Gemeinen eingetheilt. Bewohnungen: 29 Städete, 2 Festungen, 49 Borstädte, 87 Marktstecken, 2,460 Dörfer. Zusammen 271,290 häuser. Resigions Institute: 1 Pastriarch in Benedig, 10 Bisthümer, 19 Klöster, 1,630 Pfarren. Griechen: 2 Gemeinde. Armenier: 1 Gemeinde. Lutheraner: 1 Kirche. Juden: 7 Synagogen. Unterrichts anstalten: 1 Universität, 4 kyceen, 19 Gymnasien, 3 Kollegien für die männsliche und 16 Kollegien für die weibliche Jugend, 1 Musik Consservatorium, vielerlen gesehrte Anstalten, 1 Afademie, 1 Normals, 11 Haupts und 8 Mädchenschulen.

Die Besthungen ber österreichischen Nebenlinien in Italien, Tostana, Modena, Massa und Parma enthalten auf 657 Meilen, 1,988,000 Einwohner.

Die gesammte Monarchie hat 18 Länderstellen ober Regies rungsbezirke, und 175 Kreisämter.

Die länderstellen sind: 1) f. f. nied. österr. Landesregierung in Wien. 2) Regierung in Linz. 3) Gubernium in Prag. 4) Gusbernium in Brünn. 5) Gubernium in Lemberg. 6) Gubernium in Gräß. 7) Gubernium in Maisand. 8) Gubernium in Benes dig. 9) Gubernium in Zara. 10) Gubernium in Laibach. 11) Gusbernium in Triest. 12) Gubernium in Innsbruck. 13) Gubernium in Klausenburg. 14) Distriktstafel zu Tyrnau, dießseits der Dosnau. 15) Distriktstafel zu Günz, jenseits der Donau. 16) Disstriktstafel zu Eperies, dießseits der Theiß. 17) Distriktstafel zu Debrezin, jenseits der Theiß. 18) Banaltasel zu Agram.

#### Raturerzeugniffe.

Die österreichischen Staaten besitzen einen vortresslichen Bosten, und ein der Begetation sehr zuträgliches Klima. Der Reichsthum an allen europäischen Produkten aus dem Thiers, Pflanzens und Mineralreich ist außerordentlich groß. Wenige europäische Länder sind in der glücklichen Lage wie Desterreich, jedes leidet an dem einen oder dem andern Artikel mehr oder weniger Mangel, während in Desterreich noch die Möglichkeit einer unendlischen Bermehrung und Bervollkommung seiner Erzeugnisse vorhanzten ist. Bey dem Neichthume an Produkten aus allen dren Nasturreichen, welche die österreichische Monarchie besitzt, ist es sehr begreislich, daß 33 Millionen Menschen in berselben Nahrung und Beschäftigung sinden, und man kann mit Gewisheit annehmen, daß auch 60 Millionen daselbst Unterhalt sinden würden.

Die Totalsumme des nutbaren landes kann auf 95,000,000 Joche, im Werthe von 10,188,713,790 Gulden angeschlagen werden. Der gesammte Produktionswerth der Pflanzenerzeugnisse dürfte gegenwärtig 700,000,000 Gulden Conv. M. betragen. An Getreide werden jährlich gewonnen 200 Millionen Meten; an Wein 66 Millionen Eimer; an Tabak 300,000 Centner; an Flachs und Hanf gegen 600,000 Centner; an Hopfen und Gesmüse 340,000,000 Centner; an Obst und edlen Früchten eine ungeheure Ausbeute; an Holz 40 Millionen Klaster u. s. w. Zur Begünstigung der Waldfultur, der Obstbaumzucht, des Getreides und Wiesenbaues ic. wurden von Sr. Majestät mehrere Hofdekreste und Berordnungen bekannt gemacht.

Um die Landwirthschaft empor zu bringen, wurden landswirthschaftliche Gesclischaften und Bereine gebildet, ökonomische Institute gegründet, an allen Universitäten und Lyceen landwirthschaftliche Lehrstühle errichtet, und für mehrere Zweige eigene Prämien und Preisvertheilungen bestimmt. Die Landwirthschaft wird noch unterstützt durch die Begünstigung der Ausfuhr nach dem Norden und Süden, bey guten Straßen und schissbaren Kanälen. Jeder Zweig der Landwirthschaft wurde somit nach Beschaffenheit des Bodens und Klima's vortresslich ausgebildet. Die Viehzucht blüht vorzüglich in Desterreich, Ungarn, Böhmen, Stepermark,

Galizien und Tyrol, und liefert eine große Anzahl Pferbe, Rinds vieh, Schafe, Schweine u. f. w. Gine gute Biebzucht ift bie Grundbedingung eines blubenden Acferbaues. Bende 3meige erhalten in Desterreich burch die weise Fürsorge bes Monarchen ims mer mehr Ausbehnung und Wirtsamkeit. Bur Emporbringung und Berbefferung ber hornviehzucht und Pferbezucht erschienen in ben Jahren 1795, 1799, 1802, 1808 u. f. w. Borfdriften und Anleitungen. Nach mahrscheinlichen Berechnungen vom Jahre 1823 fand fich ein Reichthum von Biehzucht: 2,773,602 Ochfen, 5,245,702 Ruhe, 1,800,000 Pferde, 57,000 Efel und Maulefel, 5,000,000 Schweine, 850,000 Ziegen, 19 Millionen Schafe in 5 Racen. Die jährliche Wollproduftion ift 474,000 Centner. Aus Berorbentlich groß ift auch bie Ausbeute an Febervieh, Wilbpret, Fifden, Auftern u. f. w. Große Sorgfalt wird auf bie Perlenfischeren, Bienen = und Seibenzucht verwendet. Die Gesammt. produktion ber Seibe schätt man auf 20,000 Centner; Italien allein beschäftiget für ihre Berarbeitung 10,000 Menschen. Bienenzucht liefert jährlich 350,000 Centner Honig und Dachs. Für die Vertilgung wilber reißender Thiere murben zahlreiche Pramien, besonders in Galizien und Tyrol, ausgetheilt.

Das Mineralreich ift ungemein reichhaltig in biesen gefegneten Ländern. Rein anderer europischer Staat hat so viele und so bebeutende Gold: und Gilberbergwerke, Rupfergruben, Bley: und Qued. filberbergwerfe; hier befinden fich auch bie reichsten Salzgruben ber Welt. Der Bergbau bringt gegen 50 Millionen Gulben ein, beschäf. tiget über 60,000 Menschen unmittelbar, und gibt über 500,000 Menschen Nahrung und Unterhalt. Der österreichische Staat ift in diesem Zweige reicher als jeder andere europäische Staat. Staat besitt alle Metalle, Platina ausgenommen, und hat bie reichsten Goldminen in Europa, welche jährlich, mit Einschluß ber Goldwäscherenen, 4,875 Mark liefern. Silber liefern die Bergwerke jährlich 108,000 Mark; Rupfer 60,000 Centner; Zinn 2,000 Centner; Blen 77,000 Centner; Quecffilber 5,240 Cents ner; Zinnober 9,000 Centner; Gifen 1,300,000 Centner; Ro. balt 10,000 Centner; Galmei und Binf 6,950 Centner; Ammonium 10,000 Centner; Wismuth 700 Centner; Braunstein 900 Centner; Arfenif 200 Centner; Bitriol 24,000 Centner; Alaun

To,000 Centner; Matrum 15,000 Centner; Berggrün 1,200 Centner; Salz 6,000,000 Centner; bavon Steinsalz 700,000 Centner. Die Bergwerke liefern Edelsteine aller Art. Marsmor in außerordentlicher Menge von verschiedenen Farben und Härten, endlich alle vorzüglichern Steins, Thons und Erdarsten. Die jährliche Produktion der Steinkohlen beträgt 2 Millionen Centner, des Schwefels 2,000 Centner. Rein Staat hat so viele und so gehaltvolle Mineralquellen als der österreichische, nähmlich, Böhmen 160, Ungarn 355, Siedenbürgen 70, Slasvonien 50, sämmtliche Provinzen zusammen gegen 700, wos von eine große Anzahl in den letzten Jahren aufgefunden wurde. Der Bergbau wird unterstützt durch die Bergwerks Drdnung, Berggerichte, Bergwerks Akademie, Schulen für Mineralogie, Chemie und Mechanik, an den philosophischen und technischen Lehrsanskalten.

#### Ginwohner.

Die Stammverschiedenheit ben ben Bewohnern ift taum in einem andern europäischen Staate fo bedeutend, wie in Defterreich. In Betreff ber Nationalverschiedenheit werben 5 Saupts volfer unterschieden, die in ber ofterreichischen Monarcie leben, und welche fich bann wieder in mehrere, burch Sprache und Gitten von einander abweichende Bolferschaften abtheilen. Ohngeachtet biefer nationalverschiedenheit bilben bie Bewohner Defterreichs nur eine einzige Familie, welche mit bem Banbe ber Liebe und Treue fur ihren angestammten Landesvater innig und fest verschlungen find. Die Geschichte Defterreichs burfte in ben Un= nalen ber Weltbegebenheiten mit goldenen Lettern ausgezeichnet werben; benn fie liefert bas herrlichfte Bilb einer beglückenben Staateverfaffung, und gibt fprechenbe Zeugniffe von ber aufopfernden Liebe bes Monarchen, von der findlich bingebenden Unhanglichkeit und Treue ber gefammten Unterthanen. In allen Sturmen und Revolutionen ber Zeit erschien biefe Treue und Baterlandsliebe als ein fester unzerstörbarer Fels, an dem die Wos gen vergeblich anzufämpfen, vergeblich feine Grundfefte zu erschuttern versuchten.

Die individuelle Schilderung alles dessen, was die Bewohner der österreichischen Monarchie seit der Regierung Kaiser Franz I.

für das Gesammtwohl und für das Baterland Gutes, Herrlisches und Großes geleistet haben, würde gewiß allgemeines Interesse erregen, ben dem bemessenen Raume dieses Werkes aber läßt sich dieses schöne Bestreben nur in die Worte zusammen fassen: die Bölter Desterreichs haben Alles geleistet, um als Muster für alle Nationen der Erde zu gelten.

Zu den Haupt Mationen gehören: die Deutschen, 6 Milstonen an der Zahl; die Slaven, der ausgebreitetste Volkssstamm in Europa, wovon 15 Millionen in der österreichischen Monarchie leben; die National Ungarn oder Magnaren, 4,500,000 an der Zahl; gegen 5,000,000 Italiener, und 1,400,000 Wallachen.

Unter den Nebennationen sind die Juden in der österreichis schen Monarchie am zahlreichsten, und betragen gegen 500,000 Armenier zählt man 60,000, Griechen 55,000, Osmasnen, Arnauten, Bulgaren 20. 23,000, Zigeuner 30,000.

Nach der Religionsverschiedenheit können gezählt werden: 22,000,000 Ratholiken; 130,000 unirte Griechen; 170,000 unirte Armenier; 2,000,000 Reformirte; 1,500,000 Lustheraner; 3,500 Mennoniten oder Wiedertäuser, Hussien und Herrnhuter; 2,500,000 nicht unirte Griechen; 50,000 Unitarier; 8,800 Philippowaner oder Lippowaner; eine Anzahl Abrahamisten und Huzzulen; 500,000 Juden; 1,500 Muhamedaner.

Diese große Religionsverschiedenheit liefert einen Beweis von ber Tolerang in Glaubenssachen.

Die katholische Geistlichkeit theilt sich in den Secularkerus und Regularklerus. Zu ersteren gehören: 17 Erzbischöfe, dars unter 2 Cardinäle, 5 führen den Titel Primaten und einer den eines Patriarchen; 82 Bischöfe mit ihren Domkapiteln, die Aebste, Pröbste; 6 Collegialstifte, die Erzpriester, Dechante, kandsdechante, Pfarrer, kokalkapläne, Cooperatoren und Vikare, Benesiziate. Zu letteren gehören: 3 geistliche Ritterorden, Herzrenstifte mit 261 Aebten; Probstepen mit 184 Pröbsten, 8 Dasmens und 6 Fräuleinstifte; 520 Mönchsklöster, 110 Ronnenstlöster. Alle Rlöster sind gegenwärtig mit Seelsorge, Unterricht, Erziehung und Krankenpslege unter Aussicht des Staats beschäfs

tigt. Die Zahl ber katholischen Geistlichen kann auf 70,000 ans genommen werben.

Der Werth aller katholischen Kirchengüter wird auf 200

Millionen Gulben gefchätt.

Die Geistlichkeit der griechische katholischen Kirche hat 1 Erzs bischof mit 5 Bischöfen, 787 Pfarren in Ungarn, 4 Bischöfe und 65 Vicariate in Siebenburgen; 2,467 Pfarren in Galizien.

Die armenisch : fatholische Rirche hat 1 Erzbischof.

Die orientalisch = griechisch nicht unirte Kirche hat 1 Erzbisschof und 10 Bischöfe, 32 Klöster und gegen 4,000 Pfarren.

Die Evangelische Augsburgische (Lutherische) Confession hat

10 Superintendenturen und 815 Mutterfirchen.

Die Evangelische Helvetische (reformirte) Confession hat 9 Superintendenturen und 2,035 Pfarren.

Die Unitarier haben 1 Supenintenbentur, 110 Haupt. unb 54 Filialfirchen.

Die Juben haben 800 Synagogen.

Wenn man die Standesverschiedenheit berücksichtiget, so wers ben gezählt: 6,5,000 Individuen vom Abel, 100,000 Geistliche, 280,000 Staatsbeamte, 412,000 Künstler und Gewerbspersonen, 18,494,000 Bauern, 1,189,300 Häuster und 800,000 Militärs personen.

#### Bildungsanstalten.

Wenn man die Geschichte der österreichischen Bildungsanstalten durchgeht, wird man zur Ueberzeugung gelangen, daß die Verbesserung und Ausbreitung des öffentlichen Schulmesens, nach den Bedürfnissen der verschiedenen Volkstlassen, der Gegenstand der unterbrochenen väterlichen Herrschersorgfalt des Kaiserhauses gewesen ist. Viele Land und Stadtschulen, Gymnasien und Lysceen wurden neu errichtet, und die alten den Fortschritten der Zeit gemäß besser eingerichtet. Der Lehrförper wurde allenthals ben beträchtlich vermehrt, und durch Verleihung von Zulagen, Ehrentiteln und Ehrenzeichen an die verdientesten Mitglieder dessselben öffentlich belohnt und aufgemuntert. Die Emporbringung des Schulwesens ist die Grundlage aller National Eultur. Kaisser Franz, welcher den Unterricht als eines der unentbehrlichs

ften Beburfniffe bes Staates, und bie zwedmäßige Beforgung besselben fur eine feiner beiligften Pflichten achtet, bat bas Schulmefen in ber gangen Monarchie auf eine bobe Ctufe ber Bollfommenheit erhoben. Im Jahre 1795 murde eine eigene Sof= tommiffion aufgestellt, um die bestehende Schul = und Studienverfassung zu würdigen, und Berbesserungsvorschläge anzugeben. Im Jahre 1804 erschienen neu bearbeitete Plane. traf zuerst die Bolfeschulen, mit welchen die Mädchenschulen, Sonn = und Fevertageschulen in Berbindung gesett murden. Die Gymnafien maren ein zweyter Gegenstand bes Studienplanes. Im Jahre 1805 erschien ber britte Studienplan, welcher bie phis losophischen Lehranstalten jum Gegenstande hatte. In kleineren Landstädten, z. B. Rrems, St. Admont, Budweis, Leitomifchl, Pilfen u. a. wurden gur Erleichterung philosophische, und an als Ien Universitäten und lyceen Lehrfangeln ber Defonomie errichtet. Dekonomie und Padagogik wurde für Schüler ber Theologie ein 3mangestudium. Das Studium ber Medicin machte theils bie Burucführung auf alte Borfdriften, theils neue Berfügungen Die gerichtliche Urznenfunde murbe ein 3mangeftubium. Der Studienplan fur die Jurisprudeng bat bie Grundibee, nur biejenigen Facher zu lehren, beren Kenntniß zu Justig = und politischen Memtern erforderlich find. Das Studium ber Theolo= gie murbe nach ber fruher unter Maria Therefia bestebenben Grundidee gu einem scientifischen System umgebildet, und bie Pa= ftoraltheologie eingeführt. Theologische Privatschulen murben erlaubt in ben bischöflichen Seminarien fur bie Boglinge, und in ben Stiften und Alöstern für die Ordenscandibaten. fungen geschehen jedoch an einer öffentlichen theologischen Lehrs anstalt.

Außererbentliche Lehrkanzeln wurden nach ben Zeitbedurfs nissen an Universitäten und Lyceen eingeführt, z. B. an der Unis versität zu Wien: Die Mechanik für Handwerksgesellen und ans dere Nichtstudierende; Vorlesungen über die Rettung scheinbar Todter, und in plötliche Lebensgesahr versetzte Menschen für Nichtärzte; über Frauenzimmer = und Kinderkrankheiten; über Zahnarznenkunde; über pharmaceutische Warenkunde; über die philosophischen und physikalischen Vorkenntnisse für Chirurgen; über die Kenntniß giftiger Schwämme und Pflanzen; über die Wartung am Krankenbette; über todte und lebende Sprachen und beren Literatur; über Schönschreibekunst; über die ungarischen Rechte; über das Handlungs und Wechselrecht; über Staats rechnungs Wissenschaft u. a. m. An der Universität zu Prag wurden eingeführt außerordentliche Vorlesungen über das Staatsrecht des Königreichs Böhmen; über bibliographische Seltenheiten und praktische Diplomatik; über die eigentliche Antike; über Kunstzgeschmack und Kunstkenntniß in der Bildneren; über philosophissche Antropologie u. s. w.

Im Jahre 1810 erschien ein neuer Studienplan für die juribifc = politischen und fur bie mediginisch : dirurgifden Studien, im Jahre 1811 eine Aufmunterung jur Bermehrung ber Geminarien, und zur Cultivirung ber bobern Biffenschaften; im Jahre 1812 eine Angahl Borfchriften wegen Beforderung bes Schulbefuches; im Jahre 1813 ein Berboth bes Privatstudiums für Praftizirende ober Angestellte. Im Jahre 1813 murbe bie Bers faffung neuer Schulgesete eingeleitet, in welchen alles aufgeführt ift, was ber Stadt = und landjugend jeder Claffe für ihr Berhals ten eingeschärft merben foll. Im Jahre 1816 murbe bie leitung bes jurudgebliebenen öffentlichen Unterrichts in ber Militargran= ge ber Studienhoffommiffion übertragen, um bemfelben nach ben in ben beutschen Provinzen geltenben Grunbfagen allmählig gu Diese Berfügung Gr. Majestät hat icon viele beil: fame Wirfungen bervorgebracht, und bie gegenwärtigen Bolfe: schulen in ber Granze werben theils vom Staate, theils von ben Gemeinden bestellt. Im Jahre 1818 murbe bie politische Berfasfung ber beutschen Schulen in Tyrol und Vorarlberg eingeführt. Rach einem f. f. Defret vom Jahre 1817 ift allen Unterthanen benber Geschlechter im lombarbifch = venezianischen Konigreiche verbothen, sich auf ausländische Erziehungs = und wissenschaftliche Unstalten zu begeben. Der Raifer allein fann Ausnahmen bewilligen. Ueberhaupt ift in hinsicht ber geistigen Cultur vieles geschehen, mas theils ben miffenschaftlich : praftischen und ben technischen Unterricht erleichtern, theils ben Beift ber Stubien vor irrigen Unsichten bemahren foll, und aus biefem Grunde wurde im August 1819 bas Besuchen auswärtiger Universitäs

ten ganglich verbothen. Im Jahre 1822 erschienen Borschrif: ten zur Aufrechthaltung und Beförderung des Religions = Un= terrichtes in allen öffentlichen Lehranstalten. Um 28. September 1824 wurden die philosophischen Studien nach einem verbefferten Lehrplan regulirt. Die Schulanstalten theilen sich: 1) in Bolts: schulen, hieher gehören: Trivialschulen, hauptschulen, Normals fculen, Realschulen, Madchenschulen, Induftrieschulen, Conntagsfculen. 2) In gelehrte Schulen, nahmlich: Gymnasien, philosophische Unstalten, gelehrte Afademien, Universitäten. 3) In besondere Unstalten für einzelne Stände und 3mede. Sieher gehören: bie medicinisch = chirurgischen Afademien und Schulen, bie Militar = Afabemien, bie theologischen Anstalten, 53 Regimentes Erziehungshäuser, Dekonomieschulen, die Forstanstalten zu Das riabrunn, Budweis und Golbenfron, Afademien ber iconen Run= fte, Mufikonfervatorien, Sternwarten, Sumanitatsanftalten zc., ferner 33 Gesellschaften ber Wissenschaften, bes Ackerbaues und ber Runfte; zahlreiche miffenschaftliche und Runftsammlungen. Im April 1807 erschien ein Edift, bag von neu erscheinenden Bus dern Eremplare an die öffentlichen Bibliothefen abgegeben werden.

Die Zahl ber Schriftsteller berechnet Liechten stern auf 2,347. Im Durchschnitt werden jährlich in Desterreich über 1,000 Werke gedruckt, dazu über 300 Kalender; auch bestehen 51 Journale und 41 Zeitungen. Die Leistungen der österr. Literatoren hat der vers dienstvolle Schriftsteller Dr. Sartori in einem eigenen Werke gewürdiget.

Unter den bildenden Künsten blühen durch höhere Unterstüstungen vorzüglich die Mahleren, Kupferstecherkunst, die Tonsund Baukunst. Im Februar 1819 ist für die ganze Monarchie die Ausfuhr von Gemählden, Bildsäulen und Antiken, Münzund Kupferstich Sammlungen, seltener Handschriften und ersten Drucken, überhaupt solcher Kunst und Literaturgegenständen, die zur Zierde des Staats gereichen, ben Strafe der Consiscation oder Erlegung des doppelten Werthbetrags verbothen worden. Nur Werke lebender Künstler sind ausgenommen.

Der öffentliche Unterricht und das Erziehungswesen haben in der neuesten Zeit in allen Ländern die Aufmerksamkeit der Gesbildeten im hohen Grade auf sich gezogen, und öffentliche Blätter

haben sich, besonders im Jahre 1831, öfters mit den Anstalten und Berhandlungen der Regierungen über diesen Gegenstand bes schäftiget. Es dürfte daher für die Leser dieses Werkes von Interessesse, auch eine gedrängte aus echter Quelle geschöpfte Uebers sicht über den Unfang der in den 12 Gouvernements des österreischischen Kaiserstaates mit Einschluß der Militärgränze und mit Ausnahme von Ungarn und Siebenbürgen jest bestehenden Unsterrichts, Bildungs und Erziehungsanstalten zu erlangen.

Die Wiener Zeitung vom 31. Janner 1832 enthielt folgenbes: "Der wichtigsten Abtheilung, bem Bolksunterrichte, wurde ichon von ben erhabenen Borfahren unferes allergnäbigften Monarchen, ber Raiserinn Maria Theresia und bes Raiser Josephs und leopolds Majestäten viele Gorgfalt, unter ber segenreichen jetigen Regierung aber bie größte Aufmerksamfeit gewibmet, fo baß als Frucht biefer langjährigen Bemühungen nun in ben erwähnten Provinzen 15,967 Elementar : Chulen, unter ben Nab. men Trivial =, Saupt =, Normal = Saupt = und Real = Schulen, bann 8,964 Wieberholungsschulen, zusammen also 24,931 Bolfe. fculen bestehen, an welchen 1,453,047 Schüler, und 540,475 Wieberholungeschüler, zusammen baber 1,993,522 Schüler sich befinden. Der Unterricht ber Jugend in Diesen Schulen wird von 10,252 Ratecheten (Religionslehrern), 21,801 Lehrern und Bebulfen ertheilt; die nachste Aufsicht und leitung von 14,011 Seels forgern, welche zugleich local = Schul = Direttoren find, und über Diese von 845 Diftrifte = Schul = Aufsehern besorgt.

In den hier anzureihenden Taubstummen = und Blindens Instituten zu Wicn, Prag, Mailand, Grätz, Lemberg, Linz und Briren erhalten gegen 300 dieser Unglücklichen Unterricht und Erziehung, zum Theile auch Kleidung und gänzliche Berspflegung. Mehrere Anstalten dieser Art sind im Entstehen.

Das in Wien befindliche, im In = und Auslande bekannte, mit einem Kostenauswande von beinahe 500,000 fl. Jony. Münze errichtete polytechnische Institut, dessen Leitungs = und Lehrpers sonale 35 Individuen zählt, besuchen jest 747 Studicrende; hiers unter 265 die Realschule, 87 die commerzielle und 395 die techs nische Abtheilung. — Das ständisch = technische = Lehrinstitut zu

Prag, welches von einem Direktor und einem Abjunkten geleitet wird, hat 4 Professoren, einen Lehramts Adjunkten, mehrere technische Individuen und ben 400 Schülern. — Bey der stänsdisch kechnischen Lehranstalt zu Grät (Johanneum) sind unter der Leitung eines Direktors 4 Professoren, von welchen gegen 250 Studierende in allen, auf Technik und Landwirthschaft Bezug nehmenden Zweigen, der Naturgeschichte und Naturlehre Untersricht empfangen. Die k. k. Forstlehr und Erziehungs Unstalt, unter der Oberleitung des k. k. Oberst Jägermeisters in Marie Brunn in Niederösterreich, besteht aus einem Local Direktor, 4 Lehrern und Adjunkten, und zählt jest 66 Zöglinge in Unterricht und Berköstung.

Als Borbereitung zu ben höheren, oder sogenannten Facultats. Studien, bestehen 127 Gymnassen. In jedem Gouvernement führt ein General. Direktor die Oberleitung über die Gymnassen; die einzelnen Gymnassen aber werden von einem LocalDirektor, einem Bice. Direktor und einem Präsekten geleitet. Der
Lehrkörper eines jeden solchen Gymnassums besteht aus einem Religionslehrer, zwey Humanitäts und vier Grammatikal. Lehrern; nur sehr wenige, nicht vollskändige Gymnassen haben die
Humanitäts. Lehrer nicht. Mit Hinzurechnung der in den Hauptstädten besindlichen General. Direktoren beläuft sich der gesammte Personalstand dieses wichtigen Lehrkörpers auf 884. Die Zahl
der Gymnassalschen in Desterreichisch. Schlessen besindliche protestantische Gymnassum und Alumneum zu rechnen, welches 6 Lehrer und
136 Studierende zählt.

Höhere Facultäts: Studien, d. i. philosophische, medicinissche, juridische und theologische, werden an den acht Universitästen in Wien, Prag, Padua, Pavia, Olmüß, Lemberg, Gräß und Innsbruck, außerdem an einigen Lyceen nur die philosophischen und theologischen vorgetragen, und zwar die philosophischen an 54 Lehranstalten von 334 Professoren; die Zahl der Studies renden dieser Facultät beträgt 7,284.

Medicinisch = hirurgische und andere in dieses Fach einsschlagende Studien befinden sich in größerer oder geringerer Ausdehs nung an den eben genannten acht Universitäten, dann zu Linz, Salz=
28

CONTRACT

burg, Laibach, Klagenfurt, Mailand, Triest, Zara und Ezernowiß. An diesen 16 Anstalten empfangen von 149 Professoren und Adjunt, ten 4,249 Stndierende Unterricht; darunter sind 1,649 eigentliche Mediciner, die übrigen Chirurgen, Pharmaceuten und Hebammen. Das große und berühmte Wiener Thierarznen Institut, mit allen Erfordernissen zur Ertheilung des Beterinär Unterrichtes auf das reichlichste ausgestattet, hat einen Direktor, 5 Professoren, meherere Correpetitoren, Pensionärs und Verwaltungsbeamte, und zählt 257 Studierende.

Im lombardisch = venetianischen Königreiche wird bas Thier= arznen = Institut zu Mailand, bessen Organisation im Werke ist, bem Bedürfnisse bes Beterinär = Unterrichtes für diese Provinzen abhelfen.

Juridisch politische Studien bestehen an den oben genannten acht Universitäten. Die Zahl der Direktoren und Professoren besträgt 57, jene der Studierenden 3,101, wobei das juridisch poslitische Studium der k. k. Therestanischen Ritter, Akademie in Wien nicht mitbegriffen ist.

Theologie wird an 55, theils öffentlichen, theils beschöflischen, und Kloster : haus : Lehranstalten von 5,862 Studiere: den gehört. Die Zahl der Direktoren, Professoren und Adjunkten dieses Lehrzweiges steigt auf 324.

Für die höhere Ausbildung der Weltpriester wird in einer eigenen, von Gr. Majestät dem Kaiser im Jahre 1816 errichtesten Bildungsanstalt (zum heil. Augustin in Wien), welche 5 Vorgesetzte und 32 Priester zählt, auf das großmuthigste gesorgt.

Für das illirisch stheologische Studium besteht auch eine eis gene Lehranstalt zu Zara, für nicht unirte Griechen jene zu Czers nowit in der Bukowina.

Die höhere protestantische theologische Lehranstalt in Wien hat 6 Professoren, jest mit 18 Studierenden, theils augsburgisscher theils helvetischer Confession, und in Padua ward kürzlich eine höhere Rabbinerschule errichtet.

Sehr zahlreich sind die öffentlichen Convicte und Pensionate. Abgesehen von der unter der Oberseitung des f. k. Feldmarschall Lieutenants Freyherrn von Herzogenberg stehenden k. k. Thes resianischen Ritters und der, der k. k. geheimen Hofs und Staatss tanzlen unterstehenden Drientalischen Afademie in Wien, abgeses ben von den mehreren höheren und niederen Militär Erziehungs anstalten (der ersteren gibt es 6, mit 996 Zöglingen, der letteren 49, mit 2,918 Erziehungsknaben, welche in oberster Instanz dem k. k. Hoftriegsrathe untergeordnet sind), abgesehen von den zahlreichen Seminarien, von den weiblichen Erziehungsanstalten der Urselinerinnen, der Englischen Fräulein und anderer weiblicher Orden; abgesehen von den vielen Privat Eonvicten, derent in der Lombardie allein 31, mit 1,304 Zöglingen sich besinden; bestehen überdieß noch 22 derlen öffentliche Staats Anstalten, wovon das Mädchen Eivil Pensionat in Wien, die Convicte zu Mailand und Berona dem weiblichen Geschlechte, und das Maisländer Musik Conservatorium sowohl Knaben als Mädchen gewidmet ist. Die Zahl der Zöglinge in diesen 22 öffentlichen Consvicten beträgt 1,416, worunter 239 Mädchen sich besinden.

Reiche, wissenschaftliche Lehrmittel Sammlungen sind übersall, wo es die Erläuterung des Unterrichts fordert, vorhanden, und die Benütung derselben ist den Studierenden ganz unentgeldslich gestattet. Physikalische Apparate fehlen an keiner philosophisschen Lehranstalt, ja selbst viele Gymnasien sind damit gut verssehen. Zahlreich und wohl ausgestattet sind die Sammlungen von Naturalien, die Maschinen und Modellen Sabinette, die chemischen Laboratorien und botanischen Gärten. — Unvergleichsliche Kranken und Gebärhäuser stehen mit den medicinisch schirurs gischen Lehranstalten in nächster Berbindung. — Die Sternwarzten in Wien, Prag, Mailand und Padua genießen eine europäissche Berühmtheit, und jene zu Kremsmünster, obschon sie ein Prisvat-Institut ist, verdient gleichfalls hier besonders genannt zu werden.

Ueberaus reich, und für Jedermann zugänglich sind die von 70 Beamten verwalteten verschiedenen Universitäts und Lyceals Bibliotheken. Die reichen Sammlungen an Manuscripten, Büschern, Aupferstichen, Münzen, Antiken, Naturalien jeder Art, u. dgl. in der k. k. Burg zu Wien, sind als für sich bestehend, hier nicht mitbegriffen. — Viele Bibliotheken, befonders jene in Itaslien, enthalten auch kostdare Sammlungen von Münzen, Staztuen, Gemählben und andern Kunstwerken, beren Genuß unter den nöthigen Vorsichten gleichfalls Zedermann gestattet ist.

Zur Föderung der schönen und bildenden Künste dienen, nebst den kostbaren Sammlungen des Allerhöchsten Hoses und der, eis nem eigenen Eurator (in der Person des Haus-, Hof und Staats- kanzlers Fürsten von Metternich) untergeordneten Wieners Akademie der bildenden Künste, mit 4 Direktoren, 26 Prosessoren, Adjunkten und Correktoren, und ungefähr 1,300 Kunstschüstern, die Akademie der schönen Künste zu Mailand und Benedig, und mehrere Kunstvereine, von welchen einige eigene Kunstschusten enthalten; so z. B. läßt der Berein der Musikfreunde in Wien bei 200 Knaben und Mädchen in allen Zweigen der Musik unterrichten; so besteht zu Bergamo an der Academia Carrara eine Mahlerschule u. v. a.

Die Oberleitung des gesammten Schul und Studienwesens und der Erziehungs Anstalten, in so fern nicht bei einigen die ausschließende Wirksamkeit der voran erwähnten Euratoren und besonderen Behörden, eintritt, besorgen die, in den Hauptstädzten der 12 Gouvernements bestehenden politischen Landesstellen (Regierungen und Gubernien), in dem Militär Sränzgebiete aber die General Commanden zu Agram, Peterwardein, Tesmeswar und Hermannstadt; — die oberste Leitung des gesammten öffentlichen Unterrichtes und der Erziehung ist der k. f. Studien Hoffommission in Wien und ihrem Präsidenten, seit fünf Jahren in der Person des dermaligen obersten Kanzlers der k. k. vereinigten Hoffanzley Grafen von Mittrowsky anvertraut.

Schlüßlich muß noch erwähnt werden: die Allseitigkeit der vorhandenen Institute, die Harmonie, in welche so viele und versschiedenartige Institute unter einander gebracht sind, und die preiswürdige landesfürstliche Großmuth, welche mit dem bedeustenden Auswande jährlicher 2,246,668 fl. Silbermünze, diese Lehrs und Erziehungssunstalten in ihrer jetzigen erfreulichen Blütte zu erhalten und zu vervollkommnen besorgt ist. «

# Beforderungsmittel der Künste und Wissenschaften.

Gesellschaften der Wissenschaften und Künste.

In Defterreich unter ber Enns.

R. R. Landwirthschafts = Gesellschaft in Wien mit 371 wirk= lichen und 35 correspondirenden Mitgliedern; Gesellschaft der Musikfreunde des österreichischen Kaiserstaates in Wien.

#### In Defterreich ob ber Enne.

Musik = Berein zu Linz mit 12 Ausschußmitgliedern, 17 Ehren= mitgliedern, 100 ausübenden und 350 unterstützenden Mitgliedern.

#### In Steyermarf.

R. A. Landwirthschafts = Gesellschaft in Grät mit 25 Filias len, welche zusammen 100 Ausschüsse und 2,567 Mitglieder zähslen; außerhalb Stenermark befinden sich 67 wirkliche und 84 correspondirende Mitglieder; der Musikverein zu Grät mit 13 Ausschuß und 156 ausübenden, 157 theilnehmenden und 37 ausswärtigen Ehrenmitgliedern.

# In Böhmen.

R. A. patriotisch sökonomische Gesellschaft mit 14 Ehrens, 44 wirklichen, 87 correspondirenden Mitgliedern; die königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag mit 6 Ehrens, 9 ordentslichen, 3 außerordentlichen und 14 auswärtigen Mitgliedern; der pomologische Verein mit 75 Mitgliedern; die Gesellschaft des vasterländischen Museums mit 132 wirkenden, 44 Ehrens und 42 bentragenden Mitgliedern; die Privatgesellschaft patriotischer Kunstfreunde zu Prag mit 8 Ausschußes, 10 gestisteten und zusgleich bentragenden, 43 bentragenden, 5 gestisteten und 7 geswählten Mitgliedern, worunter 19 Subscribenten zur Gallerie lebender Mahler, 68 Vereinsglieder, welche Kunstwerke in die Gallerie geliesert haben, 1 correspondirendes Mitglied; der Versein zur Beförderung der Tonkunst in Prag mit 68 Mitgliedern.

#### In Mähren und Schlefien.

R. R. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Nastur= und Landeskunde, mit 30 Ehren =, 17 ordentlichen, 278 corsrespondirenden und 6 außerordentlichen Mitgliedern.

# Im Gouvernement Mailand.

R. A. italienisches Institut der Wissenschaften und Künste in Mailand, mit 14 besoldeten und 17 Ehrenmitgliedern; das Atheneum der Wissenschaften und Künste zu Brescia und Bergamo; die Virgilianische Akademie zu Mantua.

#### 3m Gouvernement Benebig.

Das Atheneum zu Benedig mit 54 Ehren =, 33 ordentlichen Mitgliedern, wovon 16 für die Classe der Wissenschaften und 17 für die Classe der Literatur, 19 auswärtigen und 52 correspondis renden Mitgliedern; das Atheneum zu Treviso; die Afademie des Ackerbaues zu Udine; die Akademie des Ackerbaues, des Handels und der Künste zu Berona; die Akademie der Mahler= und Bilds hauerkunst zu Berona; die Akademie der Wissenschaften de Concordi zu Rovigo; die k. k. Akademie der Wissenschaften und Künsste zu Padua; das Museum der Alterthümer zu Spalato.

#### Im Gouvernement Laibach.

R. R. Landwirthschafts = Gesellschaft zu Laibach; die Phils harmonische Gesellschaft zu Laibach.

#### Im Gouvernement Trieft.

Cabinet der Minerva zu'Triest mit 4 Ehren = und 30 wirklischen Mitgliedern; f. k. Gesellschaft des Ackerbaues zu Görz mit 92 wirklichen und 65 Ehren = und correspondirenden Mitgliedern; der Musikverein und damit verbundene Musikschule zu Görz; die gelehrte Gesellschaft zu Roveredo.

#### In Throl.

Das Ferdinandeum zu Innsbruck; der Verein zur Beförde, rung der Tonkunst zu Innsbruck.

# Manufakturen, Fabriken und Pandel.

Bur Emporbringung der Manufaktur, und Fabriksthätigkeit des Handels und der Geldeirkulation, als Grundelement des Nastionalreichthums, wurden allenthalben die zweckmäßigsten Maßeregeln ergriffen. Hicher gehören: 1) Beledung des Ackerdaues, der Viehzucht, des Forstbetriebes, des Bergbaues und der Fisscheren zc., Zweige, welche sich mit Gewinnung und Sammlung der rohen Naturprodukte beschäftigen. 2) Die Begünstigung der Handwerke und Gewerbe, welche sich mit der Verarbeitung der Fabrikate und mancher Urprodukte zum unmittelbaren Genuß und Gebrauch beschäftigen. 3) Die Errichtung der Manufaktuzen und Fabriken selbst. 4) Der Umtausch und der Vertrieb der Produkte und Erzeugnisse durch den Handel und alle Arten von Gewerbsthätigkeit.

Desterreichs Fabriken haben sich erst in den letten vierzig Jahren auf die gegenwärtige hohe Stufe der Bollkommenheit ershoben; Desterreich ist in diesem kurzen Zeitraume in mehreren Zweigen dahin gekommen, wohin andere Staaten seit Jahrhuns derten strebten. Welche Hoffnungen lassen sich für die Zukunft schöpfen!

Im lombardisch venezianischen Königreiche werden nach kais. Anordnung jährlich Ermunterungspreise für neue und nütliche Ersfindungen im Gebiethe des Erwerbsleißes vertheilt. Seit Erscheisnung des Privilegienpatents vom Dezember 1820 bis 1833 sind gegen 3,000 Privilegien auf alle Arten von Fabriken, Kunstwersken und Gewerbsverbesserungen ertheilt werden. Zur Aussicht bessehen in mehreren Provinzen Fabriks Inspektionen, im lombars disch venezianischen Königreiche Commerzkammern.

Die vorzüglichsten Gegenstände der Fabrikation sind: Leinwand, von welcher jährlich im Durchschnitte 1,200,000 Stück, im Werthe von 9,000,000 fl. Conv. Münze erzeugt werden. Mit Verarbeitung des Flachses sind wenigstens 750,000 Menschen beschäftiget. Böhmen nährt 20,000 Spipenklöpplerinnen. Wollent ücher: Dieser Industriezweig beschäftiget 320,000 Menschen, die große Fabrik in Linz allein 10,000 Individuen. Werth der fabricirten Wolle 10 Millionen. Böhmen allein liesert dazu 400,000 Centner Wolle. Baumwollenwaren: Dieser Zweig ber Industrie hat in Desterreich unter ber Enns und in Bohmen burch Anwendung ber englischen Maschinen ihren Sauptsit, und beschäftiget 450,000 Arbeiter. Werth ber Waare gegen go Millionen jahrlich. Geibenwaaren: Mit ber Fabrifation berfelben beschäftigen fich 160,000 in Desterreich unter ber Enns, 300,000 in Italien u. s. w. In Shawls und Shawlsborduren ift Wien ber erfte Plat in ber Monarchie. Papier wird jahrlich für 2,000,000 fl. an Werth in 430 Fabrifen erzeugt; Les ber jahrlich fur 8 Millionen fl.; Gifenwaaren: Faft jeder Theil ber Monarchie nimmt an dieser ausgebreiteten Fabris kation Antheil. Im Staate find 302 Hochofen, und 1,220 Gifenhämmer mit 70,000 Arbeitern, Die jährlich für 10 Millionen fl. verfertigen. Glasmaren werben in mehr als 200 Glas und 12 Spiegelhütten erzeugt. Böhmen liefert bas beste Glas in ber Welt, in 66 Butten mit 3,500 Arbeitern. Zabat: Es beftes ben 8 f. f. ararialische Tabaffabrifationen, ben welchen gegen 5,000 Menfchen angestellt und beschäftiget find. Buderfiedes reyen in 14 Raffinerien. Bu ben übrigen vorzüglichern Fabrikkerzeugnissen gehören: Dehl, Talg und Seife, Stärke, Wachswaaren, Golds, Silbers, Rupfers, Messings, Zinns, Bleparbeiten, Gugmaaren, Uhren, Porzellan und Steinwaaren, Alaun = und Galpeter = Bitriol, chemische Kabrifation, Solzwaa= ren, Gerathschaften, musikalische, dirurgische Inftrumente, Bierbrauerenen, gebraunte Baffer, Galanteriemaaren u. f. m. gangen Staate find überhaupt 2,333,000 eigentliche Manufaftus risten anzunehmen, welche mit Beredlung ber roben Naturerzeugniffe beschäftiget find. Der Gesammtwerth der burch fie bervorgebrachten, Runfterzeugniffe wird auf 1425 Millionen fl. E. M. angeschlagen.

Der Handel zu Lande ist sehr lebhaft durch Austausch ber Naturerzeugnisse gegen Fabrikate, und der Fabrikate gegen Nasturerzeugnisse in den verschiedenen Provinzen der Monarchie. Der Handel sindet große Erleichterung durch die verbesserte Flußsschiffsahrt, durch die künstlichen Kanäle und gut erhaltenen Commerzialstraßen. Böhmen allein hat 317 Meisen, Galizien 320 Meilen Kunststraßen. Großen Gewinnst bringt der bedeutende Transito und Speditionshandel. Wien ist der Mittelpunkt bes ganzen österreichischen Handels mit 106 Große, 571 bürgerlischen Handlungen, 16 Kunste, 30 Buchhandlungen 2c. Märkte hat jede Stadt und jeder Marktslecken. Ungarn allein hat 1,640 marktberechtigte Orte.

Der Seeh and el ist blühend in den Häfen des adriatisschen Meeres. Seehafen größerer Gattung sind Venedig, wosselbst jährlich gegen 3,000 Schiffe eins, und gegen 2,000 auslausfen; Triest mit 2,300 eins und 2,200 auslaufenden Schiffen, und einen Umsatz von mehr als 30 Millionen Gulden. Rovigno, Fiume mit 1,500 einlaufenden Schiffen; Capo d'Istria, Ragusa mit 300 eigenen Schiffen; Jara, Spalatro, Zeng, Carlopago, Catstaro mit 381 eigenen Schiffen. Der Seehandel wird begünstigt durch die große Menge der trefflichsten Häfen, Rheden und Unsferplätze auf der 580 Meilen langen Küste. Der Staat besitzt 528 Kauffahrttenschiffe ohne Küstenschiffe und Fischerfahrzeuge; 6,836 Matrosen, 2,369 Kanonen als Ausrüstung.

Der Handel zu kande und Wasser wird im Ganzen auch bes fördert durch die Nationalbank, als Leih: Disconto und Zettel: bank, die Börsen, Assekuranz: Gesellschaften, Handelstraktate, 153 Handelsconsulate, Handelsschulen u. s. w.

Die Hauptmunze ist zu Wien, die Provinzialmunzen sind zu Grät, Salzburg, Prag, Nagybanya, Carlsburg und Mailand. Jährlich werden an 10 Millionen fl. ausgeprägt.

Im sombardisch = venezianischen Königreich ist im November 1823 der Münzfuß mit dem der übrigen Staaten in Uebereinstim= mung gebracht, aber das Dezimalspstem bepbehalten worden.

Selbst mitten unter den friegerischen Umwälzungen eines viertel Jahrhunderts keimten die Gewerds und Handels Indusstrie, die Landwirthschaft, die Künste und Wissenschaften, und entfalteten sich seit dem erkämpsten Weltfrieden im schönsten Blüsthenschmucke; das Glück der Unterthanen bleibt das schönste Denkmahl, das sich ber Monarch gesetzt hat.

# Kranken=, Armen=, Versorgungs- und andere Hu= manitats=Anstalten.

Die öffentlichen und Privat = Humanitäts = Anstalten, welche die Versorgung, Pflege und Heilung der Armen und Kranken im

Muge haben, erhielten in neuerer Zeit unter ber vaterlichen Gorge falt Gr. Majeftat eine fo zwedmäßige Ginrichtung, und eine fo bebeutenbe Bermehrung, bag gegenwärtig nicht nur in allen Städten ber großen Monarchie, fondern felbft in den fleinften Ortschaften wohlthätige Institute bestehen, welche zur Wohlfahrt ber Unterthanen bentragen, und ben Wunsch bes Raifers, als Bater für Alle ju forgen, auf eine ichone Beife in Erfüllung geben laffen. Diese Unftalten erhielten einen bedeutenden Bus wachs burch bie Privatgesellschaften, welche ahnliche wohlthätige 3wecke zu erreichen ftreben. Jebe biefer Unftalten ficht unter bem Schute ber Regierung, und wenn bie Krafte ber Bereine nicht zureichen, hilft die huld und Milbe bes Raifers durch Ausmittelung von localitaten, burch Unweisung jahrlicher Unterftu. pungen, und festgesetter Jahresgehalte, welche bie väterliche Borforge ben vielen Gelegenheiten mit Zulagen vermehrt. groß die Unterftugungen find, welche ber Raifer und bie erhabes ne kaiserliche Familie zur Belebung und Emporbringung der öffentlichen und Privat = humanitats = Anstalten mit huld und Gnabe fpenden, fo groß find bie Unterftugungen, welche im Stils Ien ber bedrängten leibenden Menschheit aus dem Borne faiferlis der Milde zufließen. hier folgt eine Aufzählung ber vorzüglich= ften Unstalten ber humanität, wegen Mangel an Raum blos mit Berudsichtigung ber hanptstädte.

# In Defterreich unter ber Enns.

Das f. f. allgemeine Krankenhaus; die Irrenheil und Gesbäranstalt; das Findelhaus; das Schuppoden haupt Institut; das erste und zweyte öffentliche Kranken und Impfungs Institut für arme Kinder; das Institut für Gemüthskranke; das Priester Desicienten und Kranken Institut; das Spital der barmherzigen Brüder; das Reconvalescentenhaus der barmherzigen Brüder, sämmtlich in Wien; das Spital der barmherzigen Brüder zu Feldsperg; das Spital der Elisabethinerinnen; das Spital der Israeliten; das Handlungs Kranken und Berpflegs Institut; das Provinzial Strashaus mit dem Arrestanten Spital; die Arbeits und Besserungs Anstalt; das Bürgerspital zu St. Marr; die Bersorgungshäuser in der Währingergasse, am Alser

bache, auf bem Reubau, für arme weibliche Dienstbothen auf ber landstraße, für arme Dienstbothen auf ber Wieden, fammt. lich in Wien; die Berforgungshäuser zu Mauerbach, Ibbs und St. Andra; bas Baifenhaus in Bien; bas Taubstummen = Institut und Blinden = Institut; Die Gesellschaft abeliger Frauen zur Beförderung bes Guten und Rüplichen; bas allgemeine Pensions . Institut für Witwen und Baifen mit 2164 Mitgliedern, 56 Witmen = und 6 Waifen = Pensionen ; bas Witmen = und Dais fen = Inftitut ber juridifchen Fakultat mit 134 Mitgliebern, 67 Witmen = und 6 Baifen = Penfionen; bas Institut gur Berforgung mittelloser und gebrechlicher Doktoren ber juridischen Fakultat und Abvofaten mit 52 Mitgliebern; bas Witmen = Inftitut ber mediginischen Fafultat mit 45 Mitgliebern und 96 Witmen; bas dirurgifche Witmen = Inftitut mit 21 Mitgliedern und 23 Witmen; bie Pensions : Gesellschaft ber bilbenden Runftler ; bas Pensions. Institut für Tonkunstler; das Pensions : Institut für die Arbeiter in ben f. f. hofgarten; bie Witmenfaffe ber burgerl. Golb., Silber . und Galanterie : Arbeiter; bas Witmen : und Baifen : In. stitut herrschaftlicher Wirthschaftsbeamter in Nieder Desterreich; bas Institut ber f. f. Leiblakenen und ber f. f. Rammerbuchfenfpanner gur Unterftugung ihrer Witmen und Baifen; bas Pensions = Institut ber herrschaftlichen Livreebedienten in Diebers Desterreich; ber Privat = Berein zur Unterstützung verschämter Urmen in 5 Borftabten Wiens mit 54 bentragenden Mitgliedern; bie erfte öfterreichische Sparkaffe mit 46, und bie bamit vereis nigte allgemeine Berforgungsanstalt mit 76 Commanditen in ben f. f. Provinzen; die Sparkasse in ber Alfervorstadt; ber Berein gur Unterftutung murbiger und burftiger Stubenten; bie f. f. priv. wechselseitige Branbschaben = Berficherungs = Unftalt; bie erfte öfterreichische Brand : Berficherungs : Gefellschaft, fammtlich in Mien.

### In Defterreich ob ber Enns.

Die k. k. milbe Versorgungs : Anstalt zu Linz; das Siechens haus zu Münzbach; das allgemeine männliche Krankenhaus ben den barmherzigen Brüdern zu Linz; das allgemeine weibliche Krankenhaus ben ben Elisabethinerinnen; das Strafhaus; das Taubstummen Institut in Linz; die t. t. Stiftungsverwaltung zu Salzburg über das St. Johannes und St. Barbara Spital, Leprosenhaus, Incurabilien Fond, Erhard Spital, Hoffirchische Fundation, Litanen Casse, Lazareth Fond, Irrenhaus, Gebäranstalt, Knaben und Mädchen Waisenhaus, dann Waissen Lehrjungen Fond; die städtische Stiftungsverwaltung über das allgemeine Armen Institut, Bürgerspital, Bruderhaus und Badspital in Gastein.

#### In Steyermart.

Das Krankens, Irrens, Gebärs und Findelhaus in Gräß; das Siechenhaus; das Arbeitshaus; das Provinzials Strafhaus; der Armens Versorgungs Berein; das Krankenspital der barms herzigen Brüder; das Krankenspital der Elisabethinerinnen; das Pensions Institut für herrschaftliche Oberbeamte in Stepermark und Kärnthen; die stepermärkische Sparkasse, sämmtlich in Gräß.

#### In Böhmen.

Das Krankenhaus und bie Irrenanstalt zu Prag; bie Gebar . und Rindelanstalt; bie Giechen : und Rur : Unftalt; bas Rrankenfpital ber barmherzigen Bruder in ber Altstadt und Neuftabt Prag; bas Rrantenspital ber Glisabethinerinnen; bie israelitische Krankenversorgungs = Anstalt; Die Humanitats = Privatge= fellschaft zur Rettung ber scheintobten und in plogliche Lebensges fahr gerathenen Menschen; bas Armen = Inftitut; bas Arbeits= haus; bas Filial - Arbeitshaus; bas Provinzial - Strafhaus; ber Privat = Berein zur Unterstützung ber hausarmen mit 34 wirklis chen Mitgliebern; bas Armenhaus ben St. Bartholomaus; bas Privat = Baisenhaus ben St. Johann ber Täufer; bas bohmische allgemeine Witwen : Waisen = und bamit vereinigte Taubstummen= Institut; bas Privat = Institut für blinde Rinder und Augenfrante; die Privatgesellschaft ber juridischen Fafultat gur beffern Unterhaltung ihrer Witmen und Baisen mit 16 Mitgliebern; bie Witwen = und Waisen = Verforgungsanstalt bes Prager = Handels= fandes mit 6 Ausschußmitgliedern; Die Berforgungsanstalt für ohne Berschulden verunglückter Manner, ihre Bitwen und Bais fen , mit 20 Ausschußmitgliedern ; bie Witmen = und Waisen : Berforgungsanstalt für gewerbführende Prager, Bürger mit 6 Ausschußmitglieder; die Tonkünstler-Witwen- und Waisen-Versorgungsanstalt; das italienische Waisen- Institut; der Prager- Frauenverein zur Unterstützung und Beförderung weiblicher Kunstsertigkeit und Geschicklichkeit, dann zur Beförderung des neu ersrichteten Waisenmädchen-Instituts mit 19 Ausschußdamen; die böhmische Sparkasse mit 14 Ausschußmitgliedern; die k. k. pr. v. böhmische Brandschaben Persicherungs Austalt, sämmtlich in Prag.

#### In Mähren und Schlesien.

Das t. f. Berforgungs " Kranken " Waisen " Gebär " Fins del sund Siechenhaus in Brünn; das Filial " Kranken " Ges bär sund Versorgungshaus zu Olmüß; das Krankenspital der Elisabes barmherzigen Brüder zu Brünn; das Krankenspital der Elisabes thinerinnen zu Brünn und Teschen; das Provinzial Straf und Arbeitshaus zu Brünn zur Abstellung der Gassenbettelen und zur Unterstühung der Armen mit 79 Bezirksvorsteher; das mährische Witwen und Waisen Bersorgungs Institut für alle k. k. Pros vinzen; das Pensions Institut des bewassneten Bürger Gorps zu Brünn mit 10 Ausschusmitgliedern; das Pensions Institut für Lehrer, Witwen und Waisen in Mähren und Schlesien; das Pensions Institut für Livreebediente, sämmtlich in Brünn.

#### In Galizien.

Das allgemeine Krankenhaus zu Lemberg; bas städtische Spital; das freywillige Arbeitshaus; das Correktionshaus; der wohlthätige Frauenverein; die Armen-Instituts-Commission zu Lemberg; das Krankenspital der barmherzigen Brüder zu Zebrzidowiß.

#### Im Gouvernement Mailanb.

Die Central - Commission für die Wohlthätigkeitsanstalten; das große Hospital zu Mailand, womit das Armen-Krankenhaus St. Corona, das Findelhaus St. Katharina alla Ruota und das Irrenhaus alla Senavra verbunden sind; das Waisen-

haus fur Rnaben; die weiblichen Baifenhäuser Stolla und S. Maria di Loreto; bas Berforgungshaus Trivulzi; bas Witmen-Collegium; die Direktion ber Almosen und frommen Stiftungen; bie Arbeitshäuser St. Vicenzo und St. Marco in Mailand; die Siechenhäuser St. Clara und dell' Annunziata in Abbiategrasso; bas Befferungs : und Bermahrungshaus ju Mailand; bas Taub: ftummen = Institut ju Mailand; ber Wohlthätigfeiteverein ju Monga; bie Wohlthätigfeite : Commiffion gu Mantua; bas Stabt: Rrantenhaus; bas Baifenhaus fur Anaben; bas Baifenhaus fur Madchen; bas Arbeits = und Berforgungehaus; bas Strafhaus, sammtlich zu Mantua; bas Rranfenhaus zu Brescia; bas weibliche Rranten = und Berforgungshaus; bas Baifenhaus; bas Berforgungshaus Casa di Dio; bas Rinbel = und weibliche Berforgungshaus zur heil. Agnes; bie Congregation della carita apostolica; bas Arbeits- und Berforgungshaus, fammtlich ju Brescia; ber Wohlthätigkeiteverein zu Cremona; bas Rrankenhaus; bas Bais fenhaus fur Anaben; bas Baifenhaus fur Mabchen; bas Berforgungehaus; bas Arbeitehaus, fammtlich zu Cremona; ber Wohlthätigfeiteberein zu Casal maggiore; bas Rranfenhaus; bas Baifenhaus fur Anaben; bas Baifenhaus fur Mabchen; bas Almosen = Institut; bas Bersorgungshaus; bas Arbeitshaus, fammtlich ju Casal maggiore; ber Bohlthatigfeiteverein ju Bergamo; bas Rrantenhaus; bas Baifenhaus fur Anaben; bas Waisenhaus fur Madden; bas Berforgungshaus; bas weibliche Berforgungshaus; bas Arbeitshaus, fammtlich ju Bergamo; bas Rranfenhaus St. Anna zu Como; bas Baifen = und Berfor. gungehaus; bas Arbeitshaus ju Como; bas Rranfenhaus ju Barefe; ber Bohlthätigkeiteverein zu Conbrio; bas Rrankens haus ju St. Matteo in Pavia; bas Finbelhaus, bie Baifenbaus fer für Anaben und Madden; Die Berforgungehaufer St. Groce und St. Margherita; bas Rranfenhaus; bie Berforgungshäufer; bas Almosen . Institut, sammtlich zu Pavia; bas Armen . Inftitut ju Lobi; bas Stadt = Rranfenhaus; bas Rranfenhaus Fissiras ga; bas Baifenhaus fur Anaben und Madchen; bas Arbeites und Berforgungshaus, fammtlich ju Lobi; ber Wohlthätigkeites verein zu Crema; bas Rranten : und Finbelhaus; bas Baifens Berforgungehaus ju Grema.

#### Im Gouvernement Benebig.

Der k. k. See = Sanitäts Magistrat zu Benedig; das alte Lazareth; das Lazareth zu Poveglia; die General Wohlthätigs keits : Commission zu Benedig; das Arbeitshaus ben St. Lausrenz; das Correktionshaus zu Benedig; das Strafhaus zu Pastua. In den venezianischen Provinzen werden 260 Wohlthästigkeits : Anstalten, darunter 53 Kranken = , 11 Findel = und 10 Waisenhäuser, dann 17 Versorgungs = und 17 Siechenhäuser, nebst mehreren Arbeits = und Unterstützungs = Anstalten gezählt.

#### In Dalmatien.

Die Sanitäts Deputationen erster Classe zu Zara, Sebesnico, Spalatro, Lesina, Lissa, Macareca, Ragusa, Curzola, Cattaro; die Sanitäts Deputationen zweyter Classe zu Novegradi, Obbrovazzo, Scardona, Nona, Arbe, Trau, Almissa, Brazza, Narenta; Sanitäts Deputationen dritter Classe sind an 41 Orten; die Lazarethe zu Zara, Spalatro, Ragusa, Casstelnuovo; die Administrations Commission der Wohlthätigkeits anstalt zu Zara und an 30 anderen Orten; die Administrations Commission für milde Stiftungen zu Ragusa; die Acerdau Commission zu Zara und in 14 anderen Orten; die Sparkasse zu Spaslatro; die Direktion der Spitäler zu Zara, Sebenico, Spalatro, Lesina, Ragusa und Cattaro; das Krankenhaus zu Ragusa.

#### 3m Gouvernement Laibad.

Die Krankens, Irrens, Siechens, Waisens und Armens Bersorgungkanstalten zu Laibach; die Rettungkanstalt für Scheins todte; das Provinzials Strafhaus am Bergs Castelle; die Armens Instituts. Commission; der Sparcasses Berein, sämmtlich zu Lais bach; die Verwaltung der Krankens, Irrens, Siechens, Wais sens und Armens Versorgungshäuser zu Klagenfurt; der Armens Bersorgungsverein zu Klagenfurt.

#### 3m Gouvernement Trieft.

Der k. k. Central = Sanitäts = Magistrat zu Triest; das Sanis täts = Amt am Meere; die Lazarethe zu St. Theresia und St. Carl in Triest; die Sanitäts = Deputationen in 43 Orten; in der Mis stitut zu Triest; bas Krankenhaus; bas Marine-Versorgungs-Institut zu Triest; bas Krankenhaus; bas allgemeine Urmen Institut mit 35 Armenvätern; die Arbeits und Versorgungsanstalt; das Spital der barmherzigen Brüder zu Görz; die Wohlthätigskeits Commission und das Armenhaus mit 15 Commissions Witzgliedern; das Waisenhaus zu Görz; das allgemeine Strashaus zu Gradisca; das Provinzial Strashaus zu Capo d'Istria; das Armen Institut zu Veglia; Bersicherungsanstalt gegen Feuers, Wind und Wasserschaben (Azienda assicuratrice) zu Triest; verschiedene Meers Versicherungs Anstalten in Triest; die Arsmensschieden zu Pisso, Galignana, Albano und Cherso; die Armens Institute zu Assero, Lubenicza und Lussin piccolo.

#### In Throl.

Das f. f. Strafarbeitshaus zu Innsbruck; die Commission des Armenwesens; die Sparkasse zu Innsbruck; die Congregazione di caritá zu Trient, welcher das Stadtspita. ein männliches und ein weibliches Waisenhaus, ein Arbeitshaus und ein Leihshaus untergeordnet sind; die Wohlthätigkeitsanstalt zu Roveres do, welcher das Stadtspital, das Leihhaus und ein weibliches Waisens Institut untergeordnet sind; die Wohlthätigkeitsanstalt zu Boten; die Provinzial Frrenanstalt zu Hall.

#### In Ungarn.

Das Spital bes Frauenklosters zur heil. Elisabeth zu Ofen; bas Bürgerspital zum heil. Rochus zu Pesth, mit der damit versbundenen Schuspocken. Impfungsanstalt; die Heilungsanstalt für arme Staarblinde; das Spital für innerliche Kranke, für äußersliche Kranke, für Gebärende; die Heilungsanstalt für Augenstranke, sämmtlich in Pesth; die Krankenspitäler der barmherzisgen Brüder zu Ofen und Presburg, das Reconvalescenten haus zu Presburg; die Spitäler der barmherzigen Brüder zu Erlau, Warallya in der Zips, zu Temeswar, Papa, Eisenstadt, Großmardein, Waisen, Fünffirchen, Skalis und Ugram; das könapprob. Pensions Institut für Beamte, ihre Witwen und Waisen zu Ofen; das Taubstummen Institut zu Waisen, das Correktionshaus zu Szegedin; der wohlthätige Frauenverein zu Ofen,

unter welchem die Blindenheilanstalt, das Armen: Erwerbshaus und 5 weibliche Arbeitsschulen für mittellose Kinder stehen; der wohlthätige Frauenverein zu Pesth, unter welchem das freywils lige Arbeitshaus, die Blindenheilanstalt, die Schuls und Erswerdsanstalt für arme Kinder, die Niederlage für weibliche Handsarbeiten zur Unterstühung weiblicher Hausarmen stehen; das Blinden: Erzichungs. Institut zu Pesth; das Armen: Institut zu Ofen und Pesth; das Hospitium für schuldlos verarmte Bürger in Ofen; das städtische Weiberspital; das Versorgungs: Institut sut für verarmte Donau: Schiffsahrer u. s. w., sämmtlich zu Ofen; ein Siechen: Institut, und mehrere andere milde Stiftunsgen zu Pesth; das Kranken: Institut für Arme zu Fiume; das Bürgerspital zu Sarlstadt; das Armen: Institut zu Buccari; der Berein der Künstler und Sprachlehrer zur Unterstützung ihrer Witwen und Waisen und erwerbloser Mitglieder zu Presburg.

# In Giebenbürgen.

Das f. therestan. Waifenhaus zu hermannstadt; bas Wais fenhaus ber ausburgischen Confessions : Bermandten; bas Kranten = und Berforgungshaus; das Seidelsche Krankenhaus; das Armen = Institut; Die städtische Almosenanstalt; das Institut für Senatore = Witmen; das Reiffenfels'sche Institut, sammtlich zu hermannstadt; bas Krankenhaus und bas Armen - Institut zu Schäfburg; bas Armenhaus ju Mediasch; bas Rlaufenburg'sche Waisenhaus; bas Krankenhaus zur heil. Katharina zu Kronstadt; bas Rranfenhaus ber augsburgischen Confessions = Berwandten; die Armenkasse zu Kronstadt; bas Krankenhaus für verarmte Bürger zu Bistrit; bas Pensions = Institut zu Mühl= bach; ber Armen = und Waisenfond; bas t. Franzens = Kranken= haus zu Klausenburg; bas Spital zur heiligen Elisabeth; bas Landes = Rrankenhaus Carolinum; bas Arbeitshaus für arme Manner und Weiber; das Szabeliche Krankenhaus, fammtlich zu Klausenburg; bas f. Krankenhaus und Bürgerspital zu Mas ros - Bafarhely; bas Krankenhaus zu Carlsburg; bas Spital und Waisenhaus; bas Armen Dustitut zu Szamos : Ujvar; bas Armen = Institut gu Cbesfalva; bas Rranfenhaus zu Szefely-Udvarhely.

1715971

#### Damenftifte.

Das herzoglich = Savonische zu Wien; bas k. k. abelig = frens weltliche Maria = Schul zu Brünn; bas k. k. Theresianisch = Ade = lige auf bem Prager = Schlosse; bas k. k. frenweltlich = abelige Stift der heil. Engel zu Prag; bas k. k. abelige in Stepermark und Kärnthen zu Görz, Innsbruck und Hall; das k. k. Fräuleinstift in Krain.

# Staatsberfaffung.

Die Staaten ftehen unter ber herrschaft eines Monarchen, bes allgeliebten Raifers Frang bes Erften, bes Ginzigen. Form ber Regierung ift für die einzelnen Bestandtheile ober Provingen burch eine ftanbische ober andere verfaffungsmäßig bestehende Berfammlung von Reprafentanten ber einzelnen Boltes abtheilungen mobifigirt. Die beutschen gander haben gandftans be, welche auf ben landtagen ben vorgetragenen Staatsbedurfs niffen ihre Benftimmung geben, und bie nothigen Berfügungen ju ihrer herbeuschaffung treffen. Die Landstände besteben aus 4 Rlaffen, aus bem Pralaten ., herren ., Ritter . und Burs Der Landesausschuß von Bohmen erhielt im Jahre gerstande. 1792 die Wirksamfeit, wie in den Jahren 1764 - 1784. Jahre 1813 ben 24. Juni erhielten bie Teschner Burger in bem Fürstenthume Tefchen bie Landtafel = Kahigfeit. Im Jahre 1816 murbe in Tyrol die ständische Berfassung eingeführt. Galigien ift nach bem Patent vom 23. April 1817 bie fanbis sche Verfassung angeordnet. Am 29. August 1818 murbe bie ftanbische Berfassung in Krain eingeführt. Im Jahre 1820 ben 2. November ift auch bie Universität zu Cemberg gum Mitftand erflärt worden. Um 6. Februar 1824 wurden bie Rorperfcafs ten und abeligen Gultenbesiger bes Infreises und bie Parzellen bes hausruckfreises wieder in ihre vorigen Rechte eingeführt, und burften Theil an ber Lanbstanbschaft nehmen. Im Jahre 1825 murbe bie Landtafel im hausruchviertel wieder regulirt.

In Ungarn und Siebenbürgen besteht eine beschränkte monarchische Verfassung. In Ungarn insbesondere übt der Rönig mit der Versammlung der Reichsstände auf dem Reichstage bie Gesetzebung aus, daselbst werden auch die direkten und indiprekten Steuern und die Ariegsbeyträge bestimmt. Uebrigens ist der König die oberste vollziehende Gewalt, nur in Seinem Nahmen kann Recht gesprochen werden; er kann Arieg führen, die Insurrektion des Adels aufbiethen, Frieden schließen, und die Stände nach Belieben zusammenberufen. In Siebenbürgen bessitt der Monarch größere Vorrechte.

In der Lombarden beruhen die Stände auf bem Corporationeins ftem. Nach ber Constitutionsurfunde vom 24. April 1815 ift für jedes ber beyden Territorien bes Ronigreichs, bas mailandische und venegis anische, eine Centralcongregation angeordnet, bie in Mailand und Benedig ihren Git hat. Auch besteht in bem Sauptorte jeder Proving, wo eine fonigl. Deputation ift, eine Provinzial = Congres gation unter bem Borfige bes f. t. Gouverneurs ober Delegas Diefe gablen nach ber Größe ber Proving 8 - 6 - 4 Glieber, jur Salfte aus abeligen, jur Balfte aus nicht abelis gen Gigenthumern, und einem Reprafentanten fur jebe fonigt. Stadt in der Proving, wozu im Mai 1815 die Städte Mailand, Benedig, Bredcia, Mantua, Cremona, Bergamo, Pavia, Lobi, Berona, Bicenza, Padua, Udine und Treviso etnaunt worben find. Auch andere Stabte, die besondere Beweife bet Treue und Unhänglichkeit geben, follen biefes Borrecht erhalten. Die Amtsverrichtungen betreffen bie Steuern, Militarleiftungen, ben Strafen = und Wafferbau, bie Doblthätigfeitsanstalten. Durch bas Patent vom 3. Janner 1818 ift ber Erzherzog Rainer gum Bicekonig ernannt worden. Er residirt in Mailand im Commer zu Monza, und feine Dotation besteht in 400,000 Gulben.

In Dalmatien und Illyrien bestehen keine landständischen Berwaltungen, eben so in der Militärgränze, welche durch mislitärische Behörden geleitet wird. Die Militärgränze bes österr. Kaiserstaates erhielt im Jahre 1807 eine verbesserte Organisastion, und bildet einen schüpenden Gürtel der Südostgränze.

CONTROL .

# Staatsberwaltung.

Die obersten Behörden theilen sich in allgemeine und besons bere Verwaltungsstellen.

MUgemeine Berwaltungeftellen finb: Der geheime Ctaate. und Confereng = Rath, unter bem Borfige bes Raifers für alle inlanbifden Geschäfte. Die geheime Saus =, Sof = und Staatstang. Ien in 2 Abtheilungen für bie auswärtigen und inländischen Ungelegenheiten. Unter ihr fteben bie f. f. Bothschaften und Befandtichaften in 34 auswärtigen Staaten, bie t. f. Confulen und Agenten in 96 fremden Platen. Mit ihr correspondiren die in Wien befindlichen Bothschafter und Gesandten von 41 auswärtis gen Sofen, und bie 71 auswärtigen Confulen und Algen' 15 öfterreichischen Geeftabten. Die Polizen = und Cenfu.,.... Der hoffriegerath, mit 14 Generalcommandos als Provinzial. ftellen für bas gesammte Kriegemesen zu Waffer und zu Lanbe. Die allgemeine hoffammer mit bem Finangminifterium, und ben untergeordneten Gefällen : Direktionen beforgen alle ftaatewirth. Schaftlichen Geschäfte. Das General = Rechnungs = Direktorium, mit ben untergeordneten Staats . hofbuchhaltungen gur Beforgung aller Staatsrechnungen.

Die besondern Bermaltungestellen gerfallen nach ben Saupt. abtheilungen bes Staatsgebiethes in vier Claffen. I. Rur bie beutschen, bohmischen, galizischen, illyrischen und italienischen Provingen bie f. f. vereinigte hoffangley. Untergeordnet biefer Stelle find 12 Regierungsbezirfe und 94 Kreisamter. Lettere find eigentlich Schutbehörben fur bie Unterthanen gegen beren Grundherrichaften, und machen fur bie Aufrechthaltung ber Ge-Die Polizen - und Cenfurhofftelle als oberfte Polizenbeborbe mit einem Prafibenten. Untergeordnet find bie Polizen. und Begirfebireftionen. Für bie medicinische Polizen murbe febr viel geleiftet. Jeber Kreis hat feinen Argt und Wundargt, auf Staatstoften befolbet, jeder erhebliche Drt Apothefer, Bebammen, Rranten =, Armen = und Waisenhäuser, u. f. m. Die oberfte Juftigftelle fur bie Erblande und bie Combarbie in Wien und Berona. Untergeordnet find: 9 Appellationes und Criminal = Dbergerichte, Die Landrechte, Die Ortegerichte, nähmlich Magistrate und Grundgerichte, Die Gerichtshöfe in ber

Lombarbie, die Stadtrechte in Illyrien, die Gerichtestellen erfter Instanz in ber Combardie, in Galigien und Dalmatien, bas Dberstmarschallamt, Die Merkantil und Wechselgerichte, Die Berggerichte, Die Fistalamter. Peinliche Gachen gehören vor bie landgerichte und Magistrate. Die Gesetze werden vom Rais fer bennahe unumschränkt, in Ungarn aber auf bem Reichstage Der Form nach find die Gesetze Sandbillete, Sofbefres te, Patente, Berordnungen, Cirkularien, Rundmachungen; in Ungarn Constitutionen, fonigl. Defrete. Um 9. September 1792 murbe befohlen, die Gesetze, welche mit bem Regierunge : Antrits te Gr. Majestät beginnen, zu sammeln und herauszugeben. 9. August 1793 wurde die unentgelbliche Gerechtigkeitspflege ber Unterthanen in Desterreich eingeführt. Am 13. Februar 1796 wurde ben Streitigkeiten ber Unterthanen anbefohlen, Berfuche des gütlichen Bergleiches zu machen. Im Jahre 1797 wurde bie Hoftommiffion in Gesetssachen errichtet. Am 17. Janner 1799 erschienen eigene Berodnungen, um die Unterthanen gegen den Digbrauch ber obrigfeitlichen Gewalt zu ichügen.

Das Josephinische Gesethuch hatte ungeachtet seiner Bors züge bennoch viele Erläuterungen, Bufage und Abanderungen nöthig. Die Regierung fand sich baher veranlaßt, einen neuen Straf-Roder abzufaffen, welcher ben Zeitumständen angemessen ift. Raiser Franz verfündete burch ein Patent vom 3. September 1803 Sein: "Gesethuch über Berbrechen und schwere Polizens übertretungen, welches fich durch Rurge, Deutlichkeit und Bestimmtheit, noch mehr aber durch musterhafte innere Borzüge auszeichnet, und beffen verbindliche Rraft in allen beutschen Erblans bern mit 1. Jänner 1804 in Wirksamkeit trat. Das allgemeine burgerliche Gesethuch für bie gesammten beutschen Erbländer ber österreichischen Monarchie ist musterhaft, und wurde nach bem Beschlusse Gr. Majestät mit dem 1. Jänner 1812 in Anwendung gebracht. Die Gesete find meiftens in Sammlungen gebracht, nahmlich: Die allgemeine Concurs : Ordnung fur Bohmen, Mähren, Schlesien, Desterreich ob und unter der Enns, Stepermark, Kärnthen, Krain, Görz, Gradista, Trieft, Tyrol und bie Borlande; bas Cherecht für die gesammten deutschen Erbländer;

bie allgemeine Gerichtsorbnung fur bie gesammten beutschen Erblander; allgemeine Gerichtsordnung für Westgalizien; alls gemeines burgerliches Gefegbuch für bie gefammten beutschen Erblander; Gefetbuch über Berbrechen und fcmere Polizens Uebertretungen. Die politischen Gesetze und Berordnungen Gr. Majeftat Frang I. fur bie ofterreichischen, bohmischen und gas ligischen Erbländer wurden auf allerhöchsten Befehl und unter Aufficht ber bochten Sofftellen, vom 2. Marg 1792 bis Dezem= ber 1828 bereits in 56 Banben berausgegeben. Sammlung ber Gefes pe und Berfaffungen im Juftigfache in ben Jahren 1793 bis 1825. Sammlung ber Gefete fur bas Ergherzogthum Defterreich uns ter ber Enns. Sammlung ber allerhochften Borfdriften unb Berordnungen ber t. f. allgemeinen hoffammer. Gingelne Pas tente, Circulare und Borfchriften. Sammlung ber Sanitates Berordnungen, von Ferro, Gulbener und Bohm. Sammlung gibt fprechende Belege von ber vaterlichen Gorgfalt Gr. Majeftat für bas öffentliche Gefundheitsmohl. Die firchlichen, bie Handels : und lebengesetze erwarten noch eine authentische Busammenstellung. In Ungarn ift bas Corpus juris hungarici die Richtschnur bes Berfahrens. Außerbem bestehen bas Planum vulgare, bas von Maria Theresia gesammelte Observangrecht, und bas jus tripartitum (Verboczianum), ein syftematisches Civil, und Criminal . Gesethuch ; endlich statuta jurium municipalium Saxonum in Transilvania. Für bie Militarstraffalle bient bas Theresiana (lex) ein eigenes Strafgefegbuch ic. Jahre 1807 haben Ge. Majestät Grundgesetze fanktionirt, welche ben fammtlichen Provinzen ber Militärgrange Ausnahme von Siebenburgen, eine ben humanen Marimen ber milben öfterr. Regierung entsprechende Civil : Berfaffung geben follten.

Militärgerichtsgegenstände werden den Regiments = und Corpscommanden, den Regimentsauditoriaten und Kriegsrechten unterzogen, oder durch die Judicia delegata militaria und mixta geschlichtet.

Der Raiser hat auf die Gesetzebung seines Landes mäßis gend, vereinigend, befestigend und wohlthätig gewirkt. Ein wes sentlicher Zug ber unter dem Einfluße des regierenden Raisers ausgebildeten Berfassung ist ein strenges Festhalten an der juribischen Form in allen Theilen der Administration. Justitia est kundamentum regnorum. In den Augen des Monarchen ist jeder Seiner Beschlüsse, bis auf die unbedeutendste Personalernensnung herab, Gesetz, entsteht mit derselben Beachtung aller Umsstände und Formen, und kann nur auf demselben schwierigen und gewissenhaften Wege wieder aufgehoben werden. Sehr oft versnimmt man aus des Raisers Mund die Worte: "Was ich an der Sache thun kann ohne die Gesetz zu beeinträchtigen, soll gerne geschehen." Diese Spuren wahrer Gerechtigkeit gehen so tief, daß sie die fernsten Jahrhunderte nicht auszulöschen vermöchten.

2. Berwaltungsstellen für Ungarn, Slavonien und Ervatien. Oberste Stelle ist die königlich ungarische Hof: Kanzlen in Wien; Landesstelle, die königlich ungarische Statthalteren in Ofen. Präsident derselben ist der Palatinus. Dem Statthalteren rathe ist die Leitung aller politischen Behörden im Reiche anverstraut. Untergeordnet sind: die Gespannschaften, die königl. Frensstädte, die privilegirten Distrikte, die Septemviraltasel zu Pekh, welche die Stelle des Appellationsgerichts vertritt. Die ungarische Hostammer zu Ofen und die allgemeine Hostammer in Wien verwalsten die königl. Regalien und Domainen. In Ungarn sind die Gerichte der ersten Instanz: die Distriktualtaseln, die Comitats und Stuhlsgerichte, die bischöslichen Consistorien, die Magistrate, und die grundherrlichen Gerichte.

In Fiume befindet sich bas Gubernium für bas gesammte Rüftenland.

- 3. Berwaltungsstellen in dem Großfürstenthum Siebenbürsgen. Das Gubernium zu Klausenburg ist die höchste politische Gerichtsstelle. Untergeordnet sind: Das Provinzialkommissariat, die Buchhalteren, die Comitate, die Szekler Stühle, die sächsisschen Stühle. Das Thesaurariat zu hermannstadt verwaltet die Kammeralgegenstände. Die Gerichtstafel zu Maros Basarscheln ist das Obergericht erster und zwenter Instanz. Untergesordnete Gerichte sind wie in Ungarn.
- 4. Verwaltungsstelle der Militärgränzprovinzen ist der Hoffriegsrath. Die Militärbezirke sind nach den Grundgesetzen vom 7. August 1807 Soldatenländer, und die Gränzer mit dem 17.

Jahre geborne Soldaten, die ihre Posten nicht verlassen dürfen, so lange sie Wassen tragen können. Als Beweis von patriotisser Denkweise mag gelten, daß im Jahre 1815 in der Militärsgränze aus Heldeneiser 62,000 Mann gestellt wurden, während der gewöhnliche Kriegsstand 45,000 Mann beträgt.

#### Deffentliche Staatsfonds und Offehten.

Die verzinsliche Staatsschuld von 500 Millionen soll durch den seit 1817 bestehenden allgemeinen Tilgungssond in 48 Jahren zur Hälfte getilgt, und die andere Hälfte auf den Zinssuß in Conv. Münze zurückgeführt seyn. Die Wirkungen des Tilsgungssondes hatten bereits den wohlthätigsten Einfluß auf den Werth der Staatspapiere.

Deffentliche Staatsfonds find: Staatsschuldverschreibungen au 5, 21 und 1 pro Cent Conv. Munge. Wiener Stadt = Banco Dbligationen ju 21, 21 und 2 p. C. B. B. Allgemeine ungar. Hoffammer = Obligationen ju 3, 21, 21, 2 und 13 p. C. D. D. Wiener Oberfammer : Amts : Obligationen zu 21, 2 und 13 p. C. W. W. hoffammer . Obligationen ber auswärtigen Staatsschulden s Casse zu 21, 21 und 2 p. C. W. W. tionen ber Stände von Nieberofterreich, Dberofterreich, Dab. ren, Stehermart, Kärnthen und Krain gu 3, 21, 2 und 13 p. C. fl. W. Die Obligationen ber altern lombarbischen Schulden zu 21, 2 und 13 p. C. Die Dbligationen ber in Floreng, Genua, Deutschland und ber Schweiz genommenen Unles hen ju 21, 21 und 2 p. C. Die Dbligationen von Defts und Dft : Galigien zu 21, 2 und 11 p. C. 2B. D. Staats : Ef. fekten: Darleben mit Berlofung vom Jahre 1820 und vom Jahre 1821. Die Loofe ber erften Berfchleiß : Direttions : Lotteric. Die verschiedenen Staatsanleihen wurden in Desterreich gemacht, theils um bares Gelb in die Monarchie zu ziehen, theils um als tere Schulben beim ju gablen.

#### Militärftanv.

Die Landarmee kann im Friedenszustande auf 270,000 Mann und im Kriegszustande auf 400,000 angenommen werden, welche durch das Aufgeboth der Landwehr und der ungarischen Insurrektion noch mit 400,000 vermehrt werden kann. Die Armee kostet im Frieden 40 — 48 Millionen fl.

Infanterie: 63 f. f. Linien = Infanterie = Regimenter, 20 Grenadier = Bataillons, 17 f. f. National = Gränz = Infanteries Regimenter; 1 Czaifisten = Bataillon, 1 Tyroler = Jäger = Regisment, 12 Jäger = Bataillons, 6 Garnisons = Bataillons.

Cavallerie: 8 Kürassier-, 6 Dragoner-, 7 Chevaux = Legers-,

12 Sufaren =, 4 Uhlanen = Regimenter.

Artillerie: 1 Bombardier: Corps, 5 Felbartillerie: Regismenter, das Feuerwerk: Corps, das Artillerie: Feldzeugamt, die Garnisons: Artillerie in 14 Distriften, die Feuergewehr: Fasbrik.

Genie: Corps: 1 Ingenieur: Corps, 1 Mineur: Corps, 1 Sappeur: Corps.

Der General . Quartiermeisterstab. Das militärisch=geographische Institut.

Besondere Corps: 1 Pionier = Corps, 1 Gensdarmerie = Resgiment der Lombardie zu Fuß und zu Pferde, 4 Gränzeordons = Abtheilungen, 1 Fuhrwesen = Corps, 5 Invaliden = Corps.

Die Polizen = Wache.

Garden: erste Arcieren, ungarische abelige Trabantens Leibmache, Hofburgwache, ungarische Kronenwache.

Angestellt ben ber Armee waren im Jahre 1833:

Feldmarschälle 8, Feldzeugmeister und Generale der Cavallerie 24, Feldmarschall Lieutenants 66, General Majors 120, Oberste 182. Unangestellt: Feldzeugmeister und Generale der Cavallerie 10, Feldmarschall Lieutenants 30, General Mas jors 79, Oberste 128. Der Staat besitt 27 Festungen mit Fesstungs Commandanten, und 52 feste Pläte mit Platsfommandans ten. Außerdem viele einzelne Schlösser, Forts und Schanzen.

Contumaz = Anstalten an ber ungarischen und galizischen Gränze find 21 an ber Zahl.

Die Kriegs Marine steht unter bem Marine Dbercommans do zu Benedig, und besteht aus dem Contre Admiral, den Stabs und Oberossizieren und Cadeten, aus dem Artillerie Corps, Genie Corps, Marine Insanterie Bataillon und dem Marine Cadetten Collegium. Dazu können noch gerechnet werden: Das Tschaiksten Bataillon auf der Donau gegen die Türken, das Pontonier Bataillon in Klosternenburg, und das Oberschiffamt zu Wien. Die Marine zählt 3 Linienschiffe, 8 Fregatten, 8 Corpetten, 25 Briggs, 6 Goletten oder Schoner. Mehrere Kriegssfahrzeuge sind gegenwärtig nicht ausgerüstet. Diese Zahl ist hins reichend, um den österreichischen Seehandel im mittelländischen Meere zu heschüßen, und weiter erstreckt sich die Bestimmung dies ser sleinen Seemacht gegenwärtig nicht. Indessen wird ben Bersmehrung des Seehandels sich auch die Marine vergrößern.

Militärische Erziehungs = und Bildungsanstalten find: bie Ingenieur . Atademie in Wien mit 3 Staats : Stiftungen fur 32 Jünglinge und 9 Privat = Stiftungen für 32 Jünglinge; die Milis tar : Afabemie ju Wiener : Neuftabt mit 4 Staats : Stiftungen für 329 und 10 ftanbischen Stiftungen für 115 Zöglinge; bas Marine= Cabetten : Collegium zu Benedig; Die Cabetten = Schulen zu DUmut und Grat; bas Militar : Anaben . Erzichungshaus zu Mailand; 6 Solbaten = Anaben = Erziehungshäuser in Galizien; 40 Lis nien = Regimente = Rnaben . Erziehungebaufer; 2 Grang = Regis ments = Rnaben = Erziehungshäuser, 1 Gymnasinm und 5 beutsche hauptschulen in ber Militar : Grange; bas Dffiziers = Tochter : Bilbunge Institut zu hernals ben Wien mit 46 Stiftungeplas Ben; bie medizinisch = chirurgische Josephs = Akademie in Wien, und mehrere andere auf Militarbildung fich beziehende Inftitute, 3. B. bie Equitations , und Schwimmschulen, bie Buchsenmacher-Lebranstalt zu Steper, Stückgießerenen und Stückbohrerenen, Klingenfabriten, bie Thierarznenschule ic.

Die militärischen Versorgungsanstalten beziehen sich theils auf die Invaliden, theils auf die pensionsfähigen Witwen und Waisen der Offiziere, theils auf arme Soldatenkinder. Privats Stiftungen zum Besten des k. k. Militärstandes, sind im Militärsschmus vom Jahre 1833 außer den Schulstiftungspläßen 79 aufgezählt. Ueberdieß verschaffen viele Provinzen und Ges

meinden ben aus ihrer Mitte hervorgegangenen Invaliden lebenslängliche Versorgung.

Militärische Belohnungen find: Orden, Medaillen, Ber-

bienft = und Armeefrenge, Erhebung in ben Abelftand.

Der Hoffriegsrath ist als Kriegs Gentralstelle bas Zwischens organ des Raisers. Untergeordnet sind die 14 General Gommans den, und die militärisch politisch ökonomischen Verpflegs und Justizsektionen, die Kriegszahlämter; die Hoffriegs Buchhaltes rep mit 11 Departements, steht unter dem General Rechnungs Direktorium,

Das Kriegswesen erhielt viele große und weise Berbesseruns gen in seinem mechanischen und physischen Theile. Dahin gehös ren: die Berminderung der schweren Reiteren, die Bermehrung des leichten Fußvolkes, die Errichtung neuer Regimenter für das Schwergeschütz, die Abschaffung des unnützen Kasquets und schweren Helms, und des unbrauchbaren Säbels benm Fußvolke; die Berbesserung des Gewehrs, die Befrehung der Soldaten vom Kniedand, Haarzopf und Haarpuder. Doch noch viel durchgreis sender waren die psychischen und moralischen Beränderungen. Hieher gehören die Capitulation, welche im Jahre 1802 an die Stelle des ewigen Kriegsbienstes trat, und am 18. May 1811 ben den Soldaten aller Wassengattungen eingeführt wurde. Sie gibt dem Soldaten Hossnung ins Friedensleben zurück zu treten.

Das kaif. Kundmachungs Patent vom 7. August 1807 läßt ber Bereitwilligkeit, bem Muthe, ber Standhaftigkeit und der Treue, mit welcher die Militärgränzer ben jeder Gelegenheit dem Wassendienste Sr. Majestät gewidmet haben, Anerkennung und Belodung widerfahren, und bezeichnet die Wege, welche eingesschlagen wurden, um den tapfern Gränzern eine kestere, dem Geiste der Zeit und der Nation angemessenere Verkassung zu gesten, und dadurch ihren Wohlstand dauerhafter begründen zu können.

Eine ber herrlichsten Tugenden bes Gränzers ist die unerschütterliche innige Anhänglichkeit an seinen Monarchen. Die ganze Geschichte bestätiget diese Liebe und Treue. Die Welt war Zeuge des fühnen hochherzigen Betragens der Eroaten in Zara und Glogau, und keine List, kein Bersprechen, keine Noth war im Stande, sie von der Treue gegen ihren rechtmäßigen Landes, fürsten abzubringen.

Die ganze Urmee hatte im Jahre 1809 an friegerischem Geift und Muth, an Leichtigkeit und Beweglichkeit gewonnen. güglich zeigte fich biefer Beift ben bem Jufvolf, welches ben Adpern, Wagram, Bnaim u. f. w. unvergesliche Proben bewunderungswürdiger Raltblutigkeit und Ausbauer gab. Obgleich bie Infanterie in zerstreuten, wie in geschlossener Ordnung gu fechten unterwiesen worden, und in ben Grangern treffliches Gefchid jum Borpoftenbienfte vorhanden ift, murben Jager = Batail. Ions gegründet, ein eigenes Sandlanger : Corps für Die Artille. rie errichtet, die Pioniers und Czaifisten vermehrt. Ferner wur. be bie Pferdezucht ermuntert, bie Beterinar, Schule besonderer Aufmerksamkeit gewürdiget, bie burch bie Unfalle bes Rrieges berbengeführten Verlufte an Gefchüt, Munition, Ausruftung und Montirung mit unglaublichem Erfolge erfett, bas gange heer in Armee : Corps getheilt, beren jedes fammtliche Baffen in sich begreift. Nach bem neuen Refrutirungespftem gibt es 3 Rlaffen von Militar: Feldsoldaten, Landwehr und Stadtsolda. Gin Sofdefret vom 10. Oftober 1821 verbiethet Berbungen für frembe Rriegsbienfte, ober auch für Unsiedelung in frems ben ganbern im Frieben.

Desterreichs Kriegsmacht ruhte stets im Wesen seiner Hauptvölker. Der Magyarn wirkt durch stürmischen Anlauf und sein pseilschnelles Roß, so wie der Czeche durch die Stärke und Ausdauer und seine Ueberlegenheit im Schwergeschüße, während der Deutsche durch die Kraft des Hiebes und Kaltblütigkeit im Widerstande sich auszeichnet. Die Geschichte des österreichischen Militärs liefert eine ununterbrochene Kette patriotischer Handlungen und einen stets regen Geist für Nationals und Militärschre. Das böhmische Infanteries Regiment Nro. 42 darf wegen besonderer Auszeichnung in der Schlacht von Deutsch Magram am 6. Juli 1809 ben Grenadier. Marsch schlagen. Der biedere Desterreicher hielt es in den verhängnisvollen Jahren für seine heiligste Pflicht, Gut und Blut für ein Fürstenhaus, für eine Regierung auszus opfern, deren erster heiligster Zweck von jeher Beglückung des Landes, deren süßester Lohn die Liebe der Unterthanen gewesen ist. Unter den Landmächten hat sich Desterreich unstreitig einen herrlichen Lorbeer, und einen noch reichlicheren Segen der Mitzund Nachwelt erstritten. Das schöne Motto: »Desterreich über Alles« hat sich vorzüglich in den letzten Kriegsepochen im glänzendssten Lichte bewährt.

# Gewonnene Hauptschlachten ver Gesterreicher während ver Regierung Franz I.

Ben Albenhofen am 1. März 1793. Prinz Coburg schlägt die Franzosen. Mit diesem Siege begann die Heldenlaufbahn bes Erzherzog Carl.

Ben Neerwinden am 19. März 1793. Prinz Coburg hatte burch diese Schlacht die Franzosen wieder aus Belgien vertrieben.

Bey Chateau « Cambresis und Landrecy am 17. und 27. April 1794. Hier schlugen Desterreichs Helden die wüsthenden Angrisse der Franzosen, unter den Augen ihres erhaben nen Monarchen Franz ruhmvoll zurück. Vier Tage nachher ergab sich die Festung Landrech selbst. Fürst Carl von Schwarzenberg sprengte in dieser Schlacht mit seinem Kürasser Regimente ein großes seindliches Quarrée.

Ben Tournay am 22. May 1794. In dieser 18stündigen Schlacht commandirte Se. Majestät Kaiser Franz selbst gegen Pichegrü, und zwingt ihn zum Rückzuge.

Ben Charleroi am 3. Juni 1794. In diesem Treffen siegten ebenfalls Se. Majestät Kaiser Franz.

Ben Höchst am 12. Oktober 1795. Clairfait siegt über die Neue Franken.

Ben Wetlar am 16. Juni 1796. Erzherzog Carl ift Sieger, und zwingt Bernabotte zum Rückzuge.

Ben Teiningen am 22. August 1796. Erzherzog Carl

fiegt über Jourban.

Ben Neumarkt am 23. August 1796. Erzherzog Carl siegt über Bernadotte.

Ben Umberg am 24. August 1796. Erzherzog Carl ist Sieger. Die Franzosen hatten schon über 4,000 Mann verloren, die entscheidende Hauptschlacht erfolgte erst ben

Würzburg, am 3. September. Moreau sah sich gezwungen seinen Rückzug zu nehmen, nachdem Erzherzog Carl zu wiederholten Mahlen bep

Rinzingen, Emendingen und Schlingen gesiegt hatte. Ben Billa nuova am 12. November 1796. Alvinzy brängt an diesem Tage Buonaparte zurück.

Ben Oftrach am 21. März, und ben Stockach am 25. März 1799 schlägt Erzherzog Carl seine großen heldenschlachten gegen Jourdan und Bernadotte. Ueber 12,000 Franken sind an diesen blutigen Tagen gefallen.

Ben Lignano und Berona am 26. und 30. März 1799. General Rrapift ber Sieger biefer ruhmvollen Tage über Scherer.

Ben Magnano am 5. April 1799. General Kray ift Sieger über Moreau.

Ben Zürch am 7. Juni 1799. Nach einer fortbauernben Schlacht von 19 Tagen, besetzt ber Erzherzog Carl biese Stadt, und zwingt Massena zum Rückzuge.

Ben Trebia am 17., 18. und 19. Juni 1799. Eine blutis ge Schlacht. Melas und Suwarow hatten hier über Macs bonald entschieden, 14,000 Franzosen waren an diesen drep heißen Tagen gefallen.

Ben Novi am 15. August 1799. Als Joubert gefallen

war, zog sich Moreau zurud.

Ben Savigliano am 4. und 5. November 1799. Mes las bringt ben Franzosen eine fürchterliche Niederlage unter Championnet ben, und zwingt sie ganz Italien zu verlassen.

Ben Caldiero am 31. October 1805. Erzherzog Carl schlägt die Angriffe bes Generals Massen anach einer dreptägis gen Schlacht zurud.

Ben Dürenstein am 11. November 1805. In diesem blustigen Treffen wurde durch den russischen General Autusow und den kaiserlichen General Schmidt, der hier den Tod des Marscellus starb, die französische Division Gazan fast ganz aufgerieben.

Ben Iglau am 5. Dezember 1805 besiegt Erzherzog Fere

bin and die Bapern unter Brebe.

Ben Sacile und Monte Cerino am 16. und 30. April 1809. In diesen beyden glücklichen Treffen siegt Erzherzog Jos hann über den Vice = König von Italien.

Ben Rasczin am 19. April 1809, schlägt der Erzherzog Ferdinand die Pohlen unter Poniatowsky. Tags darauf capitulirte Warschau.

Ben Bolano am 24. April 1809. Durch dieses glückliche Ges fecht siegt Chasteler über Baragnay d'Hilliers und befrent Tyrol.

Ben Aspern am 22. May 1809. In dieser zweytägigent großen Schlacht schlägt Erzherzog Carl den Napoleon mit einem Berluste von 40,000 Mann zurück. Fürst Johann von Lichtenstein hat hier seinen Nahmen verewigt, und alle Solzdaten haben gleichen Anspruch auf des Vaterlandes Dank.

Ben Kulm am 30. August 1813. Feldmarschall Schwarzens berg vernichtet durch Ostermann, Kolloredo und Kleist das Armees Corps des Marschalls Bandamme. Dieser selbst, sammt 8,000 Gefangenen und 80 Kanonen fällt in die Hände der Sieger.

Ben Leipzig am 16., 18. und 19. Oftober 1813. In dieser ewig denkwürdigen Riesenschlacht wurde Napoleon durch die verbündeten Heere unter Schwarzenberg total geschlasgen. Sein Berlust beläuft sich über 60,000 Mann.

Desterreich hat durch zwen Jahrhunderte 23 langdauernde Kriege geführt, und sich rühmliche Trophäen ersochten. Desterreich hat seit 500 Jahren mehr als 5 Millionen kämpfende Feins de in 184 offenen Feldschlachten besiegt, unter denen 86 Siege einen vorzüglichen Glanz im Buche der Weltgeschichte ausstrahlen. Ueber 1,270,000 Feinde waren in diesen Schlachten eine Beute des Todes, und mehr als 2,000 Fahnen wurden als Trophäen erobert. Das österreichische Militär hat sich in allen Feldzügen unverwelkliche Lorbeern des Ruhmes gebrochen, und muß als die frästigste Stütsfäule des großen Staatsgebäudes betrachtet werden.

#### Shluff wort.

Die öfterreichische Monarchie hat sich burch ihre innere Kraft ju einem Standpunft ber Große emporgeschwungen, welchen fie in früherer Zeit niemable erreichen konnte. In Anbetracht ihres großen Menschenkapitals behauptet fie mit Frankreich ben fünften Rang unter ben großen Ctaaten ber Erbe. Desterreich ift eine wahrhaft mittelländische und Mittelmacht, ein Grund = und Schluß. ftein alles europäischen Gemeinwesens, ber Frenheit und Ords nung, ift hingestellt mitten auf die große Beerstraße zwischen Dft und West, Gub und Nord, auf ben Kreuzwege ber Nationen; gahlt mehr Bolfer, mehr Sprachen, Berfaffungen und Gitten, als irgend ein anderes, bloß europäisches Reich. Diese Lage. Diese Gränzen versetten Desterreich in bie Nothwendigkeit bes ebels ften Wetteifere biefer verschiebenen Stämme und Bungen, in bie Nothwendigfeit eines beständigen Ringens aus biefen Unterschieden, aus dieser Mannigfaltigkeit nach Ginheit von Innen, nach Ginheit von Außen, in eine unaufhörliche Wechselwirfung brüderlicher Kräfte, womit alle biefe verschiedenen Reiche, alle Prufungen der Zeiten, alles europäische Freud und Leid mit Mannesfraft, mit frevem Mannesmuth im ruhigen Busen getragen haben. überwindlicher Born von Gemuth liegt in biefen Bolfern, ein reger gastlicher Ginn für bie Runfte und Wiffenschaften, Berfasfung, Gultur, Sprache, Gitte find nicht einerley Geprages; aber es ift ein Grund aund Schlußstein in bem herrlichen Bau, biefer ift - ber Raifer. Frang ber Erste hat ben Tempel des Gludes in Desterreich ruhmvoll aufgebaut, und fein Zeitenfturm wird bas feste Gebäude erschüttern. Und somit wird ber öfterreichische Raiserstaat fünftig auch ber Schieberichter und Friedenstifter in Europa fenn, jum Gegen feiner Bolfer und jum Gluck bes gangen öfterreichischen Raiserthums.

# Pamen: Verzeichnis

ber

P. T. Prånumeranten,

# Was verdankt Desterreich

der

beglückenden Regierung

Gr. Majestät

Ratter Franz

Des Erften?



(Die Beträge, welche außer ber Pranumeration für bieses Werk eingegangen sind, kommen am Schluße bieses Verzeiche nisses vor.)

A.

| <b>~</b>                                                                                                                            | 123   | Con | v.M.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|
|                                                                                                                                     | Place | -   | fr.   |
| Ubel, Joseph, Doctor ber Medicin und Physikus zu<br>Alt. Ofen, in Ungarn                                                            | 1     | 3   |       |
| Abrahamowicz, Joseph von, in Galizien.<br>Accurti von Königsfeld, Michael, Freyherr,<br>Ritter mehrerer Orden, G. M. Contre-Admiral | 1     | 5   | -     |
| ben der lobl. Kriegs = Marine in Benedig                                                                                            | 2     | 3   | -     |
| Achazel, Matthias, Professor in Klagenfurt<br>Ablagnigg, Joseph, Kammerverwalter ber Staats-                                        | 1     | 3   | -     |
| herrschaft Vietring in Illyrien                                                                                                     | 1     | 3   | -     |
| DCY                                                                                                                                 | 2     | 6   | -     |
| Alagovich, Alexander, Bischof zu Agram, in Ungarn {                                                                                 | 2     | 8   | -     |
| Alap von Salomon, Frang, f. f. Major ben bem                                                                                        | 2     | 10  | -     |
| Albrecht, Andreas, Domherr und Dompfarrer zu                                                                                        | 1     | 4   |       |
| Laibach .<br>Albrecht, Joseph, Pfarrer zu Kronsborf, in Ober-                                                                       | 1     | 3   |       |
| österreich .<br>Albrecht, Michael, Pfarrer zu Langau, in Unter-                                                                     | 1     | 3   | -     |
| ofterreich .<br>Alexandrovits, Joseph, Wirthschafts = Beamter                                                                       | 1     | 3   |       |
| ju Trzcinica, in Galizien .<br>Aleriovich, Johann, k. Ober-Drenfigst und Salz-                                                      | 1     | 3   |       |
| Einnehmer zu Mebadia, in Ungarn .<br>Alexits, Conft., Confistorialrath und Protopresby-                                             | 1     | 3   |       |
| ter ju Berichet, in Ungarn                                                                                                          | 1     | 3   |       |
| Altwirth, Joseph, Abt zu Kremsmunfter, in Dber-                                                                                     | 1     | 4   |       |
| Altwirth, Thomas, Dechant zu Thalheim, in                                                                                           |       | 4   |       |
| Dberosterreich                                                                                                                      | 1     | 3   | ***** |

| · · · · 469 · · · ·                                                                                   | Erems | Con | (fr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|
| Auersperg, Bincenz Fürst von, f. f. Rammerer<br>zu Ensegg, in Oberösterreich                          | 1     | 5   | -    |
| Aulich, von, Oberlieutenant und Gutsbesitzer, in Galizien                                             | 1     | 5   | -    |
| Musschuß, ber, ber Stadt Dswizcznen, in Ga-<br>lizien<br>Musschuß=Mitglieder, die bürgl., in corpore, | 2     | 6   | -    |
| zu Mährisch - Neustadt<br>A vril, Joseph, k. k. Major und Cammandant beym                             | 2     | 6   | -    |
| lobl. Gräger Garn. Urtill. District                                                                   |       | 3   | _    |
| Anwas, Gregor von, ju Wischni, in Galizien .                                                          | 1     | 5   | -    |
| 33.                                                                                                   |       |     |      |
| Babis, Joseph, Pfarrer zu Turzan, in Galizien .<br>Bachoven von Echt, Frang, f. f. Mil. Grang-        | 1     | 3   | -    |
| Bald Director ju Beißfirchen, im Banat                                                                | 1     | 3   |      |
| Bairer, Kreis. Commissär zu Bloczow, in Galizien Baky, Emer. von, f. f. erster Rittmeister benm lobl. | 1     | 3   | -    |
| Bufaren Regiment Mr. 11                                                                               | 1     | 3   | -    |
| Balas, Johann, Pfarrer zu Furth, in Ungarn .                                                          | 1     | 3   |      |
| Balocheskal, Isaias, in Galizien Balthafar, Ferdinand, Pfleger der Herrschaft                         |       | 20  |      |
| Durnstein zu St. Salvator ben Friesach, in Illyrien                                                   | 1     | 3   |      |
| Ban, Joseph, Domberr, in Ungarn                                                                       |       | 3   |      |
| Banbella, E., in Galigien                                                                             |       | 3   |      |
| Bandiera, Franz Frenherr von, mehr. Ord. Rit-<br>ter, f. f. Oberstlieutenant und Fregatten = Capitan, |       |     |      |
| in Benedig Bieutenant ben bem löbl. Feld.                                                             | 1     | 3   |      |
| Artillerie = Regiment Rr. 2<br>Barbarich, Spirid., f. f. Fregatten-Lieutenant ben                     | 1     | 3   | -    |
| ver lobl. Kriege Marine                                                                               | 1     | 3   |      |
| österreich Barkoczy, Ladislaus Frenherr von, Domherr, in                                              | 1     | 3   |      |
| Ungarn                                                                                                | 1     | 5   |      |
| ber lobl. Marine = Udministration                                                                     | 1     | 3   | _    |
| at 1, Companyamingar, in Cutifien                                                                     |       | 0   |      |

| ~~~ 470 ~~~                                                                                         | Freme<br>place. | Conv |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|
|                                                                                                     | के व            | fl.  | fr. |
| Battistella, Andreas, f. k. Steuer : Einnehmer zu<br>Parenza im ungar. Kustenlande                  | 1.              | 3    | _   |
| Bauer, Abalbert von, f. f. Ingeneur-Major und Fortisikations - Local - Director, zu Mailand .       |                 | 3    |     |
| Baumann, Loreng, f. f. Geldfriege. Commiffariates                                                   |                 |      |     |
| Abjunct . Baumgartner, Sebastian, Decanate-Administra-                                              | 1               | 4    | -   |
| tor und Pfarrer ju Sarteinsbach, in Oberofterreich Baper, Michael, Pfleger ber herrschaft St. Mar-  | 1               | 3    | -   |
| tin, in Oberösterreich<br>Baperlieb, Thomas, Pfarrvifar zu Richtwang, in                            | 1               | 4    | -   |
| Oberosterreich                                                                                      | 1               | 3    | -   |
| Beamten, die, bes Dominiums Lubarow, in Galizien Beamten, die, ber Bezirks-Obrigfeit Tolmein, im    | 1               | 3    | -   |
| ungar. Kuftenlande                                                                                  | 1               | 3    | -   |
| Inner : Ofterreichischen Mil. Grang : Cordon zu St. Mathia                                          | ı               | 3    | -   |
| Bebekovich, Thomas von, Cameral - Administrator zu Temeswar, in Ungarn                              | 1               | 3    | _   |
| Bebekovich von Romor, Thomas, k. ung. Hof-<br>Cammerrath und Temesser Kammeral-Abministrator        |                 | 3    |     |
| Begloway, Wilhelm, Dechant bes Waidhofen-Be-<br>zirks an der Pps und Pfarrer zu Neuhofen, in Un-    |                 |      |     |
| terösterreich                                                                                       | 1               | 3    | -   |
| Belier, Franz, Pfarrer zu Btazowa, in Galizien .<br>Belbowiez, Alerander, f. f. Criminalrath zu Bu- | 1               | 3    | -   |
| fowing, in Galizien                                                                                 | 1               | 3    | -   |
| Belewez, Sabaks. Districts. Verleger, in Galizien Belik, Joseph, Dechant und Pfarrer zu Jabloniß,   | 1               | 3    | -   |
| in Ungarn . Belit, Joseph von, Bipfer Diocesan . Bischof, in                                        | 1               | 3    | -   |
| Ungarn                                                                                              | 1               | 4    | -   |
| Benda, Christoph, Justiziar und Oberamts - Berwe- fer zu Urnau, in Bohmen                           | 1               | 3    | -   |
| Benbl, Joseph, k. f. Pfleger ju Saalfelben, in Dber-<br>öfterreich .                                | 1               | 3    | -   |
| Benedict, Carl Ebler von, Bezirke Commissär und Richter zu Obervillach, in Illyrien                 | 1               | 3    | _   |
| Benkert, k. k. Hauptmann in der Armee                                                               | 1               | 3    |     |
| Benko, Thomas, Dechant und Pfarrer zu Barbo,                                                        |                 | 3    |     |
| Benuggi, Joseph Gerard, f. f. Fortifikations-Rech-                                                  | 1               | 3    |     |
| nungeführer, zu Mantua                                                                              | 1               | 3    | -   |

| une 471 une                                                                                    | 章点  | Conv | .M. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 41-                                                                                            | Gre | fl.  | fr. |
| Berebel, Joseph, k. k. Ingenieur-Major und Fortifi-<br>kations-Direktor, zu Peshiera           | 1   | 3    |     |
| Berger, Johann, Cooperator und Piaristen-Vice-Ret-<br>tor zu Haida, in Bobmen                  | 1   | 4    | _   |
| Berger, Lufae, Domherr, Priesterhaus, Direktor, ju                                             |     | 3    |     |
|                                                                                                | 1:  | 3    |     |
| Berkich, Unton, Sandelsmann zu Liffek, in Ungarn                                               | 1   | 3    |     |
| Berl, Hubert, Gastwirth, in Galizien                                                           | 1   |      |     |
| Bernbacher, Ignaz, burgl. Sandelsmann, in Lais                                                 | 1   | 3    |     |
| Berni, Johann, f. f. Bauhauptmann beym löbl. Mil.                                              | 1   | 4    |     |
| Greng-Infanterie-Regimente Mr. 13                                                              | 1   | 3    | -   |
| zu Pancsova, in Ungarn                                                                         | 1   | 3    | -   |
| in Ungarn . Be foggi, Graf Emil, f. f. Rittmeister benm lobl. Su-                              | 1   | 3    | -   |
| faren-Regimente Nr. 9                                                                          | 1   | 3    | -   |
| Beyer, Unton, Burgermeister zu Mannersborf, in                                                 |     | -    |     |
| Unterosterreich                                                                                | 1   | 3    |     |
| Bezirks-Kanzley, die, zu Straßburg, in Illyrien<br>Bezirks-Obrigkeit, zu Wisell in Stepermark, | 1   | 3    |     |
| im Zillier- Kreise                                                                             | 1   | 3    | -   |
| in Ungarn<br>Bibliothek, die, des k. k. Infanterie = Regiments                                 | 2   | 6    | -   |
| Rr. 8<br>Bibliothek, die, vom 3ten Bataillon des k. k. In-                                     | 1   | 3    | -   |
| fanterie-Regiments Nr. 10                                                                      | 1   | 4    | -   |
| Bibliothek, die, des k. k. Infanterie- Regiments Nr. 37                                        | 1   | 4    | -   |
| Bibliothek, die, bes k. k. Infanterie = Regiments<br>Rr. 63                                    | 1   | 3    | -   |
| Bibliothek, die, des k. k. Kurassier - Regiments<br>Nr. 2                                      | 1   | 3    | -   |
| Bichiachi, Benedikt, k. k. Fregatten-Lieutenant ben der lobl. Kriegs-Marine, in Benedig        | 1   | 3    | _   |
| Bielawski, Johann, Pfarrer ju Chutar, in Gali-                                                 | 1   | 3    | _   |
| Biermannsky, Mauthgefalls . Pachter ju Zywiec, in Galigien                                     |     | 3    |     |
| Biliwicz, Constantin, Umte-Controllor, in Galizien                                             |     | 3    | _   |
| ~ 1110 1 10, Component, amto-controller, in Califient                                          | 1 . | 1 4  | 1   |

| au 474 au                                                                              | lè:           | Cont | .W. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----|
|                                                                                        | Erem<br>plare | fl.  | fr. |
| Braiba, Claubius, Bezirfe.Commiffar und Richter gu                                     |               |      | T   |
| Cormons im ungar, Kuftenlande                                                          | 1             | 4    | -   |
| Braidsver, Anton, Erzbischöfl. Kanzellarius, in Uns                                    |               | _    |     |
| garn                                                                                   | 1             | 3    | -   |
| Brak, Ignaz, k. k. Pfannenmeister zu Polechow, in Galizien                             | 1             | 5    | _   |
| Brandis, Abalbert, Pachter ber herrschaft Ralva-                                       |               |      |     |
| ria, in Galizien                                                                       | 1             | 3    | _   |
| Brafdinger, Frang, f. f. Sauptmann ben bem lobl.                                       |               |      |     |
| Garnisons. Bataillon Rr. 2, ju Kufftein                                                | 1             | 3    | -   |
| Bratoschevis, Job., Pfarr-Berweser zu Jalschane                                        |               | _    |     |
| im ungar. Kustenlande                                                                  | 1             | 3    | -   |
| Braun, Joseph, Verwalter ber f. f. Staatsherrschaft Großenzeredorf, in Unterofterreich | 1             | 3    |     |
| Brebm, Friedrich, f. f. Kriminal= Gerichte- Borfteber                                  |               |      |     |
| ju Bukowina, in Galigien                                                               | 1             | 3    | _   |
| Brebm, Samuel von, t. f. Major ben bem lobl. In-                                       |               |      |     |
| fanterie-Regimente Nr. 19                                                              | 1             | 4    | -   |
| Brelich, Joseph, Seelsorger zu Schwarzenberg, in Il-                                   |               | 3    |     |
| Bretfeld, Unton Frenherr von, f. ftand. Landesaus.                                     | 1             | 3    | F   |
| couf Beysiger, in Prag                                                                 | 1             | 4    | _   |
| Bretfeld ju Cronenburg, Emanuel Frenhere                                               |               | 1    |     |
| von, Orbens-Ritter, f. f. General-Major, Brigabier,                                    | 1             |      |     |
| şu Gräß                                                                                | 1             | 3    | -   |
| Bretschneiber, Caspar, Verwalter ber herrschaft                                        |               | -    |     |
| Eteka, in Ungarn                                                                       | 1             | 3    | -   |
| Bron iasti, Domherr und Seminariums. Direktor,                                         |               | 3    |     |
| in Galizien                                                                            | 1             | 3    |     |
| Prag                                                                                   | 1             | 1    | _   |
| Broget, Augustin, Pfarrer zu Rogn, in Galigien .                                       | 1             | 3    | _   |
| Brugger, Frang, Grammatital=Lebrer ju Bochnia,                                         |               |      |     |
| in Galizien                                                                            | 1             | 3    | -   |
| Bruner, Jatob, Pfarrer ju Altmunfter, in Dber-                                         |               | -    |     |
| österreich                                                                             | 1             | 3    | -   |
| Brunner, Peter, Militar-Greng-Pfarrer, in Ungarn                                       | 1             | 3    | -   |
| Brunetti, Franz, f. k. Fregatten-Lieutenant, in Be-                                    | 1             | 5    |     |
| Brunesty, Ignag Frenherr von, Gutspächter ju Ru-                                       | 11            | 3    |     |
| rurwot, in Galizien                                                                    | 1             | 20   | _   |
| Brunidi, Moris Grenberr von, Grundherr ju Bo-                                          | H             |      |     |
| rynkowce, in Galigien                                                                  | 1             | 5    | -   |
|                                                                                        |               |      |     |

Oberlieutenant benm lobl. Husaren-Regimente Mr. 9

| ance 476 anne                                                                                      | 18 2          | Cont | ı.A |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----|
|                                                                                                    | Eyem<br>plare | fl.  | ļŧ: |
| Chriften, Robert Eugen, f. f. Rreisamts . Concipift, ju Prag                                       | 1             | 5    | _   |
| Cichinn, Johann von, Catastral=Schagunge . Abjunkt                                                 |               |      |     |
| zu Judenburg, in Stepermark                                                                        | 1             | 3    | -   |
| Cobelli, Anton, f. f. Kreishauptmann, in Illgrien                                                  | 1             | 5    |     |
| Codelli - Sfforny, in Galizien                                                                     | 1             |      | Γ   |
| Prasidialsekretar, zu Laibach                                                                      | 1             | 3    | -   |
| be Victoria, in Prag                                                                               | 1             | 4    | -   |
| Ungarn                                                                                             | 1             | 3    | -   |
| Communitat, bie, ju Ollmus                                                                         | 2             | 8    | -   |
| Communitat, Die, ju Parenga im ungar. Ruften-                                                      |               | 7    |     |
| lanbe                                                                                              |               | 3    |     |
| Conovite, Joseph, Domherr, in Ungarn Conradi, Gottfried, f. f. Hauptmann ben bem lobl.             | ,             | 3    | T   |
| Infanterie-Regimente Nr. 35                                                                        | 1             | 3    | -   |
| Ruftenlande                                                                                        | 1             | 3    | -   |
| Cornides, Carl von, f. E. p. Großhandlungs-Uffocie, Gutebesiger und Miteigenthumer ber Manneredor- |               | _    |     |
| fer-Fabrik, in Unterösterreich                                                                     | 1             | 5    |     |
| lobl. Ruraffier-Regimente Mr. 5                                                                    | 1             | 3    | -   |
| tes Mohari in Galizien und Polizeprichter                                                          | 1             | 3    | _   |
| Crell, Dr., f. f. Regimente-Urst, ju Ragufa                                                        | 1             | 4    |     |
| Cronofter, Ferdinand, f. k. Ingenieur Dberft und Fortifications Diftricts Direktor zu Temeswar, im |               |      |     |
| Banate                                                                                             | 1             | 3    | -   |
| Markt-Magistrats, Kommissär zu Wersches, in Un-                                                    |               | _    |     |
| Cfamra, Johann, Decan und Pfarrer zu Müllen-                                                       | 1             | 3    | Γ   |
| bach, in Ungarn                                                                                    | 1             | 3    | -   |
| Cfaszar, Samuel von, f. k. Rittmeister benm lobl.                                                  | 1,1           | 3    | _   |
| Husaren-Regimente Nr. 11                                                                           | 1             | 3    | _   |
| Cserei v. Nagy-Ajta, Ludwig, k. k. Oberlieute-                                                     |               | 0    |     |
| nant beym lobl. Husaren-Regimente Mr. 11                                                           | 1             | 3    | _   |
| Cfernik, Franz, Pfarrer zu Gran, in Ungarn .                                                       | 2             | 6    | _   |

| ~ 477 ~ ~                                             | là :          | Cont | o.M. |
|-------------------------------------------------------|---------------|------|------|
| -11                                                   | Erem<br>place | ft.  | fr.  |
| Cfitemangan, Joseph, Pfarrer ju D. Saj, in Un-        |               |      | Ī    |
| garn                                                  | 1             | 3    | _    |
| Curter, Unton, Cataftral. Schagunge- Rommiffar ju     |               |      | 1    |
| Judenburg, in Stepermark                              | 1             | 3    | _    |
| Cybulek, Martin von, in Galizien                      | 1             | 3    | -    |
| Czabi, Arzt, in Galizien                              | 1             | 3    | _    |
| Cjabet, Ignaj, Umte-Direktor ju Ronopischt, in Bob.   |               |      |      |
| men                                                   | 1             | 3    | -    |
| Czanfowsky, Nikolaus, in Galizien                     | 1             | 4    | -    |
| Czech, Abalbert, Dberamte . Bermefer zu Zbirom, in    |               | 100  |      |
| Böhmen                                                | 1             | 3    | -    |
| Czermaf, Bengeslaus, Stadt-Raplan in Koniggrag,       |               |      |      |
| in Böhmen                                             | 1             | 3    |      |
| Czewadzich Torofiewicz, Theodor von, Apothe-          |               |      |      |
| ker, in Galizien                                      | 1             | 3    | -    |
| Czizek, Johann, f. k. Oberlieutenant benm lobl. In-   |               |      |      |
| fanterie=Regimente Nr. 8                              | 1             | 3    | _    |
| Czollner, Franz, Cameral - Administrations - Actuar   |               |      |      |
| zu Temeswar, in Ungarn                                | 1             | 4    |      |
| Cjollner, Ladielaus, Rechnungsführer benm f. ung.     |               |      |      |
| Taubstummen-Instituts, zu Weißen                      | 1             | 4    | -    |
| Caud, Jafob, Beugschaffer beym Jacowicer=Bergwerk,    |               |      |      |
| in Galizien                                           | 1             | 3    |      |
| Czwian, Moses, Handelsmann, in Ungarn                 | 1             | 3    |      |
| Czyrowski, Simon, Pfarrer zu Kalne, in Galizien       | 1             | 3    |      |
| D.                                                    |               |      |      |
|                                                       |               |      |      |
| Dabegan &fi, Georg, Pfarrer ju Dubrzeze, in Bas       |               |      |      |
| lizien                                                | 1             | 3    |      |
| Dabovid, Johann, f. f. Schiffe. Fahnrich, in Bene-    |               |      |      |
| big                                                   | 1             | 3    |      |
| Dagarin, Joseph, Professor ber Moral - Theologie      |               |      |      |
| und ber Keligions-Wissenschaft, zu Laibach            | 1             | 4    |      |
| Dagonfiki, Unton, k. k. Landrechte = Registrant, in   |               |      |      |
| Galizien .                                            | 1             | 3    |      |
| Dalmatiner, f. f. Garnisone - Artillerie = Diftricte. |               |      |      |
| Commando                                              | 1             | 4    |      |
| Dambo, Anton von, Pfarrer zu Königsgnab, in Un=       |               | _    |      |
| garn                                                  | 1             | 5    |      |
| Dambot, Frang, Dechant und Pfarrer zu Lofenstein,     |               | ~    |      |
| Dane k, Carl, Pfarrer zu Sulkowie, in Galizien        | 1             | 3    |      |
|                                                       |               |      |      |

| 478                                                                                                 | Eyems<br>plare. | Cont | fr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|
| Danger, Bernhard, Beneficiat zu Rohrbach, in Dber-                                                  | 1               | 3    |     |
| Dantie wicz, Lutas, griech. fath. Pfarrer zu Syno-                                                  |                 |      |     |
| wudzkomine, in Galizien                                                                             | 1               | 3    | -   |
| Dagfievit, August, in Galizien                                                                      | 1.              | 3    |     |
| Illyrien                                                                                            | 1               | 3    | _   |
| Daublebsky, Frenherr von Sternek und Ehrenstein Joseph, Prasident des k. k. Stadt. und Landrechts,  |                 | ~    |     |
| in Klagenfurt                                                                                       | 1               | 3    |     |
| Daun fa, Ignaz, in Galizien                                                                         | 1               | 3    |     |
| Dejak, Jos., Rent - und Baldmeister auf ber fürstl.                                                 | 1.              |      |     |
| Porcia'schen Herrschaft Genosetsch, in Illyrien . Del mest re, Graf Georg, f. k. Kammerer, Rittmeis | 1               | 3    | -   |
| fter in der Urmee, Inhaber der Berrichaft Covmone,                                                  |                 |      |     |
| im ungar. Ruftenlande                                                                               | 1               | 5    | -   |
| ftere der Basilianer ju Krasnapusicza, in Galizien                                                  | 1               | 3    | _   |
| Deobato, Kontumag. Dolmetich, ju Peterwardein .                                                     | 1               | 3    | -   |
| Devecchi, Binc., f. f. Schiffe: Fabnrich, in Benedig                                                | 1               | 3    | -   |
| Devery, Jos., Pfarrer ben Maria Schnee, in Prag<br>Denm und Striteg, Graf Franz, k. k. Rittmeis     | 1               | 4    | -   |
| ster benm lobl. Husaren-Regimente Nr. 11 Dillmann von Dillmont, Friedrich, f. f. Obers              | 1               | 3    | -   |
| lieutenant bepm lobl. Sufaren-Regimente Dr. 11 .                                                    | 1               | 3    | -   |
| Dimics, Frang, f. f. Rechnungerath                                                                  | 1               | 3    | -   |
| Dinhoffer, Michael, Pfarrer zu Sagriß in Grass tirchhaim, in Illyrien                               | 1               | 3    | -   |
| Direktion, die, delle Stanze di Radunanza der kauf=<br>mannischen Borfes Gesellschaft, in Triest    |                 |      |     |
| Directorial-Umt, das, zu Chlumes, in Böhmen                                                         | 4               | 3    |     |
| Dobay, Martin, Domherr, Dechant und Pfarrer gu                                                      |                 |      |     |
| Bastoch, in Ungarn                                                                                  | 1               | 3    | -   |
| in Ungarn                                                                                           | 1               | 3    | -   |
| Dobus, Ignaz, Pfarrer zu Kis-Levan, in Ungarn .                                                     | 1               | 3    |     |
| Dolara, Joseph, f. k. Rittmeister benm lobl. Gens-                                                  |                 |      |     |
| darmerie-Regimente                                                                                  | 1               | 3    |     |
| Dolkowski, Carl, Magistrats-Bensiker, in Galizien Dolleno, Johann Nepomuk, Handelsmann zu Weiz-     | 1               |      |     |
| bach, in Illyrien                                                                                   | 1               | 3    | -   |
| Dolleng, Math., Oberrichter zu Wippbach, in Illirien                                                | 1               | 3    |     |

| **** 479 *****                                        | Erem<br>plare | Cont | fr |
|-------------------------------------------------------|---------------|------|----|
| Dolles, Unton, Cooperator ju Cjernovits, in Illy-     |               |      | I  |
| rien                                                  |               | 3    | _  |
| Dollbopf, Wilhelm, t. f. Kreis-Ingenieur, in 31-      | 1             |      |    |
| Inrien                                                |               | 3    |    |
| Dom et, Unton, f. f. Oberzeugwart bes lobl. Benegia-  |               |      |    |
| ner-Garnisons-Urtillerie-Districts                    |               | 5    |    |
| Dominium, Podhorce, in Galizien                       | 1 .           | 3    | -  |
|                                                       |               | 3    | -  |
| Dominium, Rozdol, in Galizien                         | 1:            | 3    | -  |
| Dominium, Tugplow, in Galizien                        | 1             | 3    | -  |
| Domo ko 8, Alexander von, k. k. Lieutenant benm lobl. |               | 1 -  |    |
| Husaren-Regimente Nr. 11                              | 1             | 3    | -  |
| Doften berg, Ritter von, f. f. Kreiskommissär, in     |               | -    |    |
| Galizien                                              | 1             | 3    | -  |
| Dorafi Som of afi, Ebler von, Grundberr gu Cjer-      |               |      |    |
| nowska, in Galizien                                   | 1             | 20   | -  |
| Draczimfi, Manasses, Konf. Actuar, in Galizien .      | 1             | 3    | -  |
| Drago, Michael, f. f. Gee-Algent zu Parenza, im       |               |      |    |
| Rustenlande                                           | 1             | 3    | -  |
| Drechfel, Unton Frenherr von, f. f. Dberft . Lieute-  |               |      |    |
| nant, zu Cattara                                      | 1             | 3    | -  |
| Dreiban, Undreas, Consistorial und Gerichtstafel-     |               |      |    |
| Benfiger der Krafchner-Gefpannschaft, Dechant und     |               |      |    |
| Pfarrer zu Krassova, in Ungarn                        | 1             | - 3  | -  |
| Drela, Johann, Apotheker zu Wieliczka, in Galizien    | 1             | 3    |    |
| Dreffel, Frang Joseph, Buchbalter in der f. f. priv.  |               |      |    |
| Drabtjug-Fabrik ju Manneredorf, in Unteröfterreich    | 1             | 4    | -  |
| Driewinsti, Merander, Mauth-Uffessor ju Wielicg-      |               |      |    |
| ka, in Galizien                                       | 1             | 3    | _  |
| Driver, f. f. penf. Rittmeister, in Galigien          | 1             | 3    | -  |
| Drobun, Joseph, Raplan in Obernaffenfuß, in Illy-     |               |      |    |
| rien                                                  | 1             | 5    | _  |
| Drollinger, Mich., Badermeifter ju Mannereborf,       |               |      |    |
| in Unteröfterreich                                    | 1             | 3    | -  |
| Drybiti, Binceng, Stadt-Bundargt gu Bielicgfa, in     |               | -    |    |
| Galizien .                                            | 1             | 3    | _  |
| Du Beine et Malechamp, Joseph Freyberr                |               |      |    |
| von, f. f. Lieutenant benm lobl. Infanterie-Regimen=  |               |      | 1  |
| te Nr. 61                                             | 1             | 3    |    |
| Duchon, Ignas, Decan und Pfarrer ju Montis St.        |               | 1    |    |
| Georgi, in Ungarn                                     |               | 3    |    |
| Dules, Alons hermanegildus, Priester aus bem          |               |      |    |
| Orden der PP. Franziskaner, Militar-Greng- Pfar-      |               |      |    |
| rer, ju Bossovits                                     |               | 3    |    |
| and the collection                                    | 1             | 3    | 1  |

| ~~~ 480 ~~~                                                                           | Eyem,<br>plare. | Conv | ).M.<br> fr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------|
| Dumont, Peter, t. f. Major benm lobl. Felb. Ur-                                       |                 |      | 一            |
| tillerie - Regiment Rr. 4                                                             | 1               | 4 3  | -            |
| Dunajewsti, t. t. Rreistommissär, in Galizien                                         | 1               |      | -            |
| Dunin, Bictoria, Grafinn, in Galizien .                                               | 2               | 10   | ~            |
| Duras, Friedrich, t. t. Lieutenant ben bem lobl. Feld = Artillerie - Regiment Rr. 2   | 1.              | 3    |              |
| Durcfat, Johann von, Bifchof und Probst, in                                           | 1               | 3    | -            |
| Ungarn                                                                                |                 | 3    | _            |
| Dufchet, Joseph von, Revierforfter ju Rigates, im                                     |                 |      |              |
| Banate                                                                                | 1               | 3    | -            |
| Dvordgit, Gregor, Seelforger, in Galigien .                                           | 1               | 3    | -            |
| Dworgaczek, Berwalter ju Rirchberg, in Unter-                                         |                 |      |              |
| ofterreich                                                                            | 2               | 3    | -            |
| Dydowicz, Johann, Pfarrer zu Batov, Vice De-                                          | 8               |      |              |
| tan zu Wabowice, in Galizien                                                          | 1               | 3    | -            |
| Dybnafti, Unton Gbler von, Abministrator bes                                          |                 | 5    |              |
| Stiftungs. Gutes Godowa, in Galizien Dyfi, Freyherr von, f. f. Kreishauptmann, in Ba- | 1               | 5    |              |
| lizien                                                                                |                 | 5    | _            |
| Dymeti, Gabr., ju Bielicgta, in Galigien .                                            | 1               | 3    | _            |
| Dibromefi, Jafob von, Doctor ber Medicin, in                                          |                 |      |              |
| Galizien                                                                              | 1               | 3    | -            |
| Dzieduszyka, Lubovica, Grafinn, in Galizien .                                         | 1               | 5    | -            |
| Dziwinski, Karl, Magistrats Kanzellist zu Unbry-<br>Mauer, in Galizien                | 1               | 5    | _            |
| <b>@</b> .                                                                            |                 |      |              |
| Cheran, Carl, f. f. Dberlieutenant, bey bem f. f.                                     |                 |      |              |
| lobl. Garnisone Bataillon Mr. 2, ju Rufftein .                                        | 1               | 3    | _            |
| Ebner, Carl, Rriminal - Berichte - Alftuar gu Buto.                                   | -               | -    |              |
| wina, in Galizien                                                                     | 1               | 5    | -            |
| Ebner, Joseph, Pfarrer ju St. Peter, in Ungarn                                        | 1               | 3    | -            |
| Cholino, Joseph, Landtafel-Registrator, in Ga-                                        |                 |      |              |
| ligien                                                                                | 1               | 3    | -            |
| Eber, Franz, Bürgermeister zu Aspang, in Unter-                                       |                 |      |              |
| österreich .                                                                          | 1               | 3    | 1            |
| Egger, Abam, fürstl. v. Porcia'fcher Steuereinneh-                                    |                 | 3    |              |
| mer zu Spital, in Illyrien                                                            | 1               | 3    |              |
| Moderndorf, in Illyrien                                                               |                 | 3    | _            |
| Eglifaer, Unton, Doctor, t. f. Diffricte . Argt gu                                    | 1 *             | 1    |              |
| Gaunersborf, in Unteröfterreich                                                       | 8               | 2    | _            |

| ~ 481 ~ ~                                                                                                                                          | në :           | Con | v.M.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------|
|                                                                                                                                                    | Eyem<br>plare. | fl. | fr.    |
| Ehrenreich, Sieron., Rapitular bes Stiftes Rremse<br>munfter und Pfarrer ju Remten, in Oberöfterreich                                              | 11             | 3   | L      |
| Chrensborfer, Johann, Dechant vom Spital und                                                                                                       |                | 3   |        |
| Pfarrer zu Windischgarsten, in Oberösterreich .<br>Ehrenwerth, Joseph von, fürstl. v. Porcia'scher                                                 |                |     |        |
| Rentmeister zu Spital, in Illyrien                                                                                                                 |                | 3   |        |
| in Oberofterreich                                                                                                                                  | 1              | 3   | -      |
| Ritter, f. f. Ober Kriegs Commissär zu Verona Gifert, Christian, f. f. Oberlieutenant benm löbl. Ibgrisch Inner Desterreich. Mil. Gränz Cordon, zu | 1              | 5   | _      |
| St. Mathia                                                                                                                                         | 1              | 3   | -      |
| Eist, Alops, Hausbesitzer zu Grätz . Elhaft, Joseph, Dechant und Pfarrer zu Barand,                                                                | 1              | 3   | -      |
| in Ungarn                                                                                                                                          | 1              | 3   | -      |
| englmayer, Mathias, Kaplan ju Saalfelben, in                                                                                                       | 1              | 4   | -      |
| Dberöfterreich                                                                                                                                     | 1              | 4 3 | -      |
| Engl, Unton, Justiziär und Verwalter vom Stift                                                                                                     | 1              | 3   |        |
| Et. Peter, in Oberöfterreich                                                                                                                       | 1              | 3   | -      |
| offerreich                                                                                                                                         | 1              | 3   |        |
| Erdelyi, Johann, Pfarrer zu Cfab, in Ungarn .<br>Erlach, Johann von, f. f. huttenmeister zu Gben-                                                  | 1              | 4   |        |
| fee, in Dberofterreich                                                                                                                             | 1              | 3   | -      |
| Erzbistbum Kolotscha, in Ungarn                                                                                                                    | 6              | 18  |        |
| Großwardein, in Ungarn                                                                                                                             | 1              | 3   |        |
| <b>F</b> .                                                                                                                                         |                |     |        |
| Fabian, J., Buchhalter ju Wippbach, in Illyrien Fabrizi, Carl von, f. f. Feldfriege . Commiffar, in                                                | 1              | 3   |        |
| Wien                                                                                                                                               | 1              | 5   |        |
| Farrich, Abalbert, Burgermeister zu Sanok, in Galizien                                                                                             |                | 3   |        |
| Falge, Ignas, Besiger ber Berrichaft Miletin, in                                                                                                   |                |     |        |
| Bobmen                                                                                                                                             | 1              | 3 3 | الجنسة |
| Favento, Peter von, f. f. Bezirferichter und Be-                                                                                                   | ,              | 3   | ,      |
| zirks-Commissärzu Capodistria, im ungar. Küstenlande                                                                                               | 1              | 3   |        |

| ~~ 482 ~~                                                                                       | ğ ë | Cont | .W. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
|                                                                                                 | E P | fl.  | fr. |
| Fanens, Daniel, Lokalkaplan ju Unterwarmberg, in                                                |     | 3    | L   |
| Illyrien . Fanes, Bezirke. Commissäe zu Sonnegg,                                                |     |      |     |
| in Illgrien                                                                                     |     | 3    |     |
| lobl. Hufaren · Regiment Mr. 11 Fejes, Joseph, Bicedirektor bes Seminariums zu                  | 1   | 3    | -   |
| Großwardein in Ungarn                                                                           | 1   | 4    | -   |
| Galizien                                                                                        | 1   | 3    | -   |
| Feld - Artillerie - Regiment, bas lobl. f. f.,<br>Nr. 3                                         | 1   | 4    | -   |
| Feldinger, Johann Gottf., Wahlburger zu Temed-<br>war, in Ungarn                                | 1   | 3    | _   |
| Feler, Ignas, Senator zu Temeswar, in Ungarn Felstyasti, Rasimir, Syndicus zu Grodek, in        | 1   | 3    | 1   |
| Galizien                                                                                        | 1   | 3    | -   |
| Fermann, Carl, Stadtpfarrers Raplan zu Kla- genfurth                                            | 1   | 3    | -   |
| Fest unge Commando, ju Zara                                                                     | 1   | 4    |     |
| Fettinger, Michael, Pfarrer zu Frankenmarkt, in Dberöfterreich                                  |     | 3    | _   |
| Figla, Frang, Geelforger ju Mabrifd - Reuftabt .                                                | 1   | 3    | -   |
| Fiedler, E., Großbändler, in Prag                                                               | 1   | 4    | -   |
| mandant ben dem lobl. Marine Infanterie-Bataillon                                               | 3   | 3    | -   |
| Fillesch, Andreas, Seelsorger zu St. Andre in Weißwasser, in Stepermark                         | 1   | 3    |     |
| Fint, Michael, Sandelsmann, in Ling                                                             | 1   | 3    | -   |
| Fischer, Carl, Dombechant, in Prag                                                              | 3   | 12   |     |
| Florian und Professor am Gymnasio zu Ling .                                                     | 1   | 4    | -   |
| Fifcher, Wengel, Dechant ju hatfeld, in Ungarn                                                  | 1   | 3    | -   |
| Fifcher, in Galizien                                                                            | 1   | 3    | -   |
| Fladek, Unton, Oberförster zu Drozdow, in Böhmen Fladerer, Johann Repomuk, t. k. Plag-Oberlieu= | 1   | 3    |     |
| ffanegan, Matthaus, G. M. f. f. Contre Admi-                                                    | 1   | 3    | -   |
| ral ben der lobl. Kriege = Marine zu Benedig .                                                  | 1   | 3    | -   |
| Flechner, Christoph, f. k. Salzsubhuttenmeister zu Dollina, in Galizien                         | 1   | 5    | -   |
| Fledhammer Ritter von Anstetten, Dominif, f. f.                                                 | 1   | 3    | -   |

| ~~~ 483 ~~~                                                                                               | Grem<br>plare. | Con   | v.M  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|
|                                                                                                           | 2 (0)          | 1 11. | ļfr. |
| Fleifin er, Franz Frenherr von, k. k. erster Rittmeister benm lobl. Cheveaux-Legers-Regimente Nr. 5       | 1              | 5     | _    |
| Flogny, Franz, Oberjäger zu Manneredorf, in Un-<br>terösterreich                                          | 1              | 3     |      |
| Floriantschitsch, J. B., Pfarr=Bikar zu Rakiti.                                                           | 1              | 3     |      |
| na, in Illyrien<br>Fluge, Joseph Albert, Pfleger ber Herrschaften Aichs                                   | 1              |       |      |
| bergen und Camtschach, in Oberkarnthen                                                                    | 1              | 3     |      |
| Fluga, August, Pfarrer zu Krainburg, in Illyrien                                                          | 1              | 3     |      |
| Follansky, Adalbert, zu Lemberg<br>Folwarczny, Carl, Dr., k. k. Distrikts: Arzt zu                        | 1              | 3     |      |
| Aspang, in Unterösterreig                                                                                 | 1              | 3     |      |
| Galizien                                                                                                  | 1              | 3     |      |
| For, Johann, Gastwirth, in Galizien                                                                       | 1              | 3     | -    |
| Spital, in Illyrien . Graeß Edler von Ehrfeld, Joseph, k. k. Salzein-                                     | 1              | 3     |      |
| nehmer zu Spital, in Illprien                                                                             | 1              | 3     | -    |
| Fräuleinstift, das englische, in Pesth                                                                    | 1              | 3     | -    |
| in Ungarn<br>Franko, Andreas, penf. k. k. Capitan-Lieutenant ju                                           | 1              | 3     | -    |
| Pantsova, im Banat                                                                                        | 1              | 3     | -    |
| lobl. illyrifd . und innerofterreichifden Militar. Greng-                                                 |                | •     |      |
| Cordon                                                                                                    |                | 3     |      |
| Frang, Joseph, Pfarrer zu Jansborf, in Böhmen . Frang, Wenzeslaus, Pfarrer ben St. Beit in ber            | 1              |       |      |
| Domkirche zu Prag .<br>Frauenberger, Ernst, Pfarrvikar zu Kirchham, in                                    | 1              | 4     |      |
| Dberosterreich                                                                                            | 1              | 3     |      |
| garn                                                                                                      | 1              | 3     | -    |
| Frenel v. Eurel, Graf, k. k. General der Kavallerie<br>Frenko, Andreas von, k. k. erster Rittmeister benm | 2              | 6     |      |
| lobl. Husaren-Regimente Rr. 11                                                                            | 1              | 4     | -    |
| schaft Stochelheim im Murgthale, in Stepermart .                                                          | 1              | 3     | -    |
| Friebel, Joseph, ju Beibwasser, in Bohmen                                                                 | 1              | 4     | -    |
| Friedrich, f. f. Oberzeugwart ben bem lobl. Artil-                                                        |                | 7     |      |
| lerie-Feldzeugamte Salzsubhüttenmeister zu                                                                | 1              | 3     |      |
| Dollina, in Galizim                                                                                       | 1              | 3     | -    |

| Frigler, Joseph M., Steuer-Einnehmer, in Illirien Frimm, Johann, Dombert, in Ungarn Frift man n, Anton von, Stadt-Cassier ju Sinatyn, in Galizien Fron i o w f fi, Rifolaus, zu Laczyn, in Galizien Fron i o w f fi, Rifolaus, zu Laczyn, in Galizien Fron i o w f fi, Rifolaus, zu Laczyn, in Galizien Fron i o w f fi, Rifolaus, zu Laczyn, in Galizien Fron i o w f fi, Rifolaus, zu Laczyn, in Galizien Fron i o w f fi, Rifolaus, zu Laczyn, in Galizien Fron i o w f fi, Rifolaus, zu Laczyn, in Galizien Fron i o w f fi, Rifolaus, zu Laczyn, in Galizien Fron i o w f fi, Balizien Fron i o w f fi, Calanne, zensengewerts-Inhaberinn zu Bernstein, in Oberösterreich Fron i o berösterreich Fron i o Balizien Fron i o berösterreich Fron i o Balizien Fron i o berösterreich Fron i o Balizien F |                                                     |                 |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----|----|
| Frigler, Joseph A., Steuer-Einnehmer, in Mirien Frimm, Johann, Dombert, in Ungarn Frichmann, Anton von, Stadt-Cassier zu Sinatyn, in Galizien Fronto wa fi, Misolaus, zu Laczyn, in Galizien Fronto wa fi, Misolaus, zu Laczyn, in Galizien Fu ch s, Tominicus, Pfarrer zu St. Ulrich bey Steper, in Oberösterreich Fu ch s, Actan, in Galizien Fu ch s, Actan, in Galizien Fu ch s, Susanne, Sensengewerks-Inhaberinn zu Bernstein, in Oberösterreich Fuhr man, Johann, Borstabtpfarrer zu Steper, in Oberösterreich Furt bm o ser, Gottlieb, Gegenhandler zu Garsten, in Oberösterreich Fürt bm o ser, Gottlieb, Gegenhandler zu Garsten, in Oberösterreich Fu Badovice, in Galizien Fabriel, Franz, Direktor der k. Kreishauptschule zu Wadovice, in Galizien Fabriel, Joseph, Farrer zu Kafnik, in Ungarn Fabrosterreich Fartner, Zoseph, Etistrichter zu Kremsmünster, in Oberösterreich Fazen Est. Farner, Gestlichen, Eugenmeister zu Jawarow, in Galizien Falik, Waldwig, Bürgermeister zu Jawarow, in Galizien Falik, In Molizien Falik, In Molizien Falik, In Molizien Falik, In Molizien Falik, In Moreas, erster Umtöschreiber der Herschaft Reumarkts, in Jyrien Falik, In Molizien Farbelin, In Molizien Falik, In Molizi | . 484                                               | Frem,<br>sfare, |    | 1. |
| Frimm, Johann, Domberr, in Ungarn Frisch mann, Anton von, Stadt-Cassier zu Sinatyn, in Galizien Fronio we fi, Mifolaus, zu Caczyn, in Galizien Fronio we fi, Mifolaus, zu Caczyn, in Galizien Fu che, Tominicus, Pfarrer zu St. Ullrich bey Steper, in Oberösterreich Fu che, Aphilipp, in Lemberg Furst, Zusanne, Sensengewerks-Inhaberinn zu Bernstein, in Oberösterreich Fubr man, Johann, Borstabtpfarrer zu Steper, in Oberösterreich Furt bmo fer, Gottlieb, Gegenhandler zu Garsten, in Oberösterreich Fürt bmo fer, Gottlieb, Gegenhandler zu Garsten, in Oberösterreich Furt des Badovice, in Galizien Gabriel, Franz, Direktor der k. Kreishauptschule zu Wadovice, in Galizien Gabriel, Jos., Pfarrer zu Rasnit, in Ungarn Gabo, Georg, Pfarrer zu Rasnit, in Ungarn Gabo, Georg, Pfarrer zu Rasnit, in Ungarn Gairen er, Zoseph, Stiftrichter zu Kremsmünster, in Oberösterreich Gazem fi, Eudwig, Bürgermeister zu Zawarow, in Galizien Galik, Indureas, erster Imteschreiber der Herrichaft Reumarkt, in Jurien Galis, Indureas, erster Imteschreiber der Herrschaft Reumarkt, in Ilnyrien Galis, Indureas, erster Imteschreiber der Herrschaft Reumarkt, in Ilnyrien Galis, Indureas, erster Imteschreiber der Herrschaft Reumarkt, in Jurien Galis, Indureas, erster Imteschreiber der Herrschaft Reumarkt, in Jurien Galis, Indureas, erster Imteschreiber der Herrschaft Reumarkt, in Jurien Galis, Rart von, k. k. Keldbriege. Commissar Galis, Joseph, Pfarrer zu Ezkabonya, in Ungarn Galis, Indureas, erster Imteschreiber der Herrschaft Reumarkt, in Jurien Galis, Indureas, erster Imteschreiber der Herrschaft Reumarkt, in Jurien Galis, Indureas, erster Imteschreiber der Herrschaft Reumarkt, in Jurien Galis, Indureas, erster Imteschreiber der Herrschaft Reumarkt, in Jurien Galis, Indureas, erster Imteschreiber der Herrschaft Reumarkt, in Jurien Galis, Indureas, erster Imteschreiber der Herrschaft Reumarkt, in Jurien Galis, Indureas, Erster Imteschreiber der Herrschaft Rarbellin, Indureas, Indurenter der Herrschaft Rarbellin, Indureas, Industrich                           | Grioler Rolank Il Stanger-Ginnahmer in Mirian       | 1               | 3  |    |
| in Galizien Fron i o w & fi, Mikolaus, zu Laczyn, in Galizien . 1 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Frimm, Johann, Domherr, in Ungarn                   | 1               |    | -  |
| Fronio ws fi, Mikolaus, zu Laczyn, in Galizien Fuch & Dominicus, Pfarrer zu St. Ultrich bey Steper, in Oberösterreich Fuch & Natan, in Galizien Fuch & Natan, in Galizien Fuch & Natan, in Galizien Furst, Sussanne, in Lemberg Fürst, Sussanne, Sensengewerks-Inhaberinn zu Bernstein, in Oberösterreich Fubr man, Johann, Borstadtpfarrer zu Steper, in Oherösterreich Furst bmoser, Gottlieb, Gegenhandler zu Garsten, in Oberösterreich  Gaberilk, Stephan, Magistrats-Erpeditor, in Galizien Gabriel, Franz, Direktor der k. k. Kreishauptschuele zu Madovice, in Galizien Gabriel, Jos., Pfarrer, Dechant und Consistorial- rath zu Neu-Arad, in Ungarn Gabo, Georg, Pfarrer zu Rasnik, in Ungarn Gartner, Joseph, Stiftrichter zu Krememünster, in Oberösterreich Gazewski, Sudwig, Bürgermeister zu Jawarow, in Galizien Gale di, Bincenz, Consistorialrath und Pfarrer zu Porabk, in Galizien Galik, Indereas, erster Amtschreiber der Herrschaft Reumarkts, in Juyrien Gals berg, Carl von, k. k. Geldkriegs. Commissär zu Stanislau, in Galizien Garbell, Natureas, zu Klagensurt Garbellin, Johann, k. k. Kechnungs. Adjunct bey ber löbl. Marine-Noministration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                   |                 | 3  | _  |
| Fu ch 6, Tominicus, Pfarrer zu Er. Ulrich bey Steper, in Oberösterreich  Bu ch 6, Natan, in Galizien  Tu ch fa, Philipp, in Lemberg  Hu ft, Zusanne, Sensengewerks-Inhaberinn zu Bernstein, in Oberöstereich  Fuhr man, Johann, Borstabtpfarrer zu Steper, in Oberösterreich  Fuhr man, Johann, Borstabtpfarrer zu Steper, in Oberösterreich  Fur t bm o ser, Gottlieb, Gegenhandler zu Garsten, in Oberösterreich  Gab er lick, Stephan, Magistrate-Erpeditor, in Galizien  Gabriel, Franz, Direktor der k. f. Rreishauptschule zu Badovice, in Galizien  Gabriel, Jos. Pfarrer, Dechant und Consistorial-rath zu Neu-Arad, in Ungarn  Gabriel, Georg, Pfarrer zu Rafnik, in Ungarn  Gabert, Ludwig, Bürgermeister zu Rawarow, in Galizien  Gal e cki, Wincenz, Consistorialrath und Pfarrer zu Porabk, in Galizien  Galie, Andreas, erster Amtsschreiber der Herrschaft Reumarks, in Jlyrien  Gal se berg, Carl von, k. k. Geldkriegs Commissär zu  Stanislau, in Galizien  Gal de herg, Carl von, k. k. Geldkriegs Commissär zu  Stanislau, in Galizien  Garbell, Natrer zu Rlagensurd, k. k. wiekt.  Appellationskrath, zu Klagensfurt  Garbellin, Johann, k. k. Kechnungs Addjunct bey der löbl. Marine-Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | H I             |    |    |
| Fuch 6, Ratan, in Galizien  Fuch fa, Philipp, in Lemberg Für st, Susanne, Sensengewerks-Inhaberinn zu Bernstein, in Oberösterreich Fubr man, Johann, Borstabtpfarrer zu Steyer, in Oberösterreich Fürt bmoser, Gottlieb, Gegenhandler zu Garsten, in Oberösterreich  CT.  Gab er lick, Stephan, Magistrats-Erpeditor, in Galizien Gabriel, Franz, Direktor der k. f. Kreishauptschuste zu Badovice, in Galizien Gabriel, Jos., Pfarrer, Dechant und Consistorializath zu Keu-Arab, in Ungarn Gabo, Georg, Pfarrer zu Kasnik, in Ungarn Gabo, Georg, Pfarrer zu Kasnik, in Ungarn Gafen er, Joseph, Stistrichter zu Krememunster, in Oberösterreich Gaje wök i, Ludwig, Bürgermeister zu Jawarow, in Galizien Galik, Emmerich, Pfarrer zu Stumenstein, in Ungarn Galik, Gmbreas, erster Amtöschreiber der Herschaft Reumarktl, in Falizien Galis, Joseph, Pfarrer zu Stabonya, in Ungarn Galik, Indereas, erster Amtöschreiber der Herschaft Reumarktl, in Illyrien Gals berg, Carl von, k. k. geldkriegs-Commissär zu Stanislau, in Galizien Gan din von Lilienstein, Sigmund, k. k. wiekt. Appellationstath, zu Rlagensurt Gar del in, Johann, k. k. Rechnungs-Adjunct bey ber löbl. Marine-Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fuche, Dominicue, Pfarrer ju St. Ulrich bey Steper, |                 |    |    |
| Furft, Susanne, Sensengewerks-Inhaberinn zu Bernstein, in Oberösterreich Tubr man, Johann, Borstabtpfarrer zu Steper, in Oberösterreich Fürt bmo fer, Gottlieb, Gegenhandler zu Garsten, in Oberösterreich  Gürt bmo fer, Gottlieb, Gegenhandler zu Garsten, in Oberösterreich  Er.  Gaberiel, Franz, Direktor der k. Kreishauptschule zu Wadovice, in Galizien Gabriel, Jos., Pfarrer, Techant und Consistorializath zu Reu-Urad, in Ungarn Gabo, Georg, Pfarrer zu Rafnik, in Ungarn Gart ne r, Joseph, Stistrichter zu Krememunster, in Oberösterreich Gaje wößt, Ludwig, Bürgermeister zu Jawarow, in Galizien Gale di, Bincenz, Consistorializath und Pfarrer zu Poradk, in Golizien Galik, Emmerich, Pfarrer zu Blumenstein, in Ungarn Galik, Indreas, erster Umtöschreiber der Herrschaft Reumarktl, in Illyrien Gals berg, Carl von, k. k. Feldbriegs-Commissär zu Sandilau, in Galizien Gandinovald, zu Rlagensurt Garbelin, Indonen k. k. wiekl. Uppellationstath, zu Rlagensurt Garbelin, Johann, k. f. Rechnungs-Udjunct bey der löbl. Marine-Udministration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                 |    |    |
| für st, Susanne, Sensengewerks. Inhaberinn zu Bernstein, in Oberösterreich Tubr man, Johann, Borstadtpfarrer zu Steper, in Oberösterreich Türt bmo fer, Gottlieb, Gegenhandler zu Garsten, in Oberösterreich  Gurt bmo fer, Gottlieb, Gegenhandler zu Garsten, in Oberösterreich  Ge.  Gab er lick, Stephan, Magistrate. Erpeditor, in Galizien Gabriel, Franz, Direktor der k. Kreishauptschuste zu Madovice, in Galizien Gabriel, Jos., Pfarrer, Dechant und Consistorialirath zu Reu-Arad, in Ungarn Gabo, Georg, Pfarrer zu Rafnik, in Ungarn Gabo, Georg, Pfarrer zu Rafnik, in Ungarn Gabo, Georg, Cristrichter zu Kremsmünster, in Oberösterreich Gaje wöhl, Ludwig, Bürgermeister zu Zawarow, in Galizien Gale di, Vincenz, Consistorialrath und Pfarrer zu Porabk, in Galizien Galik, Emmerich, Pfarrer zu Slumenstein, in Ungarn Galik, In Joseph, Pfarrer zu Elebonya, in Ungarn Galik, Andreas, erster Amtöschreiber der Herrschaft Reumarkt, in Illyrien Galb erg, Carl von, k. k. Geldkriegs. Commissär zu Ctanislau, in Galizien Gan din von Lilienstein, Sigmund, k. k. wiekl. Appellationstath, zu Klagensurt Garbelin, Johann, k. f. Rechnungs. Adjunct bey ber löbl. Marine-Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                 |    | -  |
| Fuhrman, Johann, Botstabtpfarrer zu Steper, in Oberösterreich  Türt bmo fer, Gottlieb, Gegenhandler zu Garsten, in Oberösterreich  Gürt bmo fer, Gottlieb, Gegenhandler zu Garsten, in Oberösterreich  Gaberiel, Geanz, Magistrate-Erpeditor, in Galizien  Gabriel, Franz, Direktor der k. k. Kreishauptschule zu Zu Madovice, in Galizien  Gabriel, Jos., Pfarrer, Lechant und Consistorializath zuch zu Reu-Urad, in Ungarn  Gabo, Georg, Pfarrer zu Rafnik, in Ungarn  Gabo, Georg, Pfarrer zu Rafnik, in Ungarn  Gaie wet, Sudwig, Bürgermeister zu Zawarow, in Galizien  Gale di, Bincenz, Consistorialrath und Pfarrer zu Porabk, in Galizien  Galik, Emmerich, Pfarrer zu Stumenskein, in Ungarn  Galik, Joseph, Pfarrer zu Ezkabonpa, in Ungarn  Galik, Indreas, erster Umteschreiber der Herrschaft  Reumarkts, in Illyrien  Gals berg, Carl von, k. k. Keldkriegs Commissär zu  Stanislau, in Galizien  Gan din von Lilienstein, Sigmund, k. k. wirkt.  Appellationstath, zu Klagensurt  Garbelin, Johann, k. f. Rechnungs Idjunct bey ber löbl. Marine-Umministration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | 1               | 3  |    |
| Dherösterreich Gürt bmo fer, Gottlieb, Gegenhandler zu Garsten, in Oberösterreich 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3 — 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ftein, in Oberofterreich                            | 1               | 4  | _  |
| Gürtbmofer, Gottlieb, Gegenhandler zu Garsten, in Oberösterreich  Gaberlick, Stephan, Magistrate. Erpeditor, in Galizien  Gabriel, Franz, Direktor der k. k. Kreishauptschule zu Wadovice, in Galizien  Gabriel, Jos., Pfarrer, Dechant und Consistorialrath zu Reu-Arad, in Ungarn  Gabo, Georg, Pfarrer zu Rasnik, in Ungarn  Gartner, Joseph, Stiftrichter zu Krememünster, in Oberösterreich  Gajewek, Zudwig, Bürgermeister zu Zawarow, in Galizien  Gale di, Vincenz, Consistorialrath und Pfarrer zu Porabk, in Galizien  Galik, Emmerich, Pfarrer zu Slumenstein, in Ungarn  Galik, Joseph, Pfarrer zu Stumenstein, in Ungarn  Galik, Andreas, erster Amteschreiber der Herrschaft  Reumarkts, in Jlyrien  Galeberg, Carl von, k. k. Geldkriegs. Commissär zu  Stanislau, in Galizien  Gandin von Lilienstein, Sigmund, k. k. wiekl.  Appellationstrath, zu Rlagensurt  Gardelin, Johann, k. k. Rechnungs. Adjunct bey der löbl. Marine-Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gubrman, Johann, Vorstadtpfarrer gu Steper, in      | 1               |    | _  |
| Gaberlick, Stephan, Magistrates Erpeditor, in Ga- lizien Gabriel, Franz, Direktor der k. k. Kreishauptschu- le zu Badovice, in Galizien Gabriel, Jos., Pfarrer, Dechant und Consistorial- rath zu Reu-Arad, in Ungarn Gabo, Georg, Pfarrer zu Rafnik, in Ungarn Garen Roseph, Stiftrichter zu Krememunster, in Oberösterreich Gajewski, Ludwig, Bürgermeister zu Jawarow, in Galizien Gale di, Bincenz, Consistorialrath und Pfarrer zu Porabk, in Galizien Galik, Emmerich, Pfarrer zu Stamenstein, in Ungarn Galik, Indreas, erster Amtöschreiber der Herrschaft Reumarkts, in Ilyrien Galsberg, Carl von, k. k. heldkriegs. Commissär zu Stanislau, in Galizien Gan din von Lilienstein, Sigmund, k. k. wiekl. Appellationstath, zu Klagensurt Gardelin, Johann, k. k. Rechnungs. Adjunct bey ber löbl. Marine-Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                 |    |    |
| Gaberlick, Stephan, Magistrats-Erpeditor, in Ga- lizien Gabriel, Franz, Direktor der k. k. Kreishauptschu- le zu Wadovice, in Galizien Gabriel, Jos., Pfarrer, Dechant und Consistorial- rath zu Reu-Urad, in Ungarn Gabó, Georg, Pfarrer zu Rafnik, in Ungarn Gart ne r, Joseph, Stiftrichter zu Krememunster, in Oberösterreich Gaje wet i, Ludwig, Bürgermeister zu Jawarow, in Galizien Gale di, Vincenz, Consistorialrath und Pfarrer zu Porabk, in Galizien Galik, Emmerich, Pfarrer zu Slumenstein, in Ungarn Galik, Indreas, erster Umtöschreiber der Herrschaft Reumarktl, in Illyrien Gals berg, Carl von, k. k. Feldkriegs. Commissär zu Stanislau, in Galizien Gandin von Lilienstein, Sigmund, k. k. wiekl. Uppellationsrath, zu Klagensurt Gardelin, Johann, k. k. Rechnungs. Udjunct bey ber löbl. Marine-Udministration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 1               | 3  | -  |
| Gabriel, Franz, Direktor der k. k. Kreishauptschuste zu Wadovice, in Galizien  Gabriel, Jos., Pfarrer, Dechant und Consistorial- rath zu Reu-Arab, in Ungarn  Gadó, Georg, Pfarrer zu Rafnik, in Ungarn  Gärtner, Joseph, Stiftrichter zu Krememünster, in Oberösterreich  Gaje wök, Ludwig, Bürgermeister zu Jawarow, in Galizien  Gale di, Vincenz, Consistorialrath und Pfarrer zu Porabk, in Golizien  Galik, Emmerich, Pfarrer zu Slumenstein, in Ungarn  Galik, Joseph, Pfarrer zu Skabonya, in Ungarn  Galik, Andreas, erster Amtöschreiber der Herrschaft Reumarkts, in Ilyrien  Galsberg, Carl von, k. k. Feldkriegs-Commissär zu Stanislau, in Galizien  Gandin von Lilienstein, Sigmund, k. k. wiekt. Appellationstrath, zu Klagensurt  Gardelin, Johann, k. f. Rechnungs-Adjunct bey ber löbl. Marine-Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | G.                                                  |                 |    |    |
| Gabriel, Franz, Direktor der k. k. Kreishauptschusle zu Badovice, in Galizien  Gabriel, Jos., Pfarrer, Dechant und Consistorial-rath zu Neu-Arad, in Ungarn  Gadó, Georg, Pfarrer zu Rafnik, in Ungarn  Gärtner, Joseph, Stiftrichter zu Krememunster, in Oberösterreich  Gajewski, Ludwig, Bürgermeister zu Jawarow, in Galizien  Gale di, Bincenz, Consistorialrath und Pfarrer zu Porabk, in Golizien  Galik, Emmerich, Pfarrer zu Slumenstein, in Ungarn  Galik, Joseph, Pfarrer zu Stabonya, in Ungarn  Galik, Indreas, erster Amtsschreiber der Herrschaft  Reumarktl, in Jlyrien  Galsberg, Carl von, k. k. Feldkriegs. Commissär zu  Stanislau, in Galizien  Gan din von Lilienstein, Sigmund, k. k. wiekl.  Appellationstrath, zu Klagensurt  Gardelin, Johann, k. k. Rechnungs. Adjunct bey ber löbl. Marine-Udministration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gaberlid, Stephan, Magistrate. Erpeditor, in Ga-    |                 |    |    |
| le zu Wadovice, in Galizien  Gabriel, Jos., Pfarrer, Dechant und Consistoriale rath zu Reu-Arad, in Ungarn  Gabo, Georg, Pfarrer zu Rafnik, in Ungarn  Gärtner, Joseph, Stiftrichter zu Krememünster, in Oberösterreich  Saje wet, Ludwig, Bürgermeister zu Jawarow, in Galizien  Gale di, Vincenz, Consistorialrath und Pfarrer zu Porabk, in Galizien  Galik, Emmerich, Pfarrer zu Slumenstein, in Ungarn  Galik, Joseph, Pfarrer zu Szkabonya, in Ungarn  Galik, Indreas, erster Amtöschreiber der Herrschaft  Reumarkts, in Illyrien  Gals berg, Carl von, k. k. Feldkriegs. Commissär zu  Stanislau, in Galizien  Gan din von Lilienstein, Sigmund, k. k. wiekl.  Appellationstath, zu Klagensurt  Garbelin, Johann, k. k. Rechnungs. Adjunct bey ber löbl. Marine-Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lizien                                              | 1               | 3  | -  |
| Gabriel, Jos., Pfarrer, Dechant und Consistorialerath zu Meu-Arad, in Ungarn  Gabó, Georg, Pfarrer zu Rafnik, in Ungarn  Gärtner, Joseph, Stistrichter zu Krememunster, in Oberösterreich  Gajeweti, Ludwig, Bürgermeister zu Jawarow, in Galizien  Gale di, Vincenz, Consistorialrath und Pfarrer zu Porabt, in Galizien  Galik, Emmerich, Pfarrer zu Szkabonya, in Ungarn  Galik, Joseph, Pfarrer zu Szkabonya, in Ungarn  Galik, Andreas, erster Amteschreiber der Herrschaft  Reumarktl, in Illyrien  Gals berg, Carl von, k. k. Feldkriegs. Commissär zu  Stanislau, in Galizien  Gan din von Lilienstein, Sigmund, k. k. wirkl.  Appellationstrath, zu Klagenfurt  Gardelin, Johann, k. f. Rechnungs. Adjunct bey der löbl. Marine-Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     | 1               | 3  |    |
| Gabó, Georg, Pfarrer zu Rafnik, in Ungarn.  Gärtner, Joseph, Stiftrichter zu Krememunster, in Oberösterreich.  Sajeweti, Ludwig, Bürgermeister zu Jawarow, in Galizien.  Gale di, Vincenz, Consistorialrath und Pfarrer zu Porabt, in Golizien.  Galit, Emmerich, Pfarrer zu Slumenstein, in Ungarn.  Galit, Joseph, Pfarrer zu Stabonya, in Ungarn.  Galit, Indreas, erster Amteschreiber der Herrschaft Reumarktl, in Illyrien.  Gale berg, Carl von, k. k. Feldkriegs. Commissär zu Stanislau, in Galizien.  Gandin von Lilienstein, Sigmund, k. k. wirkl.  Appellationsrath, zu Klagenfurt.  Gardelin, Johann, k. f. Rechnungs. Adjunct bey der löbl. Marine. Administration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Babriel, Jof., Pfarrer, Dechant und Confistorial-   |                 |    |    |
| Gabó, Georg, Pfarrer zu Rafnik, in Ungarn.  Gärtner, Joseph, Stiftrichter zu Krememunster, in Oberösterreich.  Sajeweti, Ludwig, Bürgermeister zu Jawarow, in Galizien.  Gale di, Vincenz, Consistorialrath und Pfarrer zu Porabt, in Golizien.  Galit, Emmerich, Pfarrer zu Slumenstein, in Ungarn.  Galit, Joseph, Pfarrer zu Stabonya, in Ungarn.  Galit, Andreas, erster Amteschreiber der Herrschaft Reumarktl, in Illyrien.  Gale berg, Carl von, k. k. Feldkriegs. Commissär zu Stanislau, in Galizien.  Gandin von Lilienstein, Sigmund, k. k. wirkl.  Appellationsrath, zu Klagenfurt.  Gardelin, Johann, k. f. Rechnungs. Adjunct bey der löbl. Marine. Administration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rath zu Reu-Arad, in Ungarn                         | 1               | 3  |    |
| Gärtner, Joseph, Stiftrichter zu Krememunster, in Oberösterreich.  Sajeweti, Ludwig, Bürgermeister zu Jawarow, in Galizien.  Sale di, Vincenz, Consistorialrath und Pfarrer zu Porabt, in Galizien.  Salit, Emmerich, Pfarrer zu Slumenstein, in Ungarn.  Salit, Joseph, Pfarrer zu Stabonya, in Ungarn.  Salit, Andreas, erster Amteschreiber der Herrschaft Neumarktl, in Illyrien.  Salsberg, Carl von, k. k. Feldkriegs. Commissär zu Stanislau, in Galizien.  Sandin von Lilienstein, Sigmund, k. k. wiekl.  Appellationerath, zu Klagenfurt.  Sardelin, Johann, k. k. Rechnungs. Adjunct ben der löbl. Marine. Administration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gabo, Georg, Pfarrer ju Rafnik, in Ungarn           | 1               |    |    |
| Sajewê ki, Ludwig, Bürgermeister zu Jawarow, in Galizien  Sale di, Vincenz, Consistorialrath und Pfarter zu Porabk, in Galizien  Salik, Emmerich, Pfarrer zu Blumenstein, in Ungarn  Salik, Joseph, Pfarrer zu Szkabonya, in Ungarn  Salik, Andreas, erster Umtesschreiber der Herrschaft Neumarktl, in Illyrien  Salsberg, Carl von, k. k. Feldkriegs. Commissär zu Stanislau, in Galizien  Sandin von Lilienstein, Sigmund, k. k. wiekl. Uppellationerath, zu Klagenfurt  Sardelin, Johann, k. k. Rechnungs. Adjunct bey der löbl. Marine-Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                 |    |    |
| Gajewsti, Ludwig, Bürgermeister zu Jawarow, in Galizien  Gale di, Vincenz, Consistorialrath und Pfarrer zu Porabt, in Galizien  Galit, Emmerich, Pfarrer zu Blumenstein, in Ungarn  Galit, Joseph, Pfarrer zu Stabonya, in Ungarn  Galit, Undreas, erster Umtesschreiber der Herrschaft  Neumarktl, in Illyrien  Galsberg, Carl von, k. k. Feldkriegs. Commissär zu  Stanislau, in Galizien  Gandin von Lilienstein, Sigmund, k. k. wiekl.  Uppellationsrath, zu Klagensurt  Gardelin, Johann, k. k. Rechnungs, Udjunct bey  der löbl. Marine-Udministration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | 1               | 3  | _  |
| Galizien  Gale di, Bincenz, Consistorialrath und Pfarrer zu Porabk, in Galizien  Galik, Emmerich, Pfarrer zu Slumenstein, in Unzarn  Galik, Joseph, Pfarrer zu Skabonya, in Ungarn  Galik, Undreas, erster Umteschreiber der Herrschaft Reumarktl, in Illyrien  Galsberg, Carl von, k. k. Feldkriegs. Commissär zu Stanislau, in Galizien  Gandin von Lilienstein, Sigmund, k. k. wiekl. Uppellationsrath, zu Klagensurt  Gardelin, Johann, k. k. Rechnungs. Udjunct bey der löbl. Marine-Udministration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                 |    |    |
| Gale Ci, Bincenz, Consistorialrath und Pfarrer zu Porabk, in Golizien  Galik, Emmerich, Pfarrer zu Slumenstein, in Ungarn  Galik, Joseph, Pfarrer zu Skabonya, in Ungarn  Gallé, Andreas, erster Amtsschreiber der Herrschaft Neumarktl, in Illyrien  Galsberg, Carl von, k. k. Feldkriegs. Commissär zu Stanislau, in Galizien  Gandin von Lilienstein, Sigmund, k. k. wiekl. Appellationsrath, zu Klagensurt  Gardelin, Johann, k. k. Rechnungs. Adjunct bey ber löbl. Marine-Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | 1               | 1  | _  |
| Porabk, in Galizien  Galik, Emmerich, Pfarrer zu Slumenstein, in Ungarn  Galik, Joseph, Pfarrer zu Skabonya, in Ungarn  Galik, Indreas, erster Umtsschreiber der Herrschaft  Neumarktl, in Illyrien  Galsberg, Carl von, k. k. Feldkriegs. Commissär zu  Stanislau, in Galizien  Gandin von Lilienstein, Sigmund, k. k. wiekl.  Uppellationsrath, zu Klagensurt  Gardelin, Johann, k. f. Rechnungs. Udjunct bey ber löbl. Marine. Udministration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gale di, Bincens, Confiftorialrath und Pfarrer gu   |                 |    |    |
| Galik, Emmerich, Pfarrer zu Slumenstein, in Ungarn  Galik, Joseph, Pfarrer zu Skabonya, in Ungarn  Galik, Andreas, erster Amtoschreiber der Herrschaft Neumarktl, in Illyrien  Galöberg, Carl von, k. k. Feldkriegs. Commissär zu Stanislau, in Galizien  Gandin von Lilienstein, Sigmund, k. k. wiekl. Appellationsrath, zu Klagensurt  Gardelin, Johann, k. k. Rechnungs. Adjunct bey ber löbl. Marine. Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                 | 1  | 1_ |
| garn Salik, Joseph, Pfarrer zu Szkabonya, in Ungarn. Sallé, Andreas, erster Amtsschreiber der Herrschaft Neumarktl, in Illyrien Salsberg, Carl von, k. k. Feldkriegs Commissär zu Stanislau, in Galizien Sandin von Lilienstein, Sigmund, k. k. wirkl. Appellationsrath, zu Klagensurt  Sardelin, Johann, k. k. Rechnungs Adjunct bey der löbl. Marine-Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 1               | 4  |    |
| Galik, Joseph, Pfarrer zu Szkabonya, in Ungarn. Gallé, Andreas, erster Amtsschreiber der Herrschaft Neumarktl, in Illyrien Galsberg, Carl von, k. k. Feldkriegs Commissär zu Stanislau, in Galizien Jandin von Lilienske in, Sigmund, k. k. wiekl. Appellationsrath, zu Klagensurt Gardelin, Johann, k. k. Rechnungs Adjunct bey ber löbl. Marine-Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                 | 3  | _  |
| Gallé, Undreas, erster Umtöschreiber der Herrschaft Neumarktl, in Illyrien Galsberg, Carl von, k. k. Feldkriegs Commissär zu Stanislau, in Galizien Gan din von Lilienstein, Sigmund, k. k. wiekt. Uppellationsrath, zu Klagenfurt Gardelin, Johann, k. k. Rechnungs Udjunct bey ber löbl. Marine-Udministration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | A               |    |    |
| Meumarktl, in Illyrien  Salsberg, Carl von, k. k. Feldkriegs Commissär zu Stanislau, in Galizien  Sand in von Lilienstein, Sigmund, k. k. wiekl. Uppellationsrath, zu Klagenfurt  Sardelin, Johann, k. k. Rechnungs Udjunct bey ber löbl. Marine-Udministration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | •               | 3  |    |
| Galsberg, Carl von, k. k. Feldkriegs. Commissär zu Stanislau, in Galizien  Gandin von Lilienske in, Sigmund, k. k. wiekl. Uppellationsrath, zu Klagenfurt  Gardelin, Johann, k. k. Rechnungs. Udjunct bey ber löbl. Marine-Udministration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                 | 2  |    |
| Stanislau, in Galizien  Gandin von Lilienstein, Sigmund, k. k. wiekl.  Appellationsrath, zu Klagenfurt  Gardelin, Johann, k. k. Rechnungs Adjunct bey ber löbl. Marine Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | 1 -             | 3  |    |
| Gandin von Lilienstein, Sigmund, k. k. wirkl.<br>Appellationerath, zu Klagenfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                 | 2  |    |
| Appellationerath, zu Klagenfurt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 1               | 3  |    |
| Gardelin, Johann, f. f. Rechnungs Adjunct bey ber löbl. Marine-Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                 | 7  |    |
| der lobl. Marine-Administration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 1               | 3  | 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                 | -  |    |
| warnijonv = Zaraillon, caston, r. f., yr. 3   1   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | 1               | 0  | -  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Garnijone = Eatailion, cas look. f. f., Mr. 3       | 1               | 13 | 1- |

|   | ~~~ 485 · ~~                                       | Ereme<br>plare. | 1- | v.m. |
|---|----------------------------------------------------|-----------------|----|------|
|   | Gartarotti, Johann von, f. f. Kreiskommiffar, in   |                 |    | 1    |
|   | Allprien                                           | 1               | 3  |      |
|   | Bagner, Rajetan, ju Temeswar, 'in Ungarn           | 1               | 3  | _    |
|   | Gaspari, Joseph, f. f. Rreiskommiffar ju Ganok,    |                 |    |      |
|   | in Galigien                                        | 1               | 3  |      |
|   | Gatfer, Joseph, Pfarrer ju Gperk, in Ungarn .      | 1               | 3  |      |
|   | Gaudrapp, Joseph, Apotheker zu Adpang, in Un-      |                 |    |      |
|   | terösterreich                                      | 1               | 3  | -    |
|   | Ganer von Ganerefeld, f. f. Sauptmann benin        |                 |    |      |
|   | lobl. Infanterie-Regimente Nr. 59                  | 1               | 4  | -    |
|   | Gebeon, Stephan, Professor bes bischoft. Enceums   |                 |    |      |
|   | zu! Großwardein, in Ungarn                         | 1               | 3  | -    |
|   | Gemeinde, die, zu Mu, in Unterofterreich           | 1               | 3  | -    |
|   | Gemein be, die, des Marktfledens Ryiv Egyhaga,     |                 |    |      |
|   | in Ungarn                                          | 1               | 3  | -    |
|   | Gemeinde, die, vom Pirano, im ungar. Kustenlande   | 1               | 3  | _    |
|   | Gemeinde, die, der Vorstadt Ult. Meperhöfen zu     |                 | 7  |      |
|   | Temeswar, in Ungarn                                | 1               | 3  | _    |
|   | Gemskopfen, Johann, Beamter benm Jacowicer.        |                 | PE |      |
|   | Bergwerk, in Galizien                              |                 | 3  | _    |
|   | f. f. General Major und Brigadier zu Temeswar,     |                 |    |      |
|   | im Banate                                          |                 | ,  |      |
|   | Genbor, Joseph, Udministrator bes Decanats Schar-  |                 | 4  |      |
| • | bing, und Pfarrer zu Esternberg, in Oberösterreich |                 | /- |      |
|   | Genite, Gliae, Bice-Rotar ju Temeswar, in Ungarn   |                 | 3  | _    |
|   | Gerabef, Unton, Pfarrer ju Ponchow in Bobmen,      |                 |    |      |
|   | und bifcoflicher ftatt. Bicariate Sefretar         | 1               | 5  | _    |
|   | Gergich, Lufas, Lebrer an der f. f. Saupticule ju  |                 |    |      |
|   | Cherfo, im ungar. Ruftenlande                      | 1               | 3  |      |
|   | Gerliten, Johann, Pfarrer zu Korof, in Ungarn .    | 1               | 5  | _    |
|   | Gerligy, Baronin, in Dfen                          | 1               | 4  |      |
|   | Gerfil, Gabriel S., zu Temeswar, in Ungarn .       | 1               | 5  | _    |
|   | Gertscher, Joseph, in Illyrien                     | 2               | 3  |      |
|   | Gewinner, Wilhelm, Pfarrer zu Tenn, in Prag .      | 1               | 4  | _    |
|   | Gexcfice, Greg., Pfarrer ju Belo Berdo, in Ungarn  | 1               | 3  | -    |
|   | Ghega, Spirid., f. f. Schiffe-Jahnrich, in Benedig | 1               | 5  | -    |
|   | Gibofineti, Unton, Pfarrer zu Polanka magna,       |                 | -  |      |
|   | in Galizien                                        | 1               | 3  | _    |
|   | Giebuttowicz, Bincenz, Decan, in Galizien .        | 1               | 3  |      |
|   | Giraldi, Georg, Kanonikus und SchuleDistricts Auf- |                 | 3  |      |
|   | Girymata Ibekalski bi, Andreas, Pfarrer zu         | 1               | 3  |      |
|   | Woinitow, in Galizien                              | ,               | 3  |      |
|   | would be caughter                                  |                 | 9  |      |

| Glantschnig, Thomas, f. f. Gubernial Concipist, zu Laibach                                            | Eyem<br>plare | fl. | fr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|
| zu Laibach                                                                                            |               |     | -   |
|                                                                                                       | 1 1           | 3   | _   |
| Enabler, Binceng, Berwalter ber herrschaft Bod.                                                       |               | 3   |     |
| Gnimand, Graf zu Orfan, Marimilian von, f. f.                                                         |               | a   |     |
| Kammerer zu Kirchberg, in Unterösterreich                                                             | 1             | 4   | -   |
| nedig.                                                                                                | 1             | 5   |     |
| Gorner, Magbalena, Sanbelofrau gu Saida, in Bohmen                                                    | 1             | 4   |     |
| Gofento, Johann, in Galigien                                                                          | 1             | 5   | -   |
| Gogala, Unton, f. f. wirkl. Uppellationerath, ju                                                      |               | 3   |     |
| Klagenfurth                                                                                           |               | 3   | _   |
| Goldberger, Elisabeth, ju Alt. Dfen, in Ungarn . Goregonelli, Julian von, Gutsbesißer zu Brzezna,     | •             |     | ·   |
| in Galizien                                                                                           | 1 2           | 3   |     |
| Gots, Theodor, Pfarrer zu Schid, in Ungarn . Gottfried, Joseph, f. f. Oberlieutenant beym lobl.       | 1             | 3   | _   |
| Jäger-Bataillon Nr. 3                                                                                 | 1             | 3   | 1-  |
| Gotthard, Wasserbau-Ingenieur, in Galizien .                                                          | 1             | 3   | -   |
| Bottlieb, Abam, k. f. Salzsudamts - Vorsteher zu Rossow, in Galizien                                  |               | 5   | _   |
| Gottlieb, Jer., zu Wieliczka, in Galizien                                                             |               | 3   | _   |
| Gottmann, Ritolaus, Pfleger ju Rlam, in Dber-                                                         |               | 2   |     |
| österreich.                                                                                           | 1.1           | 3   |     |
| Gottruf, Johann, k. k. Plag. Oberlieutenant, zu Eager                                                 | 1             | 3   | -   |
| Gottruf, Joseph, f. f. Hauptmann benm lobl. Ja-                                                       | ,             | 3   |     |
| ger-Bataillon Nr. 3                                                                                   |               | 3   |     |
| Goweditsch, Berwalter und Bezicks. Commissar ber                                                      |               | 3   | _   |
| herrschaft Schönstein, in Stepermark                                                                  | 1             | 3   |     |
| Grabanca, Normalschullebrer, in Galigien                                                              |               | 3   |     |
| Grabner, Joseph, reg. Chorherr des Stiftes St.                                                        | 1             | 5   | _   |
| Florian, Pfarrer gu Unsfelden, in Oberöfterreich . Grabner, Johann, Diftricts . Commiffar gu Leonfel- | 1             | J   |     |
| den, in Oberösterreich                                                                                | 1             | 3   | -   |
| Grad, Joseph, t. f. Berpflege-Oberbadermeifter, in                                                    |               |     | 1   |
| Benedig                                                                                               | 1             | 3   | -   |
| Gradischek, Faustus, Prior und Spitalprafes, zu Laibach                                               | 1             | 3   | _   |
| Gralewety, Anton, Pfarrer zu Bielani, in Galis                                                        |               |     |     |
| zien                                                                                                  | 1             | 5   | -   |
| Gramont, Johann Frenherr, F. M. L., Festungs.                                                         | 1             | 3   | -   |

| au 487 mm                                           | à :   | Con | v. 90? |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|--------|
|                                                     | d'ye  | fl. | fr     |
| und Erperimental . Phyfit beym lobl. Marine . Ra    |       |     |        |
| beten-Collegium, in Benedig                         | . 1   | 3   | 1-     |
| Graffini, Det., f. f. Dberlieutenant beym lobl. Che |       |     |        |
| veaux-Legerd-Regimente Rr. 1                        | . 1   | 3   | -      |
| Gregoritich, Joseph Gabriel, Begirte . Commiffar    | . 1   |     |        |
| gu Cberftein, in Illprien                           | 1     | 3   | _      |
| Gregus, Thomas von, Uffessor, in Ungarn .           | . 1   | 3   | -      |
| Greipel, Carl, f. f. Galinen . Buchhalter gi        |       |     |        |
| Gmunden, in Oberofterreich                          | . 1   | 3   | _      |
| Greuter, Johann Baptift, Magistraterath, in Bing    | 1 1   | 3   | -      |
| Gribowsty, Rifolaus, Ratechet, in Galigien .        | . 1 1 | 3   | -      |
| Gribfometi, Michael, griech. fath. Bice . Dechan    |       |     |        |
| ju Raluszen, in Galizien                            | 1     | 3   | -      |
| Grigonge, 3llie, Gutebefiger ju Raropegin, in Ga-   |       |     |        |
| lizien                                              | . 1   | 5   | _      |
| Grill, Frang, Oberrichter, in Illgrien              | 1     | 3   | _      |
| Grobner, Johann, t. t. Pfleger ju Scharbing, ir     |       |     |        |
| Oberosterreich                                      | 1     | 3   | -      |
| Groinigg, Inhaber ber Berrichaft Groffolt, in       |       |     |        |
| Dbersteper                                          |       | 20  |        |
| Groner Sirfolund Piliger, Joachim, Juden            |       |     |        |
| gemeinde · Vorsteher, in Galizien                   | 2     | 6   | -      |
| Grofdel, Phil., Pfarrer ju Maria Laufen, in Rrain   |       | 3   | _      |
| Grosgnat, Johann, Geelforger ju Rerestur, in        | 28    |     | L      |
| Ungarn                                              | 1     | 3   | -      |
| Großmann, Bengel, f. f. Poftmeifter gu Saida, in    |       |     |        |
| Böbmen                                              | 1     | 4   | _      |
| Großpetter, Joh. Dom., Pfarrvermefer gu Cerdt-      | n     | 1   |        |
| wiß, in Bohmen                                      | 1     | 3   | -      |
| Gruber, Johann, Grundrichter ju Temesmar, in        |       |     |        |
| Ungarn                                              | 1 1   | 3   | _      |
| Gruber, Joseph, f. f. Pfleger ju Reumartt, in Dber- |       |     |        |
| osterreich .                                        | 1     | 3   | _      |
| Grun malt, Mofes, Beinbandler, in Galigien .        | 1     | 3   | -      |
| Gruite, Difolaus, Professor ber Theologie und Pfar- |       |     |        |
| rer zu Werschez, in Ungarn                          | 1     | 3   |        |
| Grudgepres li, Math., Pfarrer, in Galizien .        | 11    | 3   | _      |
| Granmala Premipla, Michael von, Ehrendom-           | 1 -   |     |        |
| herr, Dechant zu Lesko in Galizien, Pfarrer und     |       |     |        |
| Schul-Districts-Muffeher, im Sanoter-Kreise         | 1     | 3   | _      |
| Guntber, Samuel, f. f. Major benm lobl. Geld.       |       |     |        |
| Urtillerie-Regimente Rr. 4                          | 1     | 4   |        |
| Gur fo mefi, Undreae, Commiffar ju Romemiafto,      |       | 4   |        |
| in Galizien                                         |       | 4   |        |

| <b></b> 488 <b></b>                                                                                          | Erems<br>place. | fl. | fr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|
| Gut fladt, Wilb. Frenherr von, f. f. Rittmeister und Beschäle und Remontirungs-Commandant, zu Klasgenfurth . | 1               | 3   |     |
| Gpörffy, Ladislaus, Professor an ber Afademie zu Großwardein, in Ungarn                                      | 1               | 3   | _   |
| Gyra, J. 3. Abam Ritter von, in Unteröfferreich . Gyri, Frang, f. f. Oberlieutenant benm lobl. Jager=        | 1               | 3   | -   |
| Bataillon Mr. 3                                                                                              | 1               | 3   | -   |
| Gnurits, Vincenz, Consistorialrath und Vicar zu Kloster Medzity, in Ungarn                                   | 1               | 3.  | -   |
| D.                                                                                                           |                 |     |     |
| Saan, Joseph, Controllor und Stepereinnehmer ber                                                             |                 | -   |     |
| Berricaft Neumarktl, in Illyrien                                                                             | 1               | 3   |     |
| Sacht, Binceng von, f. f. Dberft ben bem lobl. In-                                                           | 1               | _   |     |
| hanterie-Regimente Nr. 23                                                                                    |                 | 3   |     |
| fretar, in Illyrien                                                                                          | 1               | 3   | -   |
| Hafner, Joseph, Lokal-Raplan zu Draschgosche, in<br>Illyrien                                                 | 1               | 3   | -   |
| Safferl, Anton Carl, Herrschafts. Inhaber zu Wims-<br>bach, in Oberöfterreich                                | 1               | 3   |     |
| Safferl, Anton Carl, Magistraterath, in Ling Sagenzaun, Michael, Probstey = Administrator ju                 | 2               | 3   | -   |
| Wieting, in Illprien                                                                                         | 1               | 3   | -   |
| Haggenmüller, Anton, k. k. Ingenieur-Major und Fortifications: Local-Direktor, zu Mailand                    | 1               | 3   | _   |
| Hagn, Michael, Mühlinhaber zu Kaifer Ebersborf, in Unterösterreich                                           | 1               | 3   |     |
| Saich, Sasil, Doktor, Stadt-Physikus zu Temesmar,                                                            |                 |     |     |
| in Ungarn                                                                                                    | 1               | 5   | -   |
| ba, in Ungarn                                                                                                | 1               | 3   | -   |
| Salbbauer, die Brüder, Handelsleute, in Pesth .<br>Halecti von Boguta, Jos., k.k. Hauptmann benm             | 1               | 4   | -   |
| lobl. Infanterie-Regimente Nr. 58                                                                            | 1               | 3   | -   |
| Haller, Franz Graf von, Seelforger zu Debreczin, in Ungarn                                                   | 1               | 3   | -   |
| Haller von Sallerstein, Labislaus Graf, k. f. Dberst beym löbl. Susaren-Regimente Rr. 11                     | 1               | 3   | _   |
| Halbinger, Joseph, f. t. Salinen. Pfannenmeister                                                             |                 |     |     |
| zu Kalnitz, in Galizien                                                                                      | 1               | 3   | 1-  |

| ~~~ 489 ~~~                                                                                                                                                                             | Erem<br>plare | fl. | fr |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----|
| Saluti, Jakob, Pfarrer zu Martinow, in Galizien .<br>Samornik, Joseph, Dechant und Pfarrer zu Szlet.                                                                                    | 1             | 3   | F  |
| fe, in Ungarn                                                                                                                                                                           | 1             | 5   | -  |
| gien                                                                                                                                                                                    | 1             | 5   | -  |
| Sanal, Ludwig, Amtsschreiber benm Jacowicer-Berg-<br>werk, in Galizien                                                                                                                  | 1             | 3   | -  |
| Hanf, Isidor, f. k. Straßen-Commissär zu Klattau, in Böhmen                                                                                                                             | 1             | 3   | _  |
| Sanifch, f. f. Kreiskommiffar, in Bohmen                                                                                                                                                | 1             | 4   | -  |
| San l, Carolus, Canonicus Genior, in Prag                                                                                                                                               | 2             | 8   | -  |
| Sann, Gustav, in Bohmen                                                                                                                                                                 | 1             | 3   | -  |
| pflegs. Oberverwalter                                                                                                                                                                   | ı             | 4   | -  |
| Sanowski, Johann von, k. k. Rittmeister, in Ga-                                                                                                                                         | 1             | 4   | _  |
| Santschel, Johann Joseph, Handelsmann zu Saisba, in Böhmen                                                                                                                              | 1             | 4   | _  |
| Sarajevicz, Johann, Pfarrer zu Skafareni, in Galizien                                                                                                                                   | 1             | 3   |    |
| Sarcfarit, Georg, Professor des bischofl. Lyceums zu Großwardein, in Ungarn                                                                                                             |               | 3   |    |
| Sarbegg = Glatz und im Machland, Ignaz Graf<br>von, k. k. wirkl. geheimer Rath und Kämmerer, F.<br>3. M. und General der Kavallerie, Hoffriegerathes<br>Vice-Präsident, Ercel., in Wien | 1             | 5   |    |
| Sartmann, Aloys, Rentmeister zu Mannersdorf, in Unterösterreich                                                                                                                         | ,             | 3   |    |
|                                                                                                                                                                                         |               | 3   |    |
| Haschka, Jos., Postmeister zu Dubieko, in Galizien hast in ger, Seph, k. k. Felbkriegs-Commissär, zu                                                                                    | 1             |     |    |
| Triest . Herander von, Stadthauptmann zu Kaschau,                                                                                                                                       | 1             | 3   |    |
| in Ungarn                                                                                                                                                                               | 1             | 3   | -  |
| trollor zu Dollina, in Galizien                                                                                                                                                         | 1             | 3   | -  |
| in Galizien                                                                                                                                                                             | 1             | 3   | _  |
| Haulik, Lazarus, Prior bes Convents der Barmber-                                                                                                                                        | 1             | 3   | -  |
|                                                                                                                                                                                         |               | 3   | -  |
| Sauptmann, f. f. Inspectorate Dfficial, in Cem-                                                                                                                                         | 1             |     |    |
| Sauptmann, f. f. Inspectorate Dfficial, in Cem-                                                                                                                                         | 1             | 4   | -  |

| 490 ~~                                                                                                                                | Eyem<br>plare | <u>fl.</u> | p.W |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----|
| Haufer, Pankraz, Konsistorialrath und Dechant zu<br>Ranshofen, in Oberösterreich                                                      | 1             | 3          | -   |
| Dollina, in Galizien                                                                                                                  | 1             | 3          | -   |
| Sausner und Violand, in Galizien                                                                                                      | 1             | 4          | -   |
| Sanwaß, Job., Burgermeister ju Grodek, in Galizien Sebra Rachodsburg, Joseph Edler von, k. k.                                         | 1             | 5          | Γ   |
| Hauptmann benm löbl. Jäger-Bataillon Mr. 3 Sebra Racholdsburg, Rudolf Edler von, k. k.                                                | 1             | 3          |     |
| Dbeelieutenant benm lobl. Jäger-Bataillon Nr. 3.<br>Heifer, Joseph, f. k. Salinen-Controllor zu Kalniß,                               | 1             | 3          |     |
| in Galizien                                                                                                                           | 1             | 4          | -   |
| Seclat, Gutsbesitzer, in Galizien                                                                                                     | 1             | 5          | _   |
| viez, Raphael von, zu Kutti, in Galizien                                                                                              | 1             | 3          |     |
| Sufaren-Regimente Nr. 9. Se iden reich, Carl, f. f. Unterlieutenant benm lobl. Illirisch-Inner- Defterreichischen Militar Grenz- Cor- | 1             | 3          |     |
| bon ju Pifino, in Istrien                                                                                                             | 1             | 3          | -   |
| Beinrich, Tabaf Diftricte-Revifor, in Galigien .                                                                                      | 1             | 3          | -   |
| Beiromety, Burgermeifter ju Rofigan, in Bobmen                                                                                        | 1             | 3          | -   |
| Selm, Joseph von, k. k. pens. Major, in Ofen . Selversen von Selversheim, ju Gindrzieho-                                              | 1             | 3          | -   |
| miß, Carl Frenherr, Besiger der Guter Kanig und Madonis, in Bohmen                                                                    | 1             | 5          | _   |
| Helversen von Selversheim zu Gindrzieho-<br>wiß, Wenzel Frenherr von                                                                  | 1             | 5          |     |
| Bemmerlein, Georg, Doktor, f. f. Regimente-Urgt                                                                                       |               | _          |     |
| zu Stanislau, in Galizien                                                                                                             | 1             | 5          | -   |
| Henninger, zu Langenlois, in Unterösterreich .<br>Hendrich, Joseph, Rentmeister zu Bürgstein, in Bob-                                 | 1             | 3          |     |
| Benker, Mons, Pfarrvicar ju Sipachzell, in Dber-                                                                                      | 1             | 4          |     |
| Herbert, Eduard Frenberr von, f. f. Major benm                                                                                        | 1             | 3          | -   |
| Lombard. Benet. Befdal = und Remontirunge = De=<br>partement, ju Crema                                                                | 1             | 4          | _   |
| Serbst, Benedikt, Kreisprotokollist zu Sanok, in Ga=                                                                                  | 1             | 3          | _   |
| Herchenrötter, Jul., Kameral Sofrichter zu 211t-<br>Ofen, in Ungarn                                                                   | 1             | 3          | _   |
| Herdligka, t. t. Kameral- Amteschreiber zu Kutty, in Galizien                                                                         | 1             | 3          | -   |

| ****                          | 491 ~~~             |        | Grem<br>plare | fl. | o.M |
|-------------------------------|---------------------|--------|---------------|-----|-----|
| Berle, Frang, t. f. Rittmeift | er. Aubitor benm    | löbl.  | 9             |     | T   |
| Sufaren Regimente Rr. 9 .     | •                   |        | 1             | 5   | -   |
| Serntfdirfd, 3of., t. f. &    |                     | ingå.  |               |     |     |
| führer, ju Brunn              |                     |        | 1             | 3   | -   |
| herrmann, Joseph, Deche       | int und Pfarrer gi  | u Uj-  |               |     | 1   |
| hartpan, in Ungarn .          |                     |        | 1             | 3   | -   |
| Berrmann, f. f. Rittmeifte    | er bepm lobl. Mi    | litär- |               |     |     |
| Geftut, ju Mejobegnes .       |                     | •      | 1             | 3   | -   |
| Serrichaft Erlach fammt R     | iedau, in Oberöfter | rreich | 8             | 24  |     |
| herrichaft Frankenburg, in    |                     | •      | 1             | 3   | 1-  |
| herrichaft Gleiß zu Bell, i   | _                   |        | 1             | 3   | -   |
| herrschaft Roppach, in Obe    |                     | •      | 2             | 6   | -   |
| Berrichaft Parg, in Obero     |                     | •      | 2             | 3   | -   |
| herrschaft Schmiding, in &    |                     | •      | 1             | 3   | -   |
| Serrichaft Schwarzenau, i     |                     | •      | 1             | 3   | -   |
| herrichaft Traun, in Ober     | _                   | •      | 4             | 12  | -   |
| herrschaft Walchen, in Db     |                     | •      | 11            | 33  | 1-  |
| herrich aft Wels. Burg, in    |                     | •      | 2             | 6   | -   |
| Berrichaft Wilhering, in &    |                     | •      | 1             | 3   | 1-  |
| herricafte. Umt Urnau,        |                     | •      | 1             | 3   | 1-  |
| herricafte 21 mt ju Brit      | •                   | •      | 1             | 3   | -   |
| Berrich afte. Um t Dietten    | ¥ *                 | •      | 1             | 3   | 1-  |
| herrschafts. Umt ju Dol       |                     | •      | 1             | 4   | -   |
| Berrichafte - Umt Rrzinez,    |                     | •      | 1             | 3   | -   |
| Berrichafte. Umt Lautichi     |                     | . •    | 1             | 3   | 1-  |
| Herrschafts. Umt zu Rojd      |                     |        | 1             | 3   | -   |
| Bergan, 3., Schuldirektor g   | u Ruttenberg, in    | B0\$=  | 1             | 3   |     |
| Seffen Philippethal, &        | Frant Mugust Wrin   | 1 111  | 1             |     |     |
| f. f. Sauptmann benm lobl.    |                     |        | ١, ١          | 3   | _   |
| Seg, herrmann Frenherr vor    |                     |        |               |     |     |
| Rath und Rammerer und 21;     |                     |        |               |     |     |
| fibent, Ercel. in Prag .      |                     |        | 1             | le  | _   |
| Seg, Jofeph, f. f. penf. Majo | er, in Galigien .   |        | 1             | 4   | _   |
| Beubner, Georg, Schwemm       |                     | Mas.   | -             |     |     |
| wald, in Unterofferreich .    |                     |        | 1             | 3   | _   |
| Selufler ju Rafen, 3of.       | Ritter von, f. f. n | irfl.  |               |     |     |
| Rammerer, Bice-Prafitent bi   | & f. f. innerofterr | . fů.  |               |     | 1   |
| ftent. Appellatione = und Rri | ninal=Obergerichte  | , zu   |               |     |     |
| Rlagenfurth                   |                     |        | 1             | 3   | _   |
| Senbe, Jol., f. f. Polizen. D | berkommissär, in J  | prag   | 1             | 3   | _   |
| Sidl, Unna, in Galizien .     |                     | •      | 1             | 3   | -   |
| Sieber, Frang, Bicedechant,   | ,                   | •      | 1             | 3   | -   |
| Siem, Markus, ju Temeswar,    | in Ungarn .         | •      | 1             | 3   |     |
|                               |                     |        |               | ъ   |     |

•

| 492                                                                                                     | Eren:<br>plare. | Con | o.M. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|------|
|                                                                                                         | (a)             | 11. | 100. |
| Hierzen berger, Gottlieb, Senfengewerke: Inhaber zu Bernstein, in Oberösterreich                        | 1               | 5   | _    |
| Hießgern, f. k. Kreiskommissär zu Kolomea, in Ga-                                                       | 1               | 3   | _    |
| Hilbert, Martin, f. k. Hauptmann beym lobl. Jas<br>ger-Bataillon Nr. 3.                                 | 1               | 3   |      |
| Sillmann, Johann, Berwalter ber f. f. Staats-<br>berrichaft Erla, in Unterofterreich                    | 1               | 3   |      |
|                                                                                                         | 1               | 5   |      |
| Himmel, k. k. Schiffe-Chirurg, in Benedig                                                               |                 |     |      |
| zu Jaroslau, in Galizien                                                                                | I               | 3   | -    |
| Hirke, Wilhelm, Upotheker zu Handa, in Bohmen . Girnschrott, Ignaz, Tuchhandler zu Leonfeld, in         | 1               | 4   |      |
| Dberofterreich                                                                                          | 1               | 3   | -    |
| in Illyrien                                                                                             | 1               | 3   | -    |
| Ingenieur=Corps                                                                                         | 1               | 4   |      |
| Боф, Jos. Edler von, k.k. Gubernialrath und Stadt:<br>bauptmann, in Prag                                | 1               | 5   | _    |
| Höfer, Johann, Pfarrer zu Aspang, in Unteröster-                                                        | 1               | 3   | _    |
| Höfer, Oberamtmann zu Groß-Stal, in Böhmen . Solbling, Unton von, Raftner ber banatischen Ra-           | 1               | 4   | -    |
| meral-Berrichaft Retag                                                                                  | 1               | 3   | -    |
| Son l, Franz, f. f. Salinen-Magazineur, in Galizien Soen l, Friedrich, f. f. Salinen = Huttenmeister zu | 2               | 3   |      |
| Polechow, in Galizien                                                                                   | 1               | 3   |      |
| Horemice, Kassebeamter zu Uizow, in Galizien .                                                          | 1               | 3   | -    |
| Sofmann, Frang, ju Langenlois, in Unteröfferreich<br>Sofmann, Philipp, Markscheider zu Laczyn, in Ga-   | 1               | 3   | -    |
| ligien                                                                                                  | 1               | 3   | _    |
| mann benm lobl. Infanterie-Regimente Mr. 22 .                                                           | 1               | 3   | -    |
| Hofmann von Mondsfeld, Franz, k. k. Major<br>beym löbl. Infanterie-Regimente Nr. 22                     | 1               | 3   | -    |
| Soffta bter, Joh., Pfarrer zu Weilbach, in Cher-                                                        | 1               | 3   |      |
| Bofftattner, Frang Laver, Pfarrer ber Temesma=                                                          |                 | 0   |      |
| Foger, Simon, Berwalter zu Bohorodjan, in Ga-                                                           | 1               | 3   | -    |
| lizien .                                                                                                |                 | 3   | _    |
| Sobenauer, 21., in Galigien                                                                             |                 | 3   | -    |
|                                                                                                         | !               |     | i    |

| Sohenlobe = Langenburg, heinr. Gustav Prinz zu, k. k. hauptmann beym löbl. Jäger = Bataillon Nr. 3  Hohenzollern, Prinzzu, Durchl., Präsident des k. k. Hofkriegerathes, in Wien  Holle, Rosa, Obervorsteherinn des Offiziers Töchters Bildungs Instituts zu hernals, bey Wien  Holly, Joh., Mahlburger zu Temeswar, in Ungarn Holn apr, Michael, Pfarrer zu Emöke, in Ungarn Honpe, Franz Umand, bürgl. Ausschuße Representant zu Mährisch = Neustadt  Horak, Unton, Pfarrer bey St. Uppolinar, in Prag Horn, Ulops, Superior des Benediktiner-Collegiums, zu Klagenfurt  Hornik, Johann, bischöfl. Notar, Bezirks Wikar und Dechant zu Skutsch, in Böhmen  Horteczky, Emmerich, Dechant und Pfarrer zu Nasdaß, in Ungarn  Horvath, Joseph, Pfarrer zu Katloth, in Ungarn  Horvath, Franz, Gespan zu Rekaß, im Banate | Eyemi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 10<br>3<br>3<br>3<br>5<br>4<br>3 | fr.   -   -   -   -   -   -   -   -   - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| zu, f. f. Hauptmann beym löbl. Jäger = Bataillon Rr. 3  Hohenzollern, Prinzzu, Durchl., Präsident des f. f.  Hoffriegerathes, in Wien  Holle, Rosa, Obervorsteherinn des Ofsiziers Töchters  Bildungs Instituts zu Hernals, bey Wien  Holly, Joh., Wahlburger zu Temeswar, in Ungarn  Holn apz, Michael, Pfarrer zu Emöke, in Ungarn  Hoppe, Franz Amand, burgl. Ausschuße Representant  zu Mährisch = Neustadt  Horak, Unton, Pfarrer bey St. Appolinar, in Prag  Horn, Alons, Superior des Benediktiner Collegiums,  zu Klagenfurt  Horn ik, Johann, bischöfl. Notar, Bezirks Vikar und  Dechant zu Skutsch, in Böhmen  Horteczky, Emmerich, Dechant und Pfarrer zu Nas-  daß, in Ungarn  Horth, Joseph, Pfarrer zu Katloth, in Ungarn                                                                               | 1 1 1 1                                     | 3<br>3<br>3<br>5<br>4<br>3       |                                         |
| Sohenzollern, Prinzzu, Durchl., Präsident des k.k. Hoffriegerathes, in Wien  Solle, Rosa, Obervorsteherinn des Offizieres Töchters  Bildungs Instituts zu Hernals, ben Wien  Solnapz, Mahlburger zu Temeswar, in Ungarn  Solnapz, Michael, Pfarrer zu Emöke, in Ungarn  Soppe, Franz Amand, bürgl. Ausschuß Representant  zu Mährisch Neustadt  Horak, Anton, Pfacrer ben St. Appolinar, in Prag  Sorn, Alons, Superior des Benediktiner-Collegiums,  zu Klagenfurt  Sornik, Johann, bischöfl. Notar, Bezirks Vikar und  Dechant zu Skutsch, in Böhmen  Horteczky, Emmerich, Dechant und Pfarrer zu Nastas, in Ungarn  Sorth, Joseph, Pfarrer zu Katloth, in Ungarn                                                                                                                                                    | 1 1 1 1                                     | 3<br>3<br>3<br>5<br>4<br>3       |                                         |
| Bildunge-Institute zu Hernale, ben Wien  Holly, Joh., Wahlburger zu Temeswar, in Ungarn  Holnapi, Michael, Pfarrer zu Emöke, in Ungarn  Hoppe, Franz Umand, bürgl. Ausschuß-Representant  zu Mährisch = Neustadt  Horak, Unton, Pfacrer ben St. Uppolinar, in Prag  Horn, Ulone, Superior des Benediktiner-Collegiume,  zu Klagenfurt  Hornik, Johann, bischöfl. Notar, Bezirke-Vikar und  Dechant zu Skutsch, in Böhmen  Horteczky, Emmerich, Dechant und Pfarrer zu Nas  daß, in Ungarn  Horth, Joseph, Pfarrer zu Katloth, in Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 1 1                                     | 3<br>3<br>5<br>4<br>3            |                                         |
| Holly, Joh., Wahlburger zu Temeswar, in Ungarn Holnapi, Michael, Pfarrer zu Emöke, in Ungarn Goppe, Franz Amand, bürgl. Ausschuße Representant zu Mährisch = Neustadt Horak, Anton, Pfacrer ben St. Appolinar, in Prag Horn, Alons, Superior des Benediktiner Collegiums, zu Klagenfurt Hornik, Johann, bischöfl. Notar, Bezirks Wikar und Dechant zu Stutsch, in Böhmen Horteczky, Emmerich, Dechant und Pfarrer zu Nasdaß, in Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 1 1 1                                     | 3<br>3<br>5<br>4<br>3            |                                         |
| Solnapt, Michael, Pfarrer zu Emöke, in Ungarn Soppe, Franz Amand, bürgl. Ausschuß-Representant zu Mährisch Meustadt  Horak, Anton, Pfacrer bey St. Appolinar, in Prag Horn, Alons, Superior des Benediktiner-Collegiums, zu Klagenfurt  Hornik, Johann, bischöfl. Notar, Bezirks-Vikar und Dechant zu Skutsch, in Böhmen  Horteczky, Emmerich, Dechant und Pfarrer zu Nasdaß, in Ungarn  Horth, Joseph, Pfarrer zu Katloth, in Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 1 1                                       | 3<br>5<br>4<br>3                 |                                         |
| Hoppe, Franz Umand, burgl. Ausschuße Representant zu Mährisch Meustadt Horak, Unton, Pfacrer ben St. Uppolinar, in Prag Horn, Ulons, Superior des Benediktiner-Collegiums, zu Klagenfurt Hornik, Johann, bischöfl. Notar, Bezirks-Vikar und Dechant zu Skutsch, in Böhmen Horteczky, Emmerich, Dechant und Pfarrer zu Nasdaß, in Ungarn Horth, Joseph, Pfarrer zu Katloth, in Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                           | 5<br>4<br>3                      |                                         |
| Horak, Unton, Pfacrer ben St. Uppolinar, in Prag<br>Horn, Alons, Superior des Benediktiner-Collegiums,<br>zu Klagenfurt.<br>Hornik, Johann, bischöfl. Notar, Bezirks-Vikar und<br>Dechant zu Skutsch, in Böhmen.<br>Horteczky, Emmerich, Dechant und Pfarrer zu Nasbak, in Ungarn<br>Horth, Joseph, Pfarrer zu Katloth, in Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                           | 4<br>3                           |                                         |
| Horn, Alons, Superior des Benediktiner-Collegiums, zu Klagenfurt. Horn ik, Johann, bischöfl. Notar, Bezirks-Vikar und Dechant zu Skutsch, in Böhmen. Horteczky, Emmerich, Dechant und Pfarrer zu Nasbaß, in Ungarn Horth, Joseph, Pfarrer zu Katloth, in Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                           | 3                                | _                                       |
| Sornik, Johann, bischöfl. Notar, Bezirks-Vikar und Dechant zu Skutsch, in Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                           |                                  |                                         |
| Sorteczky, Emmerich, Dechant und Pfarrer zu Na-<br>baß, in Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | 3                                | -                                       |
| daß, in Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                  |                                         |
| Sorth, Joseph, Pfarrer zu Katloth, in Ungarn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . • .                                       | 3                                | -                                       |
| Sornath Frang Gefnan zu Rekaff, im Banate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                           | 3                                | -                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                           | 3                                | -                                       |
| Horvath, Johann, Bischof und kön. ung. Statthals teren-Rath, in Dfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | 3                                |                                         |
| Horvath, Martin von, Cameral-Berwalter, in Gas lizien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                           | 5                                |                                         |
| Sorvath, Michael, Gespan zu Suganoverz, im Ba-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | 3                                |                                         |
| nate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                           | 3                                | _                                       |
| Sofche k, Carl, k. k. Polizen=Oberkommissär, in Prag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ī                                           | 3                                | -                                       |
| Gradeczen, Franz Albert, f. k. Rechnungsrath<br>Grdina, Johann, k. k. Berg-Inspektions= Udjunkt zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                           |                                  |                                         |
| Wieliezka, in Galizien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                           | 3                                | 1-                                      |
| Grebenda, Beter, Med. Doktor, in Galizien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                           | 4                                | -                                       |
| Srufcomsty, f. f. Kreistommiffar, in Bohmen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                           | 4                                | -                                       |
| Huber, W. B., Ingenieur, in Galizien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                           | 3                                |                                         |
| faß, im Banate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                           | 3                                | -                                       |
| Subrich, Carl, Rentmeister, in Galizien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                           | 3                                | -                                       |
| bek, in Galigien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.                                          | 3                                | <u> </u>                                |
| Suemer, Johann, Magistraterath, in Ling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                           | 3                                | -                                       |
| Sulle, Unton, in Galigien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                           | 3                                |                                         |
| budgar zu Grognalbotta, f. f. Rittmeifter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                           | 4                                |                                         |
| bu far, Ignaz, Pfarrer ju Remtfenn, in Ungarn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                           | 4                                | _                                       |

| ~~ 494 ~~                                                                                                                                                                                                                                                        | la : | Cont | .M.   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| 454                                                                                                                                                                                                                                                              | Free | fl.  | fr.   |
| Sutter, Friedrich Michael, k. k. Rechnungsrath in<br>Triest und korresp. Mitglied der k. k. Landwirth-<br>schafts-Gesellschaft, zu Görz<br>Spe, Franz, Psleger zu Garsten, in Oberösterreich .<br>Hprniakie wicz, Jakob, Pfarrer zu Witanowice, in<br>Galizien . | 1    | 3 3  | _<br> |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |       |
| <b>3</b> .                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |       |
| Ibcensti, Benibert, Manbator ju Smittow, in Ga-                                                                                                                                                                                                                  |      |      |       |
| lizien                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    | 3    |       |
| Idrze jowski, k. f. Landrechts. Sefretar zu Czerno-<br>viß, in Galizien                                                                                                                                                                                          |      | 3    |       |
| 3 gl, Joseph, f. f. penf. Regimente-Mubitor, in Dfen                                                                                                                                                                                                             | i    | 3    | _     |
| Stalowicz, Baf., griech. tath. Dechant gu Ralus-                                                                                                                                                                                                                 |      |      |       |
| zen, in Galizien                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    | 3    | -     |
| Illgong, Dechant zu St. Leonhard, im Ober- La-                                                                                                                                                                                                                   |      | 3    |       |
| 311 ich mann, Carl, in Galizien                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | 3    |       |
| Illinich, Jos., f. f. Greng. Verwaltunge. Oberlieus<br>tenant benm lobl. Mil. Greng. Infanterie- Regimen-                                                                                                                                                        |      |      |       |
| te Mr. 5                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    | 3    |       |
| 316fi, Glias von, Gutebesitzer zu Rrasna, in Galizien                                                                                                                                                                                                            | 1    | 5    | 1-    |
| Infanterie-Regiment, das löbl. f. f., Mr. 7.<br>Infanterie-Regiment Mr. 20, das 3. Batail=                                                                                                                                                                       | 1    | 3    | -     |
| lon zu Reu-Sandek, in Galigien                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 4    | -     |
| Infanterie-Regiment, das lobl. f. f., Mr. 29                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 3 3  | -     |
| Infanterie=Regiment, das lobl. f. f., Dr. 35<br>Ifafovice, Georg von, f. f. Rittmeister beym lobl.                                                                                                                                                               | 1    | 3    | -     |
| Hufaren-Regimente Nr. 9                                                                                                                                                                                                                                          | 1    | 3    | _     |
| Braeler, Jerael, Lichterzundungepachter, in Galigien                                                                                                                                                                                                             | 1    | 5    | -     |
| Jvanoffich v. Ruftenfeld, Bittor, t. t. Schiffe.                                                                                                                                                                                                                 |      | _    |       |
| Fähnrich, in Benedig                                                                                                                                                                                                                                             | 1    | 5    | -     |
| Joanoffich v. Ruftenfeld, Fried., t. t. Schiffs.                                                                                                                                                                                                                 |      | 5    | _     |
| Jvanossich v. Rustenfeld, Thomas, t. f. Fre-                                                                                                                                                                                                                     |      |      |       |
| gatten-Capitan und Dberftlieutenant ben ber lobl.                                                                                                                                                                                                                |      |      | 1     |
| Rriege.Marine, in Benedig                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 3    | -     |
| Joany. Szent, von, f. f. Rittmeister in ber Armee                                                                                                                                                                                                                | 1    | 3    | -     |
| Jablons jen, Johann, Groß-Rifinder, Pfarrer und                                                                                                                                                                                                                  |      |      |       |
| Torontaler. Gespanschafts- Gerichtstafel-Bensitzer, in Ungarn                                                                                                                                                                                                    | 1    | 3    | _     |
| Jacob, Georg, Gerichts Benfiger ju Temesmar, in                                                                                                                                                                                                                  |      | 1    |       |
| Ungarn                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    | 3    | -     |

| ~~~ 496 ~~~                                                                                                                                                                         | in. | Cont | .W. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
|                                                                                                                                                                                     | P P | fi.  | fr. |
| Joanowitsch, Paul, Senator zu Temeswar, in Un-                                                                                                                                      |     | 3    |     |
| Jod, Mond von, Stublgeschworner der löbl. Temes-                                                                                                                                    |     |      |     |
| fer-Gespanschaft, in Ungarn<br>Jöchlingen von Jochenstein, Felir Wolfgang<br>Frenherr, k. k. wirkl. Kämmerer und Rittmeister in<br>der Urmee, Inhaber der Herrschaften Lichelbergen | 1   | 3    |     |
| und Lamtschach, in Oberkarnthen<br>Johann ovits, Johann, Erzpriesterlicher Bicar und                                                                                                | 1   | 5    |     |
| Pfarrer zu Barina, in Ungarn                                                                                                                                                        | 1   | 3    | _   |
| in Ungarn<br>Jordangen, Merander, Weihbischof und Domherr                                                                                                                           | 1   | 5    | -   |
| zu Gran, in Ungarn . 3 o fe d, Simon Theodor, Bezirke-Commissar zu Wipp-                                                                                                            | 3   | 9    | -   |
| bach, in Illprien                                                                                                                                                                   | 1   | 3    | -   |
| in Illyrien                                                                                                                                                                         | 1   | 3    | -   |
| Jud, Aloys, Dechant und Pfarrer zu Ried, in Ober-                                                                                                                                   | 1   | 5    | -   |
| Jud, Ignaz, Probstey-Vermalter zu Maria Seel, in<br>Illyrien                                                                                                                        | 1   | 3    | _   |
| Judengemeinde, die, zu Manasterzysk, in Gali-                                                                                                                                       | Ł   | 4    | _   |
| Jubengemeinbe, bie, ju Poelhack, in Galigien . Jungling, f. f. Rath und hoffriege . Sekretar, in                                                                                    | 1   | 3    | -   |
| Wien                                                                                                                                                                                | 1   | 4    | -   |
| reich                                                                                                                                                                               | 1   | 3    | _   |
| Junge, Philipp, Burgermeister, in Galizien Jurcich, Joseph, Pfarrer zu Grufchiga, im ung. Ru-                                                                                       | 1   | 3    | -   |
| stenlande.                                                                                                                                                                          | 1   | 4    |     |
| Juft, Jakob, Kaufmann zu Ferlach, in Illprien .<br>Ju van, Primus, Lokalkaplan zu hirtenberg, in Il-                                                                                | 1   | 3    | -   |
| Iprien                                                                                                                                                                              | 1   | 3    | -   |
| Æ.                                                                                                                                                                                  |     |      |     |
| Rabath, f. f. Gubernialrath und Kreishauptmann,                                                                                                                                     |     |      |     |
| in Galizien                                                                                                                                                                         | 1   | 5    | -   |
| Kampfler, Johann, f. f. Feldfriege-Sefretar, in Lemberg                                                                                                                             | 1   | 3    | -   |
| Rables, Oberamtmann zu Böhmisch . Eiche, in Böh=<br>men                                                                                                                             | 1   | 4    | _   |

| ~~ 497 ~~                                                                                              | rem;<br>are.  | Cont   | .W. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----|
|                                                                                                        | Eyen<br>plare | A.     | fr. |
| Rail, Franz, Magazineur zu Mlodiatyn, in Galizien<br>Ralczinski, Joseph, Pfarrer zu Prziciszow, in Ga- | 1             | 3      | -   |
| lizien . Ralczynsfi, Stanislaus, Pfarrer zu Spytkowice ad                                              | 1             | 3      | -   |
| Bator, in Galizien                                                                                     | 1             | 5      | -   |
| Kalinowski, Ignaz Graf von, Grundherr mehrerer Guter, in Galizien                                      | 1             | 5      | _   |
| Ralnafy, Joh. von, f. f. penf. General-Feldwachtmei-                                                   | 1             | 3      | _   |
| Ralnofn, Joh. Graf von, f. f. Oberst benm lobl. Sus faren-Regiment Nr. 11                              | 1             |        |     |
| Rami endfi, Leopold Frang, ju Busbin, in Galizien                                                      | 1             | 3      | _   |
| Kaminski, Erasmus, Polizeprichter zu Zudigrod, in Galizien                                             | 1             | 3      | -   |
| Rammerlocher, Franz Laver, Probst zu Wiener-<br>Reustadt, in Unterösterreich                           | 1             | 4      | _   |
| Rampmuller von Langholfen, Joseph, f. f.                                                               |               |        |     |
| Ingenieur-Sauptmann, zu Mantua                                                                         | 1             | 3<br>5 | _   |
| Ranglen, die, des bochw. Zipfer Bisthums, in Un-                                                       | 1             | 3      | _   |
| Rangley: Personal, bas, ber Gerrschaft Guten-<br>ftein, in Unterosterreich                             |               | 3      |     |
| Raratsonpi, Johann, Pfarrer zu Etemer, in Un-                                                          |               |        |     |
| garn .                                                                                                 |               | 3      | -   |
| Rarchely, f. f. Kreistommiffar, in Galigien                                                            |               | 3      |     |
| Rarchefp, t. k. Areis.Casse.Controllor, in Galizien .<br>Rardberdog, Unton, Pfarrer zu R. Surany, in   | 1             |        | -   |
| Rarg, Ferb., Pfarrer zu St. Michael ben Schon-                                                         | 1             | 3      | -   |
| ftein, in Stepermark                                                                                   | 1             | 3      | _   |
| Rarl, Andreas, Pfarrer zu Digt, in Illyrien Rarl, Joseph, Stadt-Lieutenant zu Temeswar, in Un-         | 1             | 4      | -   |
| garn                                                                                                   | 1             | 3      | _   |
| Karlik, Johann, Pfarrer zu Moraschiß, in Böhmen.<br>Karlsberger, Mar., Prior und Pfarr : Vikar zu      | 1             | 3      | -   |
| Rrememunfter, in Oberöfterreich                                                                        | 1             | 3      | -   |
| Karpf, Johann, Postmeister zu Wieliczka, in Gali-                                                      | 1             | 3      | _   |
| Raschau, die Knigl. Freystadt, in Ungarn                                                               | 1 2           | 5<br>8 | _   |
| Raspar, Dominik, prov. k. k. Tabak. Commissär zu Klattau, in Bohmen                                    | 1             | 3      |     |

| ~~ 498 ~~                                                                                                                                                   | Eyeme<br>plare. | Conv |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|
|                                                                                                                                                             | DIG.            | fl.  | fr. |
| Raft, Jof. von, f. f. Oberft-Lieutenant beym Befcall-<br>und Remontirungs-Departement, in Wien                                                              | 1               | 3    | _   |
| Kastellig, J. N., Pfarrer in Obernassenfuß, in Il.                                                                                                          | 1               | 3    | -   |
| Rafiner, Frang, Lebzelter zu Leonfeld, in Oberofter-                                                                                                        | 1               | 3    | _   |
| Ratonffn, Georg, Pfarrer zu Alt- Kanissa, in Un-                                                                                                            |                 |      |     |
| Kagenberg, Fr., f. f. Sappeur . Sauptmann, zu                                                                                                               | 1               | 3    |     |
| Mantua                                                                                                                                                      | 1               | 3    | -   |
| Rauschef, Andreas, Pfarrer in Tratter, in Illvrien Rauscher, Joh., Radgewerke zu St. Beit, in Karn-                                                         | 1               | 3    |     |
| Raut fchitsch, Johann, Cooperator ju Grenovig, in                                                                                                           | 2               | 6    | -   |
| Illprien                                                                                                                                                    | 1               | 3    | -   |
| Gräß                                                                                                                                                        | 1               | 3    | -   |
| Ragnowski, Joseph, Magistrats Ranzellist, in Ga-                                                                                                            | 1               | 3    | -   |
| Reller, Unton, Umteverweser zu Tolfchnick, in Bob-                                                                                                          | 1.              | 3    | -   |
| Rengyelah, Lukas, Senator bes Temesfer Bezirks fon. Illyr. Ball. Schulendirektor, in Ungarn .                                                               | 1               | 3    | _   |
| Renner, Joseph, Magistraterath, in Ling                                                                                                                     | 1               | 3    |     |
| Rentaritsch, Undreas, Burger und Weißgarber, in Illyrien .                                                                                                  | 1               | 3    | _   |
| Reretes, Friedrich Freyherr von, Semescher-Pfarrer                                                                                                          |                 |      |     |
| Rermel, Lorenz, Raplan in Obernaffenfuß, in 3Ap-                                                                                                            | 1               | 3    |     |
| rien                                                                                                                                                        | 1               | 3    | -   |
| Reffelborn, Carl, Pfarrer zu Komeath, in Ungarn<br>Khu, Carl, k. k. Oberlieutenant benm lobl. Infante-<br>rie-Regimente Nr. 43 und Conscriptions-Depot-Kom- | 1               | 3    |     |
| mandant, in Como                                                                                                                                            | 1               | 3    | -   |
| Rimmel, Ignag, ju Temeswar, in Ungarn                                                                                                                       | 1               | 3    | -   |
| Kindeforski, Romuald, in Galizien, Rinski, Fürst Durchl., k. k. wirkl. Kammerer und Gu-                                                                     | 1               | 3    |     |
| Rirchner, Handelsmann, in Galizien                                                                                                                          | 1               | 3    |     |
| Rirdroth, Unton, f. f. Sauptmann bey bem lobl.                                                                                                              | 1               |      |     |
| Infanterie-Regimente Nr. 7<br>Kiritefalufy, Franz, Probst, Domherr und Pfar                                                                                 | 1               | 3    |     |
| rer ju Debrecin, in Ungarn                                                                                                                                  | 1               | 5    | -   |
| Riffo, Martin, Abt und Pfarrerzu Iglo, in Ungam                                                                                                             | 1               | 4    | -   |

| ~~~ 499 ~~~                                                                                                                          | Frems<br>plare |        | v.M   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|
|                                                                                                                                      | (S)            | 11.    | fr.   |
| Klanski, Felix, in Galizien<br>Klapka, Joseph, Bürgermeister zu Temeswar in Uns<br>garn, und mehrerer löbl. Gespanschaften Gerichts- | 1              | 3      |       |
| tafel Bepfiger                                                                                                                       | 1              | 3      |       |
| Klauß, Johann, k. k. Plas Hauptmann, zu Legnago<br>Klein, Jakob, in Galizien<br>Klein, Johann, geprüfter Syndikus zu Haida, in       | 1              | 3      | =     |
| Bohmen                                                                                                                               | 1              | 4      |       |
| und Armen-Institute ju Temeswar, in Ungarn . Rleinmayr, Carl Edler von, Papierfabrike-Inhaber                                        | 1              | 3      | -     |
| zu Seisenberg, in Stepermark                                                                                                         | 1              | 3      |       |
| in Galizien                                                                                                                          | 1              | 3<br>3 |       |
| Klinger, Georg, Probst und Pfarrer zu St. Sigis=<br>mund, in Ofen                                                                    | 1              | 4      |       |
| Riwisch, Ignaz, f. f. Gubernialrath und Kreishaupt-<br>mann zu Rlattau, in Bobmen                                                    | 1              | 5      | _     |
| Klimkowka, Joseph, in Galizien                                                                                                       | 1              | 3      |       |
| Bloporowski, in Galizien                                                                                                             | 1              | 3      |       |
| Knapp, Unton, Pfarrer zu beil. Kreuz, in Ungarn .<br>Knauer, Uloys, Cooperator zu Enns, in Oberöfter-                                | 1              | 3      | -     |
| reid)                                                                                                                                | 1              | 3      |       |
| Rnechtl, Peter, Gymnasial-Prafekt, in Kremsier .                                                                                     | 1              | 3      | -     |
| Knifch, Anton, k. k. Salinen-Pfannenmeister, in Ga-                                                                                  | 1              | 3      |       |
| Anittel, f. f. Kreiskommissär, in Galizien                                                                                           | 1              | 4      | _     |
| Knobloch, Jakob, in Galizien                                                                                                         | 1              | 3      |       |
| Anoll, Joseph, Sumanitate Lebrer, in Galigien .                                                                                      | 1              | 3      | _     |
| Knorek, Franz, k. k. Major ben dem löbl. Cheveaurs<br>Legerd-Regimente Nr. 1                                                         | 1              | 3      |       |
| Anoer, Benedift, f. f. Mechnungerath                                                                                                 | 1              | 3      |       |
| Anuerth, Sylvestes, Obergmtmann zu Tachau, in Böhmen                                                                                 | 1              | 3      | -     |
| Roblig, Eduard, Verwalter ber Berrichaft Litschau,                                                                                   |                | _      |       |
| in Unteröfterreich                                                                                                                   | 1              | 3      |       |
| Koch, Zoll-Inspektor, in Galizien                                                                                                    | 1              | 3      | -     |
| Roczanovits, Ignaz, Probst und Pfarrer zu Po-<br>prad, in Ungarn                                                                     | 1              | 3      | ، گښک |

| ~~ 501 ~~                                                                                               | Frem.       | Cont | fr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|
| Rorginet, Anton, bifcofl. Vicariate Setretar, Pfar-                                                     | 1           | 3    | -   |
| rer zu Zaborg, in Bohmen                                                                                | 1           | 3    | -   |
| Rofetchi, Joseph, ju Sambigorne, in Galigien                                                            | 1           | 3    |     |
| Rofiet, Michael, f. f. Stadt - und Landrath, in Rla-                                                    | 1           | 3    | _   |
| Rofinsti, Frang von, Titular-Confistorialrath, De-<br>dant und Aufseher zu Stry, Pfarrer zu Zaplazon,   |             |      |     |
| in Galizien                                                                                             | 1           | 3    | -   |
| Roft fa, Gratian, Amtedirektor zu Planis, in Bohmen<br>Koftner, Johann Philipp, zu Bohorodzan, in Galis | 1           | 5    | -   |
| gien .                                                                                                  | 1           | 3    |     |
| Roftrandi, Theodor, Polizeprichter und Manbator                                                         |             | 4    |     |
| ju Puboweto pielini, in Galizien                                                                        | 1           | 3    | -   |
| ling, in Illyrien                                                                                       | 1.1         | 5    |     |
| Rramer, Carl Martin, Beamter benm Jacowicer-                                                            |             | 1:   |     |
| Bergwert                                                                                                | 1           | 3    |     |
| Rrabl, Unton, Kafiner zu Mavatil, in Galizien .                                                         | 1           | 3    | -   |
| Kramer, Franz, karnth. Landstand Probstpfarrer zu Kraig, in Illyrien                                    | 1           | 3    | _   |
| Rramer, Math., burgl. Ausschußmitglied ju Grodek, in Galigien                                           |             | 3    |     |
| Rram len & fp, Simon, f. f. Dhereinnehmer                                                               |             | 3    | _   |
| Rrammercfit, Jisgalotier, Pfarrer, in Ungarn .                                                          | 1           | 3    | _   |
| Rrafcovig, Joseph, Administrator zu Birkle, in Un-                                                      |             |      |     |
| terfrain                                                                                                | 1           | 3    | -   |
| Kratichi, Math., zu Dubieko, in Galizien                                                                | 1           | 5    | -   |
| Kratsmener, Franz, f. f. Oberfeldbrudenmeister ben dem löbl. Pontonier Bataillon, zu Klosterneu-        |             |      |     |
| burg                                                                                                    | 1           | 3    | -   |
| Rraus, Bilbelin, Stadte Caffier und Magistrats - Uf.                                                    | 1           | 3    | -   |
| feffor, in Galigien                                                                                     | 1           | 3    | -   |
| Areibich, Carl Maria, Pfarrer und Prior bes Ger-                                                        |             | 2    |     |
| vitten Convents ju Rögbach, in Illyrien                                                                 | 1           | 3    |     |
| Rreisamt, das f. f., ju Korneuburg, in Unteroffer-                                                      |             | 3    | _   |
| Rreisamt, bas lobl. f. f., ju St. Polten                                                                | 9           | 31   |     |
| Rreiscaffa. Perfonal, bas, ju Ster, in Galigien                                                         | 2           | 6    | -   |
| Rreigberg, Friedrich Ritter von, f. f. wirkl. Guber-                                                    |             |      |     |
| nial, Sefretar, ju Laibach                                                                              | 1           | 3    | -   |
| Rren, Carl, f. f. Kreis: Ingenieur- Proftifant ju Ga-                                                   |             | 7    |     |
| not, in Galizien                                                                                        | <b>[]</b> 1 | 3    |     |

| 503 ·····                                             |       | E . Conv. 9 |     |
|-------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|
|                                                       | Erem. | fl.         | fr. |
| Rreftit 6, Athanaf., f. f. Poftmeifter ju Dognatofa,  |       |             |     |
| in Ungarn                                             | 1     | 3           | -   |
| Rreulich, in Galigien                                 | 11    | 3           | -   |
| Rridl, Joseph, Dberbeamter ju Gutenftein, in Un-      |       |             | 1   |
| terosterreich                                         | 1     | 3           | _   |
| Rriegshaber, Unton Ritter von, f. f. Rittmeifter,     |       |             |     |
| Erbherr der herrschaft Szegerzec, in Galizien         |       | . 3         | _   |
|                                                       | 1     | •           |     |
| Rristallnigg, Carl Graf von, zu Maria Geel, in        | 1.    | 3           |     |
| Illprien .                                            | 1:    |             |     |
| Kritete, Joseph, Stadtrichter, ju Leutschau           |       | 4           |     |
| Arokowskin y, Malbert, in Lemberg                     | 1     | 3           |     |
| Kronner, Frang, Aftugr, Grundbuchsführer ber          |       | 4           |     |
| Herrschaft Rögbach, in Illyrien                       | 1     | . 3         | -   |
| Aropatschet, Weng., Förster, in Galizien              | 1     | 3           |     |
| Rrudowski, Franz, Verzehrungsfleuer = Commiffar       |       |             |     |
| zu Zalesczy, in Galizien                              | 1     | 3           | -   |
| Krutsan, Unton von, f. t. Major beym lobl. Mil.       |       |             | 1   |
| Breng-Infanterie-Regimente Dr. 8                      | 1     | 3           | -   |
| Rrynicti, Michael, griech. tath. Pfarrer ju Sanczo-   |       |             |     |
| ma, in Galizien                                       | 1     | 3           | -   |
| Rtipowefi, Michael, griech. fath. Pfarrer ju Btot=    |       |             |     |
| nia, in Galizien                                      | 1     | 3           | -   |
| Rubanni, Joseph, Pfarrer ju Cziffer, in Ungarn .      |       | 3           | -   |
| Rubnel, Joh. Rep., ju Stein, in Illgrien              |       | 3           | _   |
|                                                       |       |             | 1   |
| Kursinger, Ignaz von, f. f. Pfleggerichte Abjunkt     | 1     | 3           | _   |
| zu Mauerkirchen, in Oberösterreich                    |       | 3           |     |
| Ruef, Johann Peter, Decan, Pfarrer ju Kentschab,      | 1 _ 1 | 2           | _   |
| in Illorien                                           | 1     | 3           |     |
| Rubn, Josepha, Prafettin bes Benediftiner = Ronnen=   |       | 7           |     |
| klostere zu allen Seiligen, in Lemberg                | 1     | 3           |     |
| Rufbardfi, Balentin, Pfarrer, in Galizien             | 1     | 3           |     |
| Rulevra, Johann, Gutebesitzer, in Galizien            | 1     | 3           |     |
| Rulka, Philipp, Bauverwalter zu Chotta, in Bobs       | #     | _           |     |
| men                                                   | 1     | 3           | -   |
| Rultus, Leopold, f. f. penf. Feldfriegeregistrant, in |       |             |     |
| Ofen                                                  | 1     | 3           | -   |
| Rumar, Ignag, f. f. Bice-Staate-Buchbalter            | 1     | 3           | -   |
| Runaffer di, Jofeph, Grundberr ju Lipies Guna,        |       |             |     |
| in Galigien                                           | 1     | 3           | -   |
| Runft, Ignas, Dechant und Pfarrer ju Bitteng, in      |       |             |     |
| Ungarn                                                | 1     | 3           |     |
| Runtara, Frang Laver, f. f. Umteschreiber ju Lippa,   |       |             |     |
| in Castel nuovo                                       |       | 3           | _   |
|                                                       |       | 3           |     |
| Rung, Unton, Dechant, in Galigien                     |       | 0           | 1   |

| 5o3                                                              | Erems<br>plare. | Cont | fr. |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|
| Rung, Frang, burgl. Zimmermeifter ju Temesmar, in                |                 |      | I   |
| Ungarn                                                           | 1               | 3    | -   |
| Rupczaf, Ignaz, Spekulant, in Galizien                           | 1               | 3    | -   |
| Ruralt, Martin, f. f. Stadt = und Landrechte . Ge-               |                 |      |     |
| Fretar, in Laibach                                               | 1               | 5    | -   |
| Rurany, Johann, Seelforger ju Gbenfee, in Dber-                  |                 |      |     |
| österreich                                                       | 1               | 3    | 1   |
| Ruria, Friedrich, Stadt : Apotheker zu Dobromil, in              |                 |      |     |
| Galizien                                                         | 1               | 3    | -   |
| Rurg, Uneon von, fürftl. von Porcia'fder Kaftenver-              |                 |      |     |
| walter zu Spital, in Illyrien                                    | 1               | 3    | -   |
| Rurg, Beinrich, f. f. Diftricte-Verleger ju Bobika, in           |                 |      |     |
| Galizien .                                                       | 1               | 3    | _   |
| Rurs, Wilhelm, Umteverwalter ber herrschaft Shin-                |                 | , ,  |     |
| fau, in Bohmen                                                   | 1               | 3    |     |
| Kurzweil, Johann, f. f. Salinen - Magazineur zu                  |                 | 7    |     |
| Uttorop, in Galizien                                             |                 | 3    |     |
| Rurzweil, Rud., Salinen-Controllor, zu Mlodiatyn                 | 1               | 3    |     |
| Rurgwernbart, Johann Michael, Hofrichter ju                      |                 | 3    | _   |
| Reichersberg, in Oberöfterreich                                  | 1               | J    |     |
| Kuziemski, Nazar., Pfarrer zu Poruczyn, in Ga-                   |                 | 3    | _   |
| lizien                                                           | 1               | 3    |     |
| Ruftel, Mons, f. f. Salinen- Huttenmeister zu Utto-              |                 | 1-   | _   |
| Rufchmann, Joseph, f. f. Unterlieutenant bemm Be-                | 1               | 4    |     |
| schall - und Remontirunge Departement                            | 1               | 3    | -   |
| Ruszban, Felician, f. f. jubil. mabr. fchlef. Felbfu-            | 1               | •    |     |
| perior, ju Brunn                                                 | 1               | 3    | -   |
| Rwiattiewicz, f. f. Kreistommiffar, in Galizien .                | 1               | 5    | -   |
| Rzianite, Gregor, Quardian ber PP. Kapuziner,                    |                 |      |     |
| in Ofen                                                          | 1               | 3    | _   |
|                                                                  |                 |      | l   |
| <b>1</b> .                                                       |                 |      |     |
| Oak a Cakenn Dadiant und Mfarrar in Gubrit in                    |                 |      |     |
| Labos, Johann, Dechant und Pfarrer zu Enbrod, in                 |                 | 3    |     |
| Ungarn                                                           | 1               | 0    |     |
| Lach owefi, Joh., griech. tath. Pfarrer gu Rryma,                | 1               | 4    | _   |
| in Galizien .<br>Lämmel, Leopold Edler von, Großbandler, in Prag | 1               | 4    | _   |
| Laipoldt, Joseph, Pfarrer ju Groß-Jaß, in Ungarn                 |                 | 3    |     |
| Laitsák, Franz von, Bischof zu Großwardein, in Un-               |                 | 4    |     |
|                                                                  | 1               | 5    | -   |
| Lakomiki, Carl von, Mandator und Polizeprichter                  |                 |      |     |
| zu Lukawica, in Galizien                                         |                 | 3    | -   |

| mu 504 mm                                                                                                                                               | 12 2 |    | o.M. |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|--|
|                                                                                                                                                         | 5 2  | 1. | fr.  |  |
| Lambert, Mich. Mug., Gutepachter ju Rreebof, in Galigien                                                                                                | 1    | 3  | _    |  |
| Lang, Mug., f. f. Fortifikations-Rechnungsführer, ju                                                                                                    |      | 3  |      |  |
| Langer, Unton von, f. f. penf. Major, ju Egger .                                                                                                        | 1    | 4  | _    |  |
| Langt bal er, Rupert, Pfarrvitar zu Gorchdorf, in Oberöfterreich                                                                                        | 1    | 3  | _    |  |
| Langinger, Sam., ju Bielicgfa, in Galigien .                                                                                                            | 1    | 3  | -    |  |
| Laponyi, Alone, Priester aus bem Orden der from-<br>men Schulen, Professor, in Ungarn                                                                   | 1    | 3  |      |  |
| Bagnit, Frang, Begirte-Commiffar und Richter auf ber fürftl. Porcia'ichen Berrichaft Genofetich, in 31-                                                 |      |    |      |  |
| Iprien                                                                                                                                                  | 1    | 3  | -    |  |
| Latta, Job., f. f. penf. Oberlieutenant, in Galizien                                                                                                    | 1    | 4  | -    |  |
| Late, Carl, in Galizien                                                                                                                                 | 1    | 3  | -    |  |
| Lattermann, Christoph Frenherr von, k. k. wirkl.<br>gebeimer Rath, F. 3. M., Inhaber des Infanterie-<br>Regiments Nr. 7, Prasident des allgemeinen Mil. |      |    |      |  |
| Appellations Gerichts, Erel                                                                                                                             | 1    | 5  | -    |  |
| Laubereber, Chrift., Senator ju Temeswar, in Un-                                                                                                        |      | 3  |      |  |
| Lauer, Michael, ju Wieliczka, in Galizien                                                                                                               |      | 3  | _    |  |
| Laufeker, Ebler von Lufek Jos., f. t. Sauptmann ben bem lobl. Infanterie-Regimente Rr. 35                                                               | 1    | 3  |      |  |
| Lauthäufer, Joseph, Dechant und Pfarrer ju Bart-<br>berg, in Oberöfterreich                                                                             |      | 3  |      |  |
| Laganst p, Job. Graf von, f. f. wirfl. geb. Rath, Rammerer, Oberftlandrichter und Prafident bes f. f.                                                   |      |    |      |  |
| bobmischen Landrechte, in Prag, Erel                                                                                                                    | 1    | 4  | -    |  |
| Inrien                                                                                                                                                  | 1    | 3  | -    |  |
| Lechner, Carl, k. k. dirigirender Stabsfeldarzt Lederer, Ignaz Freyherr von, mehrerer Orden Ritster, k. k. wirkl. geheimer Rath, General der Kaval-     | 1    | 3  |      |  |
| lerie, Inbaber des Dragoner-Regiments Rr. 2, fom-<br>mandirender General in Ungarn, Erel.                                                               |      | 5  |      |  |
| Legodi, Gymnasial-Ratechet, in Galizien                                                                                                                 |      | 3  |      |  |
| Lebmann, f. f. hofrath, in Bien                                                                                                                         | 1    | 3  | _    |  |
| Leicht, Sebastian, Pfarrer zu Raarn, in Oberöfter-                                                                                                      | 1    | 3  |      |  |
| Leif, Georg, Confistorialrath und Pfarrer ju Bime.                                                                                                      | •    |    |      |  |
| bach, in Desterreich                                                                                                                                    | 1    | 3  | -    |  |
| Leippert, Ignaz von, k. k. Oberlieutenant beym lobl.<br>Jäger-Bataillon Rr. 3                                                                           | 1    | 3  | -    |  |

|                                    | man 505 A                                     | •••              | are. | Cont | Ta  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|------|-----|
|                                    |                                               |                  | 0 2  | 18.  | fr. |
| Oberösterreich .                   | nn Baptist, Pfarrer                           | gu Laufen, in    | ,    | 3    |     |
| Leitner, Unton,                    | f. f. Aftuar und Be                           | zirks - Umtsver- |      |      |     |
| weser zu Lippa,                    | in Castel nuovo.                              |                  | 1    | 3    | -   |
|                                    | eph, zu Konkolniki, i                         |                  | 1    | 3    | -   |
| Posto-Rommand                      | ajor, Militär - Fuhr:<br>ant, ju Pesth        | beleurs guines.  |      | 3    | _   |
|                                    | Baptift, Pfarrer g                            | u St. Martin,    |      | 97   |     |
| in Oberofterreich                  |                                               |                  | 1    | 3    |     |
|                                    | penf. Hauptmann, i<br>Salinen = Hüttenme      |                  | 1    | 3    |     |
| in Galigien                        |                                               |                  | 1    | 3    | -   |
| Cordon, ju Brut                    | dauptmann beym fol                            | n. Mil. Grenze   | 1    | 3    | _   |
| Leontowicz, gr                     | iech. fath. Dechant                           | ju Struttom,     | ,    |      |     |
| in Golizien .<br>Left nan, Dionnst | us von, f. f. Oberl                           | ieutenant benm   | 1    | 3    |     |
| lobl. Hufaren=R                    | egimente Nr. 11                               |                  | 1    | 3    | -   |
| gorn                               | ath., Pfarrer zu Kl                           | ororice, in uns  | 1    | 3    |     |
| Beuthner, Unto                     | n, Pfarrer gu Gbe                             | nsee, in Ober-   |      | 3    |     |
|                                    | Johann, Bürgermeift                           | er zu Jaroslau,  | •    |      |     |
| in Galigien .                      | Thomas, Pfarrer                               | Delling in       | 1    | 3    | -   |
| Galizien                           | Lyomas, Platter                               | a Douma, in      | 1    | 3    | -   |
|                                    | arl Frenherr von, S                           | diffe-Fähnrich,  |      |      |     |
| in Venedig .                       | mistis to in men                              |                  | 1    | 3    |     |
|                                    | 1 Wieliczka, in Gali<br>8, griech. kath. Pfai |                  | ı    |      |     |
| in Galizien .                      |                                               |                  | 1    | 3    | -   |
| gien                               | tadtsyndikus zu Sni                           | · · · ·          | 1    | 3    | _   |
| Lewifi, Johann,                    | griech. fath. Pfari                           | er zu Brzuchos   |      |      |     |
| wice, in Galigien                  |                                               | • • • •          | 1    | 5    | -   |
| Lewisti, Johann                    | , f. f. Professor, it                         | a and the        | 1    | 3    | -   |
| gien                               | phan, Pfarrer zu Zi                           |                  | 1    | 3    | _   |
| Ligien                             | jael, Pfarrer zu Sz                           | ybalin, in Ga-   |      | 3    |     |
|                                    | Yearna Muse Gulat.                            | v nam Stance     |      | 3    |     |
| berg, in Illyrien                  | olfgang <b>Graf,</b> Inhabi                   |                  | 1    | 3    | _   |
| Liebel, Michael,                   | Bürgermeister ju H                            | araz, in Galis   |      |      |     |
| gien                               |                                               |                  | 1    | 3    | -   |

Lon, Peter, f. f. Schiffe-Jahnrich, in Benedig .

| ~~ 507 ~~                                                                                                            | Erem:<br>plare. |    | fr.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-----------|
| Lufakomsky, Johann, Privat = Förster zu Lukawica,<br>in Galizien                                                     | 1               | 3  | _         |
| Lukats, Frang von, k. k. Oberst = Lieutenant ben ber lobl. Mil. Monturs = Dekonomie = Commission, zu                 |                 |    |           |
| Brunn                                                                                                                | 1.              | 5  | -         |
| Lukathek, Gregor, Protopresbiter, in Ungarn<br>Lukawsky, Raspar, Pfarrer zu Chwalkowig, in Boh-                      | 1               | 3  | -         |
| men                                                                                                                  | 1               | 3  | -         |
| Lukofievis, Dominik, in Galizien                                                                                     | 1               | 5  | -         |
| Lukofievit, Lukas, in Galizien .<br>Lwowski, Jak., k. k. Cameral-Berwalter, zu Kutty,                                | 1               | 4  | -         |
| in Galizien                                                                                                          | 1               | 3  | -         |
| M.                                                                                                                   |                 |    |           |
| Maceslie, Jafob von, in Galizien                                                                                     | 1               | 3  |           |
| Mad, Johann, Seelforger ju Babovice, in Galigien                                                                     | 1               | 3  | -         |
| Machold, Joseph, f. f. Kreisphysitus, in Galizien .<br>Madalena, Peter, f. f. Schiffs - Lieutenant, in Be-           | 1               | 4  | -         |
| nedig<br>Mabenski, Binceng, Guter-Commissär zu Bodhaja,                                                              | 2               | è  | -         |
| in Galizien                                                                                                          | 1               | 5  | -         |
| gien                                                                                                                 | 2               | 3  | -         |
| Goligien                                                                                                             | 1               | 3  | _         |
| Männer, Joseph, Pfarrer zu Harsching, in Ober-<br>österreich .<br>Maganzo, Franz, Doktor, k. k. Distriktsarzt zu Pa- | ,               | 3  | -         |
| renza, im ungar. Kustenlande                                                                                         | 1               | 3. | _         |
| Magistrat, der, ju Beraun, in Bobmen                                                                                 | 1               | 4  | -         |
| Magiftrat, ber, ju Cziestkowice, in Galizien .                                                                       | 1               |    | -         |
| Magiftrat, ber, ju Gare, in Unterofferreich                                                                          | 1               | 3  | _         |
| Magistrat, ber, ju Omunden, in Dberofferreich .                                                                      | 1               | 3  | <u> -</u> |
| Magistrat, ber, ju Grein, in Oberofterreich                                                                          | 1               | 4  | -         |
| Magistrat, ber, ju horn, in Unterösterreich.                                                                         | 1               | 3  | -         |
| Magistrat, ber, ju Sall, in Dherosterreich                                                                           | 1               | 3  | -         |
| Magistrat, ber, ju himberg, in Unterofterreich .                                                                     | 1               | 3  | -         |
| Magist rat, ber, ju Ischl, in Dberöfterreich                                                                         | . 1             | 3  | -         |
| Magistrat, ber, ju Rirchborf, in Dberöfterreich .                                                                    | 1               | 4  | -         |
| Magistrat, ber, ju Klagenfurt, in Illyrien                                                                           | 1               | 3  | -         |
| Magistrat, ber, ju Langenlois, in Unterösterreich .                                                                  | 1               | 3  | -         |
| Magistrat, ber, ju Liffa, in Bohmen                                                                                  | 1               | 4  |           |
| Magistrat, ber, ju Rimburg, in Bobmen                                                                                |                 | 3  |           |

VI VI

| 50g                                                                                                      | Erem<br>plare | Cont | 1.4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----|
|                                                                                                          | 5 2           | A.   | fr  |
| Markonns, Anton, Amtsverwalter zu Mlasow, in Böhmen                                                      | 1.            | 3    |     |
| Markovicg, Baf., Grundverwalter ju Temeswar,                                                             |               | 3    |     |
| in Ungarn                                                                                                | 1             |      |     |
| martus, Ladislaus, Gefpan ju Groß-Topolovecz, im                                                         | 1             | 3    | -   |
| Banate                                                                                                   | 1             | 3    | -   |
| Marfich, Joseph, f. f. Schiffe-Lieutenant, in Benedig                                                    | 1             | 3    |     |
| Marfich, t. f. Schiffe-Fabnrich, in Benedig                                                              | 1             | 5    | -   |
| Babearzt in den herkules Babern, nachst Mehadia .<br>Martini, Vincenz, f. f. Schiffe Gabnrich, in Bene-  | 1             | 3    | -   |
| big.                                                                                                     | 1             | 5    | _   |
| Martynowicz, Magistrate Benfiter, in Galigien .                                                          |               | 3    |     |
| Maschet, Frang Laver, f. f. Rittmeister in der Ur-                                                       |               | "    |     |
| mee, in Dfen                                                                                             | 1             | 3    |     |
| Maschirevite, Camuel, erzbischoft. Protodiacon,<br>Consistorialvicar und Professor der Theologie, in Un- |               |      |     |
| mathe, Johann Baptist, f. t. Landrath ju Tarnow,                                                         | 1             | 3    | -   |
| in Galizien                                                                                              | 1             | 3    | -   |
| Venedig .<br>Matsche k, Kilian, Pfarrvikar zu Kirchdorf, in Ober-                                        | 1             | 3    | -   |
| öfterreich                                                                                               | 1             | 3    | -   |
| Matscheko, Anton, Seelsorger zu Altsdorf, in Ober- österreich .                                          | 1             | 3    | -   |
| Magni, Johann, Dechant und Pfarrer zu Gel, in Un-                                                        |               |      |     |
| garn                                                                                                     | 1             | 3    | 1-  |
| Matthaffofsky, t. f. Rittmeister in der Urmee .<br>Matulanyi, Stephan, Pfarrer zu Szely, in Un-          | 1             | 3    |     |
| garn                                                                                                     | 1             | 3    | -   |
| Daren, Anton Goler von, f. t. Rreiefommiffar ju Ca-                                                      |               |      |     |
| nok, in Galigien                                                                                         | 1             | 5    | _   |
| May, Magistrate : Rangellift, in Galizien                                                                | 1             | 3    | -   |
| Mayer, Alexander, Pfarrer ju Zigeredorf, in Unter-                                                       |               | 3    |     |
| österreich                                                                                               | 1             | 3    |     |
| Mayer, Franz, Bezirke-Urzt zu Oberlaibach, in Il-                                                        |               | 3    |     |
| Iprien                                                                                                   | 1             | 3    |     |
| Maner, Joseph, Doktor, Distriktsphysiker zu Wipp=<br>bach, in Illyrien                                   | 1             | 3    | -   |
| Maper, Beter, kon. Cameral Bermalter und Umts.                                                           |               |      |     |
| Gegenhandler, in Ungarn                                                                                  | 1 1           | 3    | _   |

| 510                                                  | Erem. | Cont                 | e.M. |
|------------------------------------------------------|-------|----------------------|------|
| on a man that the state of the state of the state of |       | 3                    | 1    |
| Mayer von Scharfenberg, Anton, in Galizien .         | 1     | 3                    |      |
| Mayer, Baisenvater in Temeswar, in Ungarn            |       | 3                    |      |
| Maybirt, Vincenz, f. f. Kreis-Ingenieur zu Sanok,    | 1     | 3                    | _    |
| in Galizien                                          | 1     | 3                    |      |
| Mapr, Georg, Fürstbischof von Gurk, k. k. Guber-     | 1     | 3                    | _    |
|                                                      | 1 1   |                      |      |
| Mapr, Johann, f. f. Distrikts Commissär zu Gmun-     | 1.1   | 3                    |      |
| Manr, Markus, Pfleggerichts-Abjunkt ju Scharding,    | 1     | 3                    |      |
|                                                      | 1.    | 3                    |      |
| in Oberösterreich                                    | 1     | 3                    |      |
| Mayreber, Gastgeber, in Ling                         | 1     | 3                    |      |
| Maprhofer, Franz, Berrschaftsbesiger zu Eggendorf,   |       | 3                    |      |
| in Oberösterreich                                    | 1     | 3                    |      |
| Mayrhofer, Joseph, und Frauenberger, Jos             |       | 3                    |      |
| feph, Gegenhändler ju Bildberg, in Oberöfterreich    |       | 3                    |      |
| Mayrhofer, Marimilian, Dechant und Pfarrer ju        | 1.    | ,                    |      |
| Freystadt, in Oberösterreich                         |       | 3                    |      |
| Manrische Buchhandlung, zu Salzburg.                 | 1     | 3                    |      |
| Maywald, C., in Ungarn                               | 1     | 3                    |      |
| Maggay, Luk., Magistrate-Benfiger zu Under-Mau-      |       | 3                    |      |
| er, in Galizien                                      | 1     | 3                    |      |
| Magfary, Joseph, Brestowager = Pfarrer, in Ungarn    | 1     | 3                    |      |
| Magur, Marimilian, f. f. fub. Cameral . Berwalter    |       | ,                    | _    |
| zu Dollina, in Galizien                              | 1     | 4                    |      |
| Meder, Franz, Pfarr- Administrator ben St. Jakob,    |       | 1.                   |      |
| in Prag                                              | 1     | <b>4</b><br><b>8</b> |      |
| Medlin, Joh., Pralatus Archidiaconus, in Prag .      | 2     | 3                    |      |
| Meguscher, Math., Pfarrer zu Preska, in Illyrien     | 1     | 3                    |      |
| Meber, Georg, Umteschreiber benm Jacomicer=Berg-     |       | 3                    |      |
| werk, in Galizien                                    | 1     | 3                    |      |
| Mehes, Carl von, Direktions. Adjunkt benm Jacowi.    |       | 5                    |      |
| cer-Bergwerk, in Galizien                            | 1     | 3                    |      |
| Meinrad, Abt des Benediktiner- Stiftes St. Paul,     |       | 1                    | _    |
| in Illyrien                                          | 1     | 4                    |      |
| Meißel, Moriz Ritter von, f. f. Oberlieutenant benm  |       | 1                    |      |
| lobl. Infanterie-Regimente Nr. 63                    | 1     | 4                    |      |
| Meldior, Joseph, Kaufmann zu Ferlach in Illy-        |       | 3                    |      |
| rien                                                 |       | 5                    |      |
| Melbacher, f. f. Kreishauptmann, in Galizien .       | 1     | 3                    |      |
| Menzinger, von Preusenthal, Julius, f. k.            |       | . 2                  |      |
| Feldfriege-Commissar, in Verona                      | 1     | 3                    | 1    |
| Mertlitsch, Franz, Cameral. Verwalter und Be-        |       |                      |      |
| zieks.Commissär der Herrschaft Reumarktl, in Illy-   |       | -                    |      |
| rien                                                 | 11 1  | 13                   | 1    |

| ~ 511 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                   | Erem,<br>plare. | Conv | fr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----|
| Mestron, Jakob, f. k. Rechnungsrath zu Triest, und                                                        | 9               | -    |     |
| Mitglied ber arkadischen Akademie und des Gabinets<br>to di Minerva                                       | 1               | 3    |     |
| Megburg, Joseph Baron, Pfarrer zu Blumenthal, in Ungarn                                                   |                 | 5    |     |
| Mener'iche Buchhandlung, in Wien                                                                          |                 | 3    |     |
| Michalsky, Franz von, k. k. Cameral-Verwalter zu                                                          |                 | 3    |     |
| Bobika, in Galizien                                                                                       | 1               | 3    |     |
| Michalski, Johann, Pfarrer zu Biala, in Galizien<br>Mießl, Alb., k. k. Waldmeister zu Zeileissen, in Bob- | 1               | 3    |     |
| men<br>Mießl, Felir, Burgermeister zu Biener-Reuftabt, in                                                 | 1               | 3    |     |
| Unterösterreich                                                                                           | 1               | 4    | -   |
| redit Gefretar, ju Rlagenfurt                                                                             | 1               | 3    | -   |
| Mita, Johann, Pfarrer ju Willamowice, in Galigien                                                         | 1               | 3    |     |
| Difesta, Raspar, Erzieber benm Frenherrn von Bel-                                                         |                 |      |     |
| versbeim in Gindeziehowit, in Bohmen                                                                      | 1               | 3    | -   |
| Mite B, Andreas von, in Ungarn                                                                            | 1               | 3    |     |
| Baligien                                                                                                  | 1               | 3    |     |
| Blepburg, in Illprien                                                                                     | 1               | 3    | _   |
| Mituli, Jafob von, ju Schebistowite, in Galigien .                                                        | 1               | 4    |     |
| Milankovite, Coomar, Pfarrer zu Dolpa, in Un-                                                             | 1               | 3    |     |
| Milanfovite von Biegaf, Georg, Stuhlrichter und Gerichtstafel. Benfiger bes Rrafchorr- Comitate,          |                 |      |     |
| in Ungarn                                                                                                 | 1               | 3    | -   |
| Milaffin, Anton, Pfarrer zu Etska, in Ungarn .<br>Miljevich, Johann, Pfarrer und Vice-Erzpriester zu      | 1               | 3    |     |
| Meukapella in der Militar. Grenze<br>Milkovite, Steph., erzpriesterlicher Vicar und Pfar-                 | 1               | 5    | ,   |
| millauer, Johann Repomuk, Dechant zu Saalfel-                                                             | 1               | 3    |     |
| Den, in Oberöfterreich                                                                                    | 1               | 3    | _   |
| Bezirks. Richter und Domanen . Rent = Bermefer ju                                                         |                 |      |     |
| Pirano, im ungar. Küstenlande                                                                             | 1               | 3    |     |
| berr, f. f. General-Major und Brigadier ju Caran-                                                         |                 |      |     |
| febes, im Banate                                                                                          | 1               | 3    |     |
| Milonopulo, Johann, f. f. Schiffe . Fabnrich, in                                                          |                 |      |     |
| Benedig .                                                                                                 |                 | 5    |     |

| ~ 512 ~ ····                                                                                               | È E           | Cont | .DP |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-----|
|                                                                                                            | Eyem<br>Plare | A    | fr. |
| Milofevite, Benjamin, Confistorialrath und Proto-                                                          |               |      |     |
| Dresbyter zu Palanka, in Ungarn                                                                            | 1             | 3    | -   |
| zien                                                                                                       | 1             | 3    | -   |
| Minarelli, J. M., f. f. Dberlieutenant bey bem lobl. Infanterie-Regiment Nr. 23                            | ,             | 3    | L   |
| Mindl, Jof., f. t. Sauptmann benm lobl. Geld : Ur.                                                         |               |      |     |
| Min ich reiter, Joseph, f. f. Stadt = und Landrath,                                                        | 1             | 3    | -   |
| ju Klagenfurt                                                                                              | 1             | 3    | -   |
| Mitfderling, Unt., t. t. erster Umteschreiber, Ber-<br>weser ber lobl. herrschaften Militschowes, Turg und |               |      |     |
| Bbirg, in Bobmen                                                                                           | 1             | 3    | -   |
| Missiem icz und Szezurowski, Professoren, in Galizien                                                      | 1             | 3    | _   |
| Misten, Joseph von, prasidirender Stadt - Syndifus ju Dobromil, in Galigien                                |               | 2    |     |
| Mitkody, Unton, Raufmann, in Galizien                                                                      | 1             | 3    | -   |
| Mit frois, Johann, f. f. Mil. Verpflegs. Dbervermal-<br>ter und Referent benm lobl. General-Commando in    |               |      |     |
| Galizien. zu Lemberg                                                                                       | 1             | 5    | -   |
| Mitrovsky, Ignaz, Pfarrer zu Tokolow, in Gali-                                                             |               | 3    | _   |
| Mocha, Joh., f. f. Zollamte Controllor, in Galizien                                                        | 1             | 3    | -   |
| Moch nadi, Joseph, Rechtevertreter, in Galizien .<br>Moch ortschitsch, Joh. Paul, in Illyrien              | 1             | 3    |     |
| Mobler von Brudenstein, Joh., f. f. Oberste Lieutenant und Garnisons: Artillerie- Distriftes Com-          |               | 3    |     |
| mandant ju Temeswar, im Banate                                                                             |               | 4    | -   |
| Mofer, f. f. Kreis-Ingenieur, in Galizien                                                                  | 1             | 3    | -   |
| Mollak, k. f. hofrath und Kreishauptmann, in Ga-                                                           | 1             | 4    |     |
| Molnar, Peter, Dechant und Pfarrer ju Großwar-                                                             | 1             | 5    | -   |
| bein, in Ungarn                                                                                            | 1             | 3    | -   |
| Montecuccoli, Graf zu Pisino, im ungar. Kusten-                                                            | 1             | 5    |     |
| Monture . Commiffion, die lobl. f. f., ju Brunn                                                            | 1             | 4    | -   |
| Moran, Rudolf, zu Temeswar, in Ungarn                                                                      | 1             | 3    | -   |
| Moraveti, Joseph von, Grundherr zu Bukowako in Galizien, galizischer Landstand                             | 1             | 5    | -   |
| Morawet, Frang von, t. f. Staate-Buchhalter .                                                              | 1             | 3    | -   |
| Moro, Franz Ritter von, Tuchfabrikant zu Bietring, in Illyrien                                             |               | 3    | -   |

| 513                                                                                                           | Erem.<br>plare. | Eo: | .  fr.   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----------|
| Morvay, t. f. Rittmeister zu Mikalince, in Galizien                                                           | 1               | 4   | <b>T</b> |
| Mofchig, Franz, Oberrichter der Hauptgemeinde Spietal und Handelsmann zu Spital, in Illvrien                  | 1               | 3   | _        |
| Mofer, Carl, Pfleger ju Sagenegg, in Illyrien .                                                               | 1               | 3   | -        |
| Mofer, Marimilian, f. f. FeldfriegdeCommiffar . Mrodziewicz, Stanislaus, Katechet am Bymnafium                | 1               | 4   |          |
| gu Bochnie, in Galizien                                                                                       | 1               | 3   | -        |
| Mrowet, Georg, k. k. Salinen-Magazineur zu Pole-<br>chow, in Galizien                                         |                 | 3   |          |
| Muller, Unt., Pfarr-Abministrator ju St. Thomas,                                                              |                 |     |          |
| in Prag                                                                                                       |                 | 4   |          |
| Muller, Frang, f. f. Kreisamts-Rangellift                                                                     | 1               | 3   |          |
| Muller, Franz Laver, f. f. Kriminalrath zu Buf-                                                               |                 |     |          |
| mina, in Galizien                                                                                             | 1               | 3   |          |
| ungar. Kustenlande                                                                                            | 1               | 3   | -        |
| Muller, Gottfried, f. f. Dberlieutenant benm lobl.                                                            |                 |     |          |
| illnrisch = und innerosterreichischen Mil. Greng. Cordon<br>Muller, Joh. von, Doktor der Theologie und Profes | 1               | 3   |          |
| for der Theologie am Raschauer theologischen Lyceum                                                           | 1               | 3   | -        |
| Muller, Joseph, Ranonicus, Cuftos und Confistorial.                                                           |                 |     |          |
| Kangley-Direktor zu Koniggraß, in Bohmen                                                                      | 1               | 3   |          |
| Muller, Tabate Berleger, in Galizien                                                                          | 1               | 3   |          |
| Mullig, Joseph, Pfarrer zu Et. Beit, in Illyrien .                                                            | 1               | 3   | _        |
| Mullner, Elifabeth, Brauhaus . Inhaberin zu Rai-                                                              |                 | 2   |          |
| fer. Gberedorf, in Unteröfterreich                                                                            | 1               | 3   |          |
| berrichaften Militichowes, Turg und 3birg, in Bohmen                                                          | 1               | 3   | -        |
| Mully, Frang, Pfarrer ju Altenlad, in Illyrien .                                                              | 1               | 3   |          |
| Mumb, Ignas, f. f. Plagmajor, ju Peterwarbein .                                                               | 1               | 3   | _        |
| Mufchig, Michael, Pfarrer ju Ereffen, in Illyrien .                                                           | 1               | 3   |          |
| Du fchle, Johann, Pfarrer gu Strp, in Galigien .                                                              | 1               | 3   | -        |
| Musinnar, Rammeren-Borftand, in Galigien                                                                      | . 1             | 3   |          |
| Muggarelli, Albert, Ritter mehrerer Orden, Dot-                                                               |                 | - 1 |          |
| tor, f. f. Marine-Regimentsarzt                                                                               | 1               | 3   |          |
| Mylezineky, Florian, Pfarrer ben St. Franz, in                                                                | , ]             | , 1 |          |
| Prag                                                                                                          | . 1             | 4   |          |
| Myszewska, Emerenzia, Outsbesigerin zu Swiftel-                                                               |                 | 4   | -        |
|                                                                                                               | ľ               | 1   |          |
| ₽.                                                                                                            | 1               |     |          |
| Rachovis, Silarius, Senator ju Temesvar, in Un-                                                               |                 |     |          |
| garn                                                                                                          | 1 1 3           | 3 - |          |
| 33                                                                                                            |                 |     |          |

| ···· 514 ····                                                                                             | È =  | Cont | ·W |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|
|                                                                                                           | Grem | A.   | fr |
| Rachtnebel, Johann, kon. ung. Rammerförster zu Szekas, in Ungarn                                          | 2    | 3    |    |
| Di ad a & b, Frang Graf von, Ercell., Diocefan- Bifchof                                                   |      | ,    |    |
| Nagel zu Nich berg, Johann von, k. k. Major ben                                                           | 1    | 4    | -  |
| Dem lobl. Kuraffier-Regimente Mr. 3                                                                       | 1    | 4    | -  |
| Regimente Mr. 11                                                                                          | 1    | 3    | -  |
| men Schulen, Ratechet benm f. ungar. Laubstum-                                                            |      |      |    |
| men-Institute, zu Baißen                                                                                  | 1    | 3    | -  |
| Ragy, Ludwig, f. t. Distrikte-Argt, in Illyrien .                                                         | 1 1  |      | 1- |
| Matly, Math., Pfarrer zu Gyarmath, in Ungarn .<br>Mauta, Andreas, f. f. Rittmeister beym lobl. Sufa-      | 1    | 3    | -  |
| rens Regimente Nr. 9                                                                                      | 1    | 3    | -  |
| lizien                                                                                                    | 1    | 3    | -  |
| niowa, in Galizien                                                                                        | 1    | 3    | -  |
| Mazarewicz, Johann, griech. kath. Pfarrer zu Baß- ni, in Galizien                                         | ı    | 3    | _  |
| Redian, k. k. Landrath zu Czernoviß, in Galizien .<br>Redite, Basil., Districte. Rechnungeführer im priv. | 1    | 3    |    |
| Groß-Rifindaer-Distrifte, in Ungarn                                                                       | 1    | 3    | -  |
| ftelnuovo, im ungar. Ruftenlande                                                                          | 1    | 3    | -  |
| strationes Affessor, in Galigien                                                                          | 1    | 3    | -  |
| Rennel, Leopold, k. k. General-Major und Festungs. Rommandant, zu Legnago                                 | 1    | 3    | -  |
| Reprath, Andreas, Bezirks-Richter zu Sonnegg, in                                                          |      | 3    |    |
| Reubaus, Theodor Ebler von, prov. Umteverweser ber Maltheser Commenda Dbig, in Bohmen                     |      | 3    |    |
| Reubaufer, Sigmund et Comp., ju Reichenberg,                                                              |      |      |    |
| Meubold von Neubold, Andr., k. k. Hauptmann                                                               | 1    | 4    |    |
| und Realitaten-Besiger ju Gafing, in Stepermark                                                           | 1 2  | 3    | 1- |
| Reulandt, f. f. hofrath, in Wien                                                                          | 1    | 3    | -  |
| Reumann, Frang, Bezirks - Bifar und Pfarrer gu -                                                          |      | 3    | -  |
| Reumann, Bengel, Domcuftoe, in Prag                                                                       | 2    | 8    | -  |
| Reunberg, Michael, Pfarrprovifor zu Sirnig, in Illyrien                                                   |      | 3    | _  |

| 515 ·                                                  | Ě      | Conv | M.       |
|--------------------------------------------------------|--------|------|----------|
|                                                        | केंद्र | fl.  | fr.      |
| Reuszer, Joh., Pfarrer zu Uj-Palota, in Ungarn .       | 1      | 3    |          |
| Riemczyt, Michael, ju Lemberg                          | 2      | 3    |          |
| Riemetn, Kreid-Ingenieur ju Uijow, in Galizien .       | 1      | 4    | -        |
| Riefner von Gravenberg, Joseph, t. f. Dberft=          |        |      |          |
| Lieutenant ben bem lobl. Kuraffier=Regimente Rr. 3     | 1      | 4    | -        |
| Rigroni, Johann Freyherr von, f. f. Kreisfommif-       |        |      |          |
| far, in Prag                                           | 1      | 3    | -        |
| Ritecki, Joh., f. f. Gubernialrath und Kreishaupt-     |        |      |          |
| mann, in Galizien                                      | 1      | 5    | 1-       |
| Nitsch, Joh. Nepomuk, Realitäten-Besiger und Ober-     |        |      |          |
| richter zu Obergurk, in Stevermark                     | 1      | 3    | -        |
| Roli, Anton, Amtedirektor ju Lefchan, in Bohmen .      | 1      | 3    | -        |
| Rostis, Erwin, Graf von, in Prag . Pracht              | 1      | 20   | -        |
| (Still)                                                | 1      | 5    | -        |
| Noft i 3, Joh. Graf von, f. k. F. M. L., Ercel.in Prag | 1      | 4    |          |
| Rovad, Franz, f. Temesser-Rameral-Udministratione-     |        |      |          |
| und mehrerer lobl. Gespanschaften Uffessor und bes     |        |      | 1        |
| f. priv. Groß-Rikindaer - Distrikts k. Commiffar, in   |        |      |          |
| Ungarn                                                 | 1      | 3    | 1-       |
| Rovaf, Jobann Baptist, Cooperator, in Idria .          | 1      | ã    | -        |
| Rovat, Joseph von, f. t. Mittmeister beym Militar-     |        |      | 1        |
| Gestüt, zu Mezohegves                                  | 1      | 4    | -        |
| Rovotny, Frang, Pfarrer gu Saberlak, in Ungarn .       | 1      | 3    | -        |
| Rowaf, Math., Gutebesitzer ju Suchomaft, in Bobmen     | 1      | 3    |          |
| Rowog roch tie, Staniel., zu Swistelniki, in Galizien  | 1      | 3    | -        |
| Ryagul, Theodor, Gerichte. Benfiger zu Temeswar,       |        | 2    |          |
| in Ungarn                                              | 2      | 3    | {        |
| O.                                                     |        |      |          |
|                                                        |        |      |          |
| Dheramt, bas, gu Friedland, in Bohmen                  | 1      | 4    | }-       |
| Dberamt, bas, zu Mariafele, in Bohmen                  |        |      | -        |
| Dberamt, bas, ju Reichenberg, in Bobmen                | 1      | 4    | -        |
| Dberamt, bas, ju Deferit, in Bobmen                    | 1      | 3    | ,—       |
| Dberamt, bas, ju Bossow, in Bobmen                     | 1      | 3    |          |
| Dberndorfer, Undreas, Subsidiarius ju Dietag, in       |        | ~    | l<br>·   |
| Dberösterreich                                         | 1      | 3    | _        |
| Dbrera, Joseph, Realitaten : Besiger zu Birknig, in    |        | 7    |          |
| Illyrien .                                             | 1      | 3    | -        |
| Dbabassich, Franz von, k. flavonischer Banater         |        |      |          |
| 30-st = Bez. = Insp., und des lobl, Posseganer - Comi- |        | 3    |          |
| tate: Uffessor .                                       |        | .3   |          |
| Deppinger, Franz, Stadtpfarrer ju Steper, in           | ,      | 3    | <b>-</b> |
| Oberösterreich                                         | x ,    | 3    |          |

| 516                                                  | gre. | Conv |     |
|------------------------------------------------------|------|------|-----|
|                                                      | च स  | -    | fr. |
| D korn, Loreng, Pfarrer zu Salilog, in Illyrien .    | 1    | 3    | -   |
| Dforn, Jakob, Pfarrer ju Seifenberg, in Illyrien .   | 1    | 3    | -   |
| On achten, Frang Fregherr von, Grundherr zu Poct     |      |      | 1   |
| Petri, in Ungarn                                     | 1    | 5    | -   |
| Ordoby, Theod., Seelforger ju Sarosked, in Ungarn    | 1    | 3    | -   |
| Ortler, Frang, Pfarrer zu Spig, in Unterofferreich   | 1    | 3    | _   |
| Ortner, Jakob, Domprobst von Gurk, in Illyrien .     | 1    | 3    | -   |
| Drway, Commiffar benm Ober-Witower Strafenbau,       |      |      |     |
| in Galizien                                          | 1    | 4    | -   |
| Deberger, Ludwig, Salinen . Pfannmeister zu Lac-     |      |      |     |
| zon, in Galizien                                     | 1    | 3    | -   |
| Dichegowitsch, Emerich, Bischof, in Pesth            | 1    | 3    | -   |
| Oftermann, Johann Georg von, f. f. Gubernialrath     |      | -    |     |
| und Kreishauptmann zu Sanok, in Galizien             | 1    | 5    | -   |
| Dftrogovich, Franz, f. f. Bezirks-Aktuar zu Lippa,   |      |      |     |
| in Castel nuovo                                      | 1    | 3    | -   |
| Deftrovekn, Emerich, Dechant und Pfarrer zu Ma-      |      |      |     |
| lagfa, in Ungarn                                     | 1    | 3    | -   |
| Diberger, Joseph, Burgermeifter gu Leonfeld, in      |      |      |     |
| Oberösterreich                                       | 1    | 3    | -   |
| Otfovety, Johann, Pfarrer zu Cfatta, in Ungarn       | 1    | 3    | -   |
| Dtt, Carl Wengel, Rauf = und Sandelsmann, in Prag    | 1    | 3    |     |
| Ottilien feld, Christoph Frenherr von, f. f. Dberst  |      |      |     |
| ben bem lobl. Kuraffier-Regimente Nr. 5              | 1    | 3    | -   |
| Dttonoga, Rifolaus, f. f. Greng-Berwaltungs-Lieus    |      |      |     |
| terant benm lobl. Mil. Grang. Infanterie- Regimen-   |      | 1    | 1   |
| te Nr. 13                                            | 1    | 3    | -   |
|                                                      |      |      |     |
| <b>39.</b>                                           |      |      |     |
| Paar, Ignat, Pfleger ju Dietach, in Oberofferreich . | 1.   | 3    | _   |
| Pabor, Franz, k. ungar. Gespan, zu Krassova.         |      | -3   |     |
| Pacholik, Alops, in Prag                             |      | 3    |     |
| Pachomie, Joh., Professor ber Theologie und Con-     |      | 1    |     |
| fistorialrath, in Ungarn                             | 1.   | 3    |     |
| Pacjovegen, Carl, Pfarrer ju Menghardville, in       | 1    | 1    | 1   |
| Ungarn                                               |      | 1,   | 1   |
|                                                      | 1    | 4    | -   |
| Pagen, Andreas, Pfarrkurat zu St. Thomas, in Il-     |      | 3    |     |
|                                                      | 1    | 13   | -   |
| Paita, Andreas, f. f. Major und Corvetten Capitan,   |      | 2    |     |
| Palenica, Math., Pfarrer zu Biotrowice, in Galizien  | 1    | 5    |     |
| Malma Moul Dechart und & Miller aus des              | 1    | 3    |     |
| Palma, Paul, Dechant und J. Ruffefc Abbonger-        |      | -    |     |
| Fluette, in migatin                                  | 1 1  | 3    | 1-  |

| ~~~ 517 ~~~                                                                                           | Eyem,<br>plare. | eonv | 4. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|
| Palfovits, Carl, Pfarrer zu Köbölfut, in Ungarn                                                       | 1               |      | 1  |
| Palfovig, Joseph, Pfarrer zu Felfo. Köllos, in Un-                                                    | 1               | 3    |    |
| yanajotti und Raifchl, Handelsmänner zu Temes-                                                        | 1               | 3    | -  |
| mar, in Ungarn . Dans, Bitter von, Gisenwerks. Direktor in hof,                                       | 1               | 3    | -  |
| in Stepermart                                                                                         | 1               | 3    | -  |
| Pap, Frang, Seelforger ju Reuborf, in Ungarn .                                                        | 1               | 3    | -  |
| Pamifin o, Berwalter ber Graffchaft Pifino, im un-<br>garifden Ruftenlande                            |                 | 3    |    |
| Parger, Thomas, Pfarrer zu Ct. Marien, in Dber-                                                       |                 |      |    |
| Dagalias, Gregor von, Gutspächter zu Bojan, in                                                        | 1               | 3    |    |
| Galizien . Darth., Pfarrer zu Lavamund, in                                                            | 1               | 5    | -  |
| Illprien                                                                                              | 1               | 3    | -  |
| Illyrien                                                                                              | 1               | 3    | -  |
| Paul, Franz, Dechant und Gymnasial-Direktor zu Leu-<br>tomischl, in Bohmen                            | 1               | 3    | _  |
| Paulich, Franz von, f. f. Oberst und Invalidenhaus. Commandant, in Wien                               |                 | 3    | _  |
| Paulinni, Joseph, Dechant und Mpir-Egphager-                                                          |                 |      |    |
| Pfarrer, in Ungarn . Paulucci, Joseph Marquis, t. t. Schiffs. Fahnrich,                               | 1               | 3    |    |
| in Benedig                                                                                            | 1               | 5    | -  |
| Benedig Dberlieutenant benm lobl. Ja-                                                                 | 1               | 5    | -  |
| ger-Bataillon Nr. 3                                                                                   | 1               | 3    | -  |
| Pawlikowski, Abalbert, Gutsverwalter zu Luba.                                                         | 1               | 3    | _  |
| Penbyffti, f. f. Gubernialrath und Kreishauptmann ju Uttrow, in Galizien                              |                 | 5    |    |
| Dech ar g, Joseph, Farbermeifter gu Reumarktl, in 31.                                                 |                 |      |    |
| Pechtold, Ludwig, Stifteforster zu beil. Kreuz, in                                                    | 1               | 4    |    |
| Unterösterreich                                                                                       | 1               | 3    | -  |
| Pegel, Joseph, Domberr, in Ungarn                                                                     | 1               | 3    | -  |
| Pekarz, Johann, Pfarrer zu Lipnik, in Galizien .<br>Pelikan, Franz, Consistorialrath zu Königgräß, in | 1               | 3    | -  |
| Bohmen .<br>Pentala, Johann, Magistrate = Bepfiger ju Undry=                                          | 1               | 3    | -  |
| Mauer, in Galizien                                                                                    | 1               | 3    | -  |

| 518                                                                                              | Erem.<br>plare. | fl. | fr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|
| Perfeci, Andreas, griech. kath. Pfarrer zu Taps con, in Galizien, Brzezianer Dechant             |                 | 3   | L   |
| Pefchta, Aug., Doftor ber Medicin, f. f. Regiments                                               |                 |     | 1   |
| Argt ben bem lobl. Infanterie-Regimente Rr. 23                                                   | . 1             | 3   | -   |
| Pefenbok, Alops, reg. Chorherr von St. Floriat und Pfarrer zu St. Peter .                        |                 | 5   | -   |
| Pestalid, Lukas, Pfarrer ju Luppach, in Ungarn                                                   |                 | 3   | _   |
| Peteani, Unton, Bischof ju Parengo, im ungar. Ku                                                 | H a             |     |     |
| stenlande .<br>Peteani, Sigmund, k. k. Steuer-Einnehmer zu Lip                                   |                 | 5   |     |
| po, in Castel nuovo                                                                              | 1               | 3   | _   |
| Petrovite, Georg, Protopresbiter ju Arad, in Un                                                  |                 |     |     |
| garn                                                                                             | . 1             | 3   | -   |
| Petrpelfan, f. f. Mil. Appellationerath .                                                        | . 1             | 3   | -   |
| Pettenet, Unton von, f. f. Dberft . Lieutenant uni                                               |                 |     |     |
| Fortifications = Direktor, zu Brunn                                                              | . 1             | 3   | -   |
| Pegolor, Jos., k. k. Mil. Verpflegs-Dberverwalter, in                                            | 1               | -   |     |
| Wien                                                                                             |                 | 5   |     |
| Peuequens, F. M. C., Ercell., in Wien                                                            |                 | 3   |     |
| Peybart, Joseph, k. k. Ingenieur » Hauptmann, in<br>Legnago                                      | . 1             | 5   | _   |
| Pfarramt, Rirchbeim, in Oberofterreich                                                           |                 | 3   | _   |
| Pfarramt, Langenlois, in Unterofterreich .                                                       |                 | 3   | -   |
| Plefferer, Dan. Unt., Inhaber ber Berrichaft Da                                                  | 2               |     |     |
| novitsch, in Illyrien                                                                            | . 1             | 3   | -   |
| Pfeifer, Frang, Umteverwalter gu Mirofcau, in                                                    | n i             | -   |     |
| Böhmen .                                                                                         | . 1             | 3   |     |
| Pfeiffer, J. Bened., Abt des Stiftes Strabof Landes-Pralat und Almofengeber, in Bohmen           | <b>'</b>        | 5   | _   |
| Pfeifer, Mathias, Pfarrer zu Urch, in Illyrien                                                   |                 | 3   |     |
| Pfeiffer, in Galizien                                                                            | . 1             | 3   | _   |
| Pferemann von Gidtbal, Friedrich, f. f. Beg                                                      |                 |     |     |
| meister ju Moseista, in Galizien                                                                 | . 1             | 4   | -   |
| Piafe di, f. f. Cameral-Verwalter, in Galizien                                                   |                 | 3   | -   |
| Pibernig, Frang, Sauptschul Direktor zu Beglia                                                   | ,               | -   |     |
| im ungar. Kustenlande                                                                            | . 1             | 3   | -   |
| Dichka, Joseph, Seelforger zu Streniß, in Bohmen                                                 | - 11            | 3   |     |
| Pichler, Anton, Inhaber ber Grundherrschaften Bai<br>benburg und Mandorf zu Mauthen, in Illprien | 1               | 3   |     |
| Vichler, Ignas, Magistraterath, in Ling                                                          | . 1             | 3   | _   |
| Pidoll, von, f. f. Hofrath, in Wien                                                              | . 1             | 3   | -   |
| Diboll ju Quintenbach, Mich. Ritter von, f. t                                                    |                 |     |     |
| Oberft benm lobl. Infanterie-Regimente Rr. 30                                                    | . 1 1           | 3   | 1_  |

| **** 520 ****                                                                                                                                       | È     | Cont | Æ. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|
|                                                                                                                                                     | P. C. | fl.  | fr |
| Polora, Peter, Pfarrer zu Petrovoszello, in Ungarn<br>Polonowska, Bona Edle von, Gutebesigerinn zu                                                  | 1     | 3    | -  |
| Smitkow, in Galizien                                                                                                                                | 1     | 3    | -  |
| Polaschet, Anton, Stadtapotheker zu Uwicheim, in Galizien                                                                                           | 1     | 3    | -  |
| polesin i, Franz Marchese von Novaces und Zumes. co, corresp. Mitglied der k. k. Ackerbau. Gesellschaft zu Eragno, und Landwehr. Hauptmann benm In- |       |      |    |
| fanterie=Regimente Rr. 22                                                                                                                           | 1     | 3    | -  |
| polle ß, Nikolaus, Pfarrer zu Reufaß, in Ungarn .<br>Polowy, Jakob, griech. kath. Pfarrer zu Krzywe, in                                             | 1     | 3    | -  |
| Galizien                                                                                                                                            | 1     | 3    | -  |
| Pombosfalva und Riffalo, Emerich von, ung. Soffammerrath.                                                                                           | 1     | 3    | -  |
| Pongraß, Johann, f. f. penf. Major, in Stublweis genburg                                                                                            | 1     | 4    | -  |
| popovits, Basilius, Pfarrer zu Petrovoszello, in Un-                                                                                                | 1     | 3    | -  |
| Popovite, Simon, Pfarrer zu Belo-Berdo, in Un-                                                                                                      | 1     | 3    | _  |
| poppovits, Georg, Pfarrer zu Maibunar, in Un-                                                                                                       | 1     | 3    | _  |
| Poppovits, Theodor, Protopresbiter zu Buthin, in                                                                                                    |       | 3    |    |
| Ungarn                                                                                                                                              | 1     | 3    | _  |
| popwiev, Nikolaus, Erpeditor, in Galizien .<br>Porozynski, Paul, Cooperator zu Nanajow, in Ga-                                                      | ja    |      |    |
| liylen                                                                                                                                              | 1     | 3    | -  |
| Possanner, Franz von, in Laibach                                                                                                                    | 1     | 3    |    |
| postulka, Joseph, Pfarrer zu Zoltance, in Galizien                                                                                                  | 1     | 3    | -  |
| Potaczewski, Martin, Magistraterath, in Galizien                                                                                                    | 1     | 3    | -  |
| Posoki, Anton Graf von, in Galizien                                                                                                                 | 1     | 5    |    |
| Oberösterreich Dberlieutenant benm lobl. Id-                                                                                                        | 1     | 4    | -  |
| ger-Bataillon Mr. 3                                                                                                                                 | 1     | 3    | -  |
| lobl. Marine= Udministration                                                                                                                        | 1     | 1 4  | -  |
| Pravedi, Did., Guter-Commissär, in Galizien                                                                                                         |       | 4    | 1- |
| Preininger, Frang, t. f. Polizen . Oberkommiffar,                                                                                                   | 1     | 1    |    |
| in Prag.                                                                                                                                            | 3     | 3    | -  |
| Premerstein, Frang Edler von, f. t. wirkl. Guber-                                                                                                   |       | -    |    |
| nialrath, zu Laibach                                                                                                                                | 1     | 3    | -  |
| Preutuch, Johann von, Rechtsvertreter, in Galizien                                                                                                  | 1     | 3    | 1  |
| Preper, Joh., Bice-Fiefal ju Temeswar, in Ungarn                                                                                                    | 1     | 13   | -  |

| 521                                                                                         | Eyem<br>plare. | fl. | 1.M.<br> fr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------|
| Prigori, Korlegan, Erzpriester, in Galizien                                                 | 1              | 3   | 亡            |
| Pring, Frang, Baldbereiter ju 3birom, in Bobmen .                                           |                | 3   | _            |
| Procop, Joseph, Seelforger ju Kraffó, in Ungarn .                                           |                | 3   | _            |
| Proll, Carl, Pfarrer der ton. Freuftadt Temeswar,                                           |                |     |              |
| in Ungarn                                                                                   | 1              | 3   | _            |
| Probasta, Abalbert, Pfarrer von St. Abalbert, in                                            |                |     |              |
| Prag                                                                                        | 1              | 4   | -            |
| Prohaska, Umtsschreiber, in Galizien .<br>Proitsch, Inocenz, Verwalter der Herkules = Bader | 1              | 3   |              |
| nächst Mehadia, im Banate.                                                                  | 1              | 3   | -            |
| Prokesch, Johann, Seelsorger zu Alzen, in Galizien                                          | 1              | 3   | -            |
| Prokopovich, Schuldirektor, in Galizien . Protice, Zachar., Protopresbiter zu Tot-Barod, in | 1              | 3   | -            |
| Provon, Lamb. Ritter von, Oberforfter ju Boborod-                                           | 1              | 3   | -            |
| prunni, Jakob, Pfarrer ju Garam Szöllös, in Un-                                             | 1              | 3   | -            |
| garn                                                                                        | 1              | 3   | -            |
| gien                                                                                        |                | 3   | _            |
| Przyboreky, Georg Vincenz, Magistrate. Vorsteher, in Galizien                               | 1              | 4   | _            |
| Pichenta, Martin, Pfarrer auf ber Herrichaft Alpe,<br>in Illyrien                           | 1              | 3   | _            |
| Ptatfek, Stephan, Pfarrer ju Kolatskov, in Ungarn                                           | 1              | 3   | -            |
| Pucher, Thomas, Bezirks. Commissar zu Gberndorf, in Illyrien                                | ,              | 3   | _            |
| Puchonny, Thad., f. f. Controllor, Umteverwefer                                             |                |     |              |
| der löbl. Staatsherrschaften Militschowes, Turz und                                         |                | 3   | _            |
| Bbirg, in Bohmen                                                                            |                | 3   |              |
| Pyrker von Felfo Cor, Ladislaus, Ercell., Patris                                            | *              | .,  |              |
| arch, und Erzbischof von Erlau, in Ungarn .                                                 |                | 5   | 1_           |
| Porter von Golfo. Gor, Stephan, ton. ung. Tes                                               |                | 3   |              |
| messer Kameral-Administ. und mehr. löbl. Comitate                                           | 1              | 3   | _            |
| Pyzonski, Anton, Pfarr-Bikar zu Babovice, in Ga-                                            |                | 3   |              |
|                                                                                             |                |     | 1            |
| AS.                                                                                         |                |     |              |
| Rad, Martin, Pfarrer ju St. Bartholoma, in Illy-                                            |                |     |              |
| rien                                                                                        |                | 3   |              |
| Raczynsti, Abalb., Burger zu Babowice, in Galizien                                          |                | 3   |              |

| 522                                                                                                   | Erem. | Conv    | .m. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|
| Rabak, Lajarus, erzpriesterlicher Bikar und Consisto-<br>rialrath, Pfarrer zu Wersches, in Ungarn     | 1     | 3       | F   |
| Nadegkn, Carl Graf von, k. t. Oberlieutenant beym<br>lobl. Jäger-Bataillon Nr. 3                      | 1     | 3       | -   |
| Rado savljevits, Paul, Pfarrer zu Polporany, in<br>Ungarn                                             | 1     | 3       | -   |
| Radoffevich, Frenherr von, k. k. General. Major und Hoffriegerath, in Wien                            | 1     | 5       | _   |
| Radt, Bruno, Pfarr-Vicar zu Pettenbach, in Ober-                                                      | 1     | 3       | -   |
| Rabvanyi, Johann, Distrikte Bice- Urchidiacon und Pfarrer zu Kuczarensp, in Ungarn                    | 1     | 3       | -   |
| Racy, Gerasim, Professor und Seelforger ber griech. nicht unirten Kirche, in Ungarn                   | ı     | 3       | -   |
| Raffact, Jobann, Pfarrer zu Dunajow, in Galizien<br>Raiz, Barthol., Cooperator, in Idria              | 1     | 3<br>3  | -   |
| Rafethi, Rikolaus von, Mandator zu Dubieko, in Galizien .                                             | 1     | 3       | _   |
| Rajner, Cart, Bifchof und Großprobst, in Ungarn .<br>Ratopnit, Inton, Pfarrer ju Abozen, in Bobmen .  | 1     | 4<br>3. | 二   |
| Ramsen, Jos. Edler von, f. f. dirigirender Stabe- felrurgt, ju Brunn                                  | 1     | 5       | _   |
| Wantel, Martin, Pfarrer und Vicebechant, zu Mit-<br>terdorf                                           | 1     | 3       | -   |
| Rafchke, Brunnenmeister, in Galizien                                                                  | 1     | 5       |     |
| Cordon . Rath, ber gefammte außere, ber f. f. Militar . Greng-                                        | 1     | 3       | -   |
| Rag, Andreas, Pfarrer ju Fürefignarmeth, in Ungarn                                                    | 1     | 3       | _   |
| Rauch, Joseph, Canonicus Eclesiastes, in Prag .<br>Raupofer, Albert, f. f. Rittmeister bepm lobl. Su- | 1     | 4       | -   |
| faren-Regimente Nr. 1<br>Ravenel, f. f. Saljsubamts-Magazineur zu Kossow,                             | 1     | 3       | -   |
| in Galizien                                                                                           | 1     | 3 3     | _   |
| Rbor, Steph., Dr., Distrifte Physitus ju Ult-Beche, in Ungarn                                         | 1     | 3       | _   |
| Ré, Joh., k. k. Oberst benm lobl. Cheveaux-Legers-Re-                                                 | 1     | 5       | _   |
| Rechbach, Friedrich Freyherr von, f. k. Kreishaupt-<br>mann, in Illyrien                              |       | 4       | -   |

| ~ 523 ····                                          | š:   | Cont | . 207 |
|-----------------------------------------------------|------|------|-------|
|                                                     | Erem | n.   | fr    |
| Rechowicz, Stanist., Pfarrer ju Mogilano, in Ba-    |      | 1    |       |
| lizien                                              | 1    | 3    |       |
| Rebl, Johann Michael, Post-Erpeditor ju Enne, in    |      |      |       |
| Dberofterreich                                      | 1    | 3    | -     |
| Redweger, Valentin, Maurermeister ju St. Beit,      |      |      |       |
| in Rarnthen                                         | 1    | 3    | -     |
| Reeshuber, Johann, ju Jascenica, in Galizien .      | 1    | 3    | -     |
| Rebbach, Frenherr von, f. t. Oberst beym lobl. Ru-  |      |      |       |
| rassier-Regimente Rr. 2                             | 1    | 4    | -     |
| Reichel, Johann, Stadtargt zu Grobek, in Galizien   | 1    | 3    | -     |
| Reich hart, Philipp, Salinen-Pfannenmeister zu Ut-  |      |      |       |
| torop, in Galizien                                  | 1    | 3    | -     |
| Reinisch, Ign. Frenherr von, f. t. Dberft und Mil.  | 1    |      |       |
| Stadt-Commandant, in Gräß                           | 1    | 4    | -     |
| Reinsperger, Fr. von, Bundarzt und Greng-Tod-       |      |      |       |
| ten-Beschauer, in Baligien                          | 1    | 3    | 1     |
| Reiß, Unton, f. f. Kreiskommiffar, in Galizien      | 1    | 5.   | -     |
| Reittenberger, Jos., Burgermeister zu Reumarkt,     |      | 3    |       |
| in Bohmen                                           | 1    | 1 3  |       |
| Renaldi, Joseph, f. f. Bezirks-Commissar zu Cherso, |      | 3    |       |
| im ungar. Rustenlande                               | 1    | 13   |       |
| Rentmeister, Barth., Kastner zu Janufalek, in Ga-   |      | 3    |       |
| lizien                                              | 1    | 1 3  | Γ     |
| Repolusti, Franz, Bezirkerichter zu Wippbach, in    |      | 3    |       |
| Illyrien                                            | 1.   | 1    |       |
| Restmann, Simon, Pfarrer zu Schwarzenbach, in       | 1.   | 3    |       |
| Illyrien                                            | 1    | 3    |       |
| Reffa, Florian, Pfarrer zu Radaß, in Ungarn         | 1    | 3    |       |
| Regny, Johann, Pfarrer ju Czekleß, in Ungarn .      | 1    | 3    |       |
| Retscheid, Joseph, in Unterösterreich               | 1    | 1    |       |
| Rettenbacher, Joseph, Handlungstheilnehmer zu       |      | 3    |       |
| Rirchborf, in Oberosterreich                        | 1    |      |       |
| Reper und Schlick, Inhaber ber k. k. priv. Zus      |      |      |       |
| der=Rassinerie zu Wiener. Neustadt, in Unterosters  |      | 1    |       |
| reich                                               | 1    | 4    |       |
| Shabowsky, Fregherr von, f. f. Oberst vom Gene-     |      | 4    |       |
| ralstab                                             | 1    | 4    |       |
| Rybardfy, Michael, Ratechet zu Madowice, in Gas     | 1.   | 3    |       |
| lizien.                                             | 1    | 3    |       |
| Richter, Unt., Fabrikant zu Königssaal, in Bohmen   | 1    |      |       |
| Richter, Emanuel, Waisenamts-Verweser zu Zbirow,    |      | 3    | _     |
| in Bohmen                                           | •    | 1 0  |       |
| Richter, Balentin, Verwalter ber herrschaft Gun-    |      | 3    | _     |
| tersborf, in Unteröfferreich                        | 1 4  | 1 4  | 1     |

| 524                                                                                                    | Grem<br>plare | Conv. |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---|
| Riebeber, Math., Pfarrvifar ju Benchart, in Dber-                                                      | 1             | 3     |   |
| Rieger, Pius, Dechant und Pfarrer zu Bochnie, in                                                       |               | 3     | _ |
| Balizien . Ring ler, Wundarzt, in Galizien .                                                           | 1             | 3     | - |
| Risbek, Peter, t. f. Milit. Verpflege Berwalter, in Venedig                                            | 1             | 4 3   | - |
| Robski, Joh., Pfarrer zu Girallowice, in Galizien .<br>Robingbauer, Ferdinand, R. R. Sch. D. A. von    | 1             | 3     |   |
| Aepach und Pfarrer ju Mauerkirchen, in Oberofter-                                                      | 1             | 3     | _ |
| Rober, Carl, Buchhalter benm Jakowicer Bergwerk, in Galizien                                           | 1             | 5     | - |
| Roll, Dominit, t. t. Oberlieutenant benm Mil. Ge-                                                      | 1             | 3     | - |
| Rogalsti, Peter, Syndikus, in Galizien                                                                 | 1             | 3     |   |
| Robann, Maris, Wotheter zu Warowice, in Galizien                                                       | 1             | 3     | - |
| Roth, Joh. Baptist Ritter von, f. f. Oberst und Mil. Stadt-Commandant, ju Egger                        | 1             | 5     | - |
| Romanlof, f. t. Kreiskassier zu Kolomea, in Gali-                                                      | ,             | 3     | _ |
| Romasgran, Michael von, in Galizien                                                                    | 1             | 3     | - |
| Roncon i, Paul von, t. t. Marine-Infanterie=Saupt-<br>mann und prov. Marine=Rabetten-Collegiums-Diret- |               |       |   |
| tor, ju Benedig                                                                                        | 1,            | 3     | - |
| Rofenberg, Fürft gu, Durchlaucht, in Wien                                                              | 1             | 5     | - |
| Rosner, Math., Pfarrer und Dechant zu Misleni,                                                         | 1             | 3     |   |
| in Galizien                                                                                            |               |       |   |
| Rosner, t. f. Hofrath, in Wien                                                                         |               | 4     |   |
| rer ju Caranfebes, in Ungarn                                                                           | 1             | 3     | - |
| Rofthorn, Mug., Gewerte ju Bewenthal, in Illprien                                                      | 1             | 3     | - |
| Rog, Georg, ju Temeswar, in Ungarn                                                                     | 1             | 4     | - |
| Robyko, Ignaz von, k. k. Kreisamts Registrant, in Galizien                                             | 1             | 3     |   |
| Roszmann, Frang, Seelforger zu Grufchiga, im ungar. Kuftenlande                                        | 1             | 3     | - |
| Rothmänner, D. A., Wahlburger zu Temeswar, in<br>Ungarn                                                | 1             | 3     | - |
| Rothmänner, Carl, Apotheker zu Temeswar, in Ungarn                                                     | 1             | 3     | - |
| Rottenburg, Wenzel von, Domberr und Schulen-<br>Oberaufscher zu Königgräß, in Böhmen                   | 1             | 3     | - |

| mm 526 mm                                            | È             | Cont | .M. |
|------------------------------------------------------|---------------|------|-----|
|                                                      | Eyem<br>plare | fl.  | fr. |
| Saliny, Frang, Bermefer beym Jacowicer Bergwert      |               |      | 1   |
| in Galizien                                          | 1             | 3    | -   |
| Salomon, Unton, f. f. Rreisfommiffar, in Illyrien    | 1             | 3    | -   |
| Salvini, Matth., f. f. Schiffe-Gabnrich, in Benedig  | 1             | 5    | -   |
| Salgfubamt ju Suczfo, in Galizien                    | 1             | 3    | -   |
| Salgfubamt ju Bafo, in Galigien                      | 1             | 3    | -   |
| Sam bed, Frang, Sanbelemann ju Dbernberg, in         |               |      | 1   |
| Oberösterreich                                       | 1             | 3    | _   |
| Canta, Steph. von, f. f. Oberlieutenant benm lobl.   | 1             |      |     |
| Husaren-Regimente Nr. 11                             | 1             | 3    | _   |
|                                                      |               | J    |     |
| Garderpoth, Frang, f. f. prov. Distrikts. Commis-    |               | 9    |     |
| fär zu Ischl, in Oberösterreich                      | 1             | 3    |     |
| Sarulis, Romuald, Gutsbesitzer, in Galizien .        | 1             | 5    |     |
| Sauer, Georg, Pfarrer zu Grabacz, in Ungarn .        | 1             | 3    | _   |
| Sauer, t. t. hofrath, in Wien                        | 1             | 3    | _   |
| Sawottny, Franz, f. f. Unterlieutenant beym Mil.     |               |      |     |
| Gestüt, zu Lankowit                                  | 1             | 3    | -   |
| Saringer, Budwig, Pfleger ju Gbelsberg, in Dber-     |               |      |     |
| österreich                                           | 1             | 3    | -   |
| Schachter, Joseph, f. f. Apost. Feld-Vifar           | 1             | 5    | -   |
| Chafer, Martin, t. f. Gelbfriege-Commiffar, ju Ro-   | 1             |      |     |
| niggraß .                                            | 1             | 3    | _   |
| Schafabent, Arfenus Joh., Confistorialrath und       |               |      |     |
| Ardimandrit ju Kloster Meszity, in Ungarn            |               | 3,   | _   |
|                                                      | 1             | o,   |     |
| Schaller, Johann, t. f. Bezirks = Oberforster zu Po- |               | 3    | _   |
| lechow, in Galizien                                  |               | 0    |     |
| Schanzer, Leon, Sandelsmann gu Wieprz ben Un-        |               | _    |     |
| drychow, in Galizien                                 | 1             | 5    |     |
| Schariper, Frang, Apotheker, in Ling                 | 1             | 3    |     |
| Schartel, Unt., Pfarrer zu Schwabegg, in Illyrien    | 1             | 3    |     |
| Schauer, Ignas, Dechant zu Lauterbach, in Bohmen     | 1             | 3    | -   |
| Schauer, Joseph, Pfarrer ju St. Peter, in Prag .     | 1             | 4    | -   |
| Scheftit, Balentin, Pfarrer ju Palorovice, in Ga-    |               |      |     |
| lizien                                               | 1             | 3    | -   |
| Schebovits, Dechant und Stendrover-Pfarrer, in       | 4 1           |      |     |
| Ungarn                                               | 1 1           | 3    | -   |
| Scheib, Frang, Schlossermeister, in Prag             | 1             | 3    | -   |
| Schellander, Thomas, f. f. Bezirks. Commiffar zu     |               |      |     |
| Lippa, im ungar. Kustenlande                         |               | 3    | _   |
|                                                      |               |      |     |
| Schetina, Alexander, Pfarrer zu Großborn, in 31-     |               | 3    | _   |
| inrien                                               |               | 3    |     |
| Schetlik, Wenzel, Syndikus, in Palizien              | 1 1           | 3    |     |
| Schevits, Michael, Gemeinde : Vorsteher zu Temes.    |               | 7    |     |
| war, in Ungarn                                       | l I           | 3    | -   |

| 527                                                     | Eremy<br>plare. | -  | ltr. |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----|------|
| So euer, Ferdinand, Grammatifal-Lehrer ju Bochnie,      |                 |    | T    |
| in Galizien                                             |                 | 3  | 1_   |
| Schiaffin ati, Unton Graf von, f. f. penf. Dberft       |                 | 4  |      |
| Schiedenhofen, Joachim von, f. t. Pfleger ju Mau-       |                 | *  |      |
| erkirchen, in Oberosterreich                            |                 | 3  | _    |
| Schiffner, Emanuel, Pfarrer jum beil. Beift, in         |                 |    |      |
| Prag                                                    |                 |    |      |
| Schifulsti, Bollamte. Controllor, in Galigien           |                 | 3  |      |
| Shildmaper, Frang, Rentmeister ber herrschaft           |                 |    |      |
| Judenau, in Unterosterreich                             |                 | 3  |      |
|                                                         | 1               | 3  |      |
| Schiller, Carl, zu Temeswar, in Ungarn                  | 1               | 3  |      |
| Schimat, Math., Pfarrer ju St. Wengel, in Prag          | 1               | 4  | -    |
| Schimpl, Joseph, Domberr und Kleinprobst, in Un-        | 1               | 3  |      |
| garn                                                    | 3               | 3  | -    |
| din bler, Mone, mehrerer Gespanschaften Berichte.       |                 | -  |      |
| Benfiger und Pfarrer ju Cjakova, in Ungarn .            | 1               | 3  | -    |
| Schirmer, Dr., f. f. Kreisphysikus, ju Prag             | 1               | 3  | -    |
| Shivig, Joseph, Lehrer an ber f. f. Sauptschule gu      |                 |    |      |
| Beglia, im ungar. Kuftenlande                           | 1               | 3  | -    |
| Shlichting, Johann, ju Temesmar, in Ungarn .            | 1               | 5  | _    |
| Shluberbach, Lorenz, Domherr, ju Laibach .              | 1               | 3  | -    |
| Somelzing, von, und Compagnie, in Bing                  |                 | 3  | _    |
| Schmid, Carl Joseph, f. f. Pfleger ju Abtenau, in       |                 |    |      |
| Dberofterreich                                          | 1               | 3  | _    |
| Schmidburg, Jof. Frenberr von, Ercell. f. f. wirfl. ge- |                 |    |      |
| beimer Rath, Rammerer, Gouverneur, in Illprien .        | 2               | 10 | _    |
| Schmidt, f. f. Rreistommiffar, in Galigien              |                 | 3  |      |
| Somi dt, Joseph, Pfarrer ju Rutti, in Ungarn .          |                 | 3  |      |
| Schmigelsti, Geb., Pfarrer ju Buscere, in Ga-           |                 |    |      |
| ligien                                                  | 1.              | 1  |      |
| Sich mit, Carl, Catastral Schätzunge Commissär zu       |                 | 4  |      |
|                                                         |                 | 3  |      |
|                                                         | 1               | 3  |      |
| Schmoll, Carl, Cameral. Verwalter ber Staatsherr.       |                 | 2  |      |
| schaft Abeloberg, in Illyrien                           | 1               | 3  | 1    |
| Somu h, Dionpfius, Pantschower Pfarrer, in Ungarn       | 1               | 3  | -    |
| Schnaller, Joseph, f. f. Mittmeister ben bem lobl.      |                 |    |      |
| Cheveaur-Legers-Regimente Rr. 1                         | 1               | 3  | _    |
| Schnell, Georg, Dechant und Pfarrer gu Brefito-         |                 |    |      |
| van, in Ungarn                                          | 1               | 3  | -    |
| Sonig, Dokt., Professor ber Medicin und Primar-         |                 |    |      |
| Arzt, zu Klagenfurt                                     | 1               | 3  | -    |
| Schober, Augustin, Sianaber-Pfarrer, in Ungarn .        | 1               | 3  |      |
| Shober, Raspar, Mafdinenbreter-Machermeifter gu         |                 |    |      |
| Mannerddorf, in Unteröfterreich                         | 1               | 3  |      |
|                                                         | I               |    | I.   |

| 528                                                                                        | Eyena<br>plare. | Con | m.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|
|                                                                                            | B) 3            | fl. | fr. |
| Schog a, Wenzel, Patrimonial-Richter zu Kagenberg, in Oberofterreich                       | 1               | 3   | L   |
| Chon von Od on enfeld, Frang, f. f. birigiren-                                             |                 |     |     |
| ber Bezirke Forster zu Krassova, in Ungarn Schonber ger, Franz, Notar bes Ischanaber : Di- | 1               | 3   | -   |
| ftrifte, Berichtstafel . Benfiger ber Eichanader = Ge-                                     |                 | 7   |     |
| fpanschaft, und Pfarrer zu Csoka, in Ungarn                                                | 1               | 3   | -   |
| Schonen, Mug., f. f. Sauptmann beym lobl. Jager-                                           | 1               | 3   |     |
| Bataillon Nr. 3                                                                            | 1               | 3   |     |
| Schonett, Vincenz Anton, Cameral. Mandator ber herrschaft Thymu, in Galizien               | 1               | 5   | _   |
| Schöpfer, Joseph, f. f. Oberlieutenant bes lobl. Che-                                      | 1               |     |     |
| veaux.Legers.Regimente Nr. 5                                                               | 1.              | 3   | _   |
| Edramel, Mond, Aftuar ju Leonfeld, in Dberofter.                                           |                 |     |     |
| reich                                                                                      | 1               | 3   | _   |
| Schreiber, Bengel, in Galigien                                                             | 1               | 3   | -   |
| Schreiner, Carl, Pfarrer ben St. Diflas, in Prag                                           | 1               | 4   | -   |
| Chribed, Jof., f. f. Lieutenant und Infpektor benm                                         |                 |     |     |
| Pulver- und Salniter-Gefchafte, ju Laibach                                                 | 1               | 3   | -   |
| Schröffl, Martin Sig. von, t. f. Bermalter, in Un=                                         |                 |     |     |
| garn                                                                                       | 1               | 3   | -   |
| Schubert, Unton, Stadt-Rangellift, in Galizien .                                           | 1               | 3   | -   |
| Schuß, Oberamtmann zu Rohoset, in Bobmen .                                                 | 1               | 4   | -   |
| Shuller, Joh., Seelforger zu Sagraß, in Steper-                                            |                 | 7   | L   |
| mart                                                                                       | 1               | 3   |     |
| Shufter, Carl, Bezirke . Commiffar zu Schneeberg,                                          | 1.              | 3   |     |
| in Illyrien                                                                                |                 | 3   |     |
| Schuten, Marimilian, Lokalkaplan zu Wutschka, in                                           |                 | 3   | _   |
| Illytien                                                                                   |                 | 3   |     |
| Churby, Joseph, Inhaber bes Gutes Lichtenegs, in                                           |                 | 3   | _   |
| Illyrien                                                                                   | li              | 3   |     |
| Com ab, Joh. Bapt., Pfarrer zu Grinberg, und Des                                           |                 |     |     |
| cant zu Altheim, in Oberöfterreich                                                         | 1               | 4   | -   |
| Schwabenif, Johann, f. f. Sauptmann, Muditor                                               |                 |     |     |
| beym lobl. Mil. Greng-Infanterie Regimente Rr. 13                                          | 1               | 3   | -   |
| Schwarz, Franz, Raufmann zu Wadowice, in Ga-                                               | 1               |     |     |
| lisica                                                                                     | 1               | 3   | -   |
| Sch mars, Laurens, f. f. Lieutenant benm lobl. Ja-                                         |                 |     |     |
| ger-Bataillon Nr. 12                                                                       | 1               | 3   | -   |
| Sch margel, Frang, bischöfl. Sefretar zu Großwar-                                          |                 |     |     |
| bein, in Ungarn                                                                            | 1               | 4   | -   |
| Schwarzer, Anton, Direktor bes f. ung. Saubstum-                                           |                 |     |     |
| men-Inftitute, ju Baigen                                                                   | 1               | 4   | 1-  |

| ~ 52g ~ ~                                                                                               | Frem :<br>plare. | Cont | m.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|
|                                                                                                         | 3 6              | 1.   | fr. |
| Schweiger Durnstein, Eduard von, f. f. Lieutes nant beym lobl. Jäger-Bataillon Rr. 3                    | ,                | 3    |     |
| Schweigert, Peter, Grammatifal . Lehrer ju Boch=                                                        |                  |      |     |
| nie, in Galizien                                                                                        | 1                | 3    | -   |
| Ungarn Diftrifte Schulen Infpettor gu                                                                   | 1                | 3    | -   |
| Parenja, im ungar. Ruftenlande                                                                          | 1                | 3    |     |
| Fregatten-Capitan ben ber lobl. Rriegs. Marine .                                                        | 1                | 3    |     |
| Sebattendorf, Johann Freyherr von, k. k. pens.<br>Major                                                 | 1                | 3    |     |
| Seebacher, Joseph, reg. Chorberr bes Stiftes Flos rian, Pfarrer zu Ebeleberg, in Oberöfterreich .       |                  | .3   |     |
| Seeborfd, Frang, Militar · Greng = Dechant, in Un-                                                      | 1                | 3    |     |
| Seiben, Beorg von, t. f. erfter Rittmeifter benm lobl.                                                  |                  |      |     |
| Husaren-Regimente Nr. 1                                                                                 | 1                | 3    |     |
| ofterreich                                                                                              | 1                | 3    | -   |
| Seibt, Oberamtmann zu Morchenstern, in Bobmen .                                                         | 1                | 4    |     |
| Seidel, Fr., Umteverwalter zu Nekmirz, in Bobmen Seidemann, Franz Laver, Ubt des Stiftes heiligen       | 1                | 3    | -   |
| Rreug, in Unterösterreich                                                                               | 1                | 4    |     |
| Unterösterreich                                                                                         | 1                | 5    |     |
| Seibl, Frang, ju Temeswar, im Banate                                                                    | 1                | 3    | 1-  |
| Seid I, Johann, Revierförster zu Bazoß, im Banate Seig, Franz, Bezirks - Kommissär zu Eberstein, in Il- | 1                | 3    | -   |
| lorien                                                                                                  | 1                | 3    |     |
| ligien                                                                                                  | 1                | 3    |     |
| ellner, Paul, Consistorialrath, Pfarrer zu Uspach, in Oberosterreich                                    | 1                | 3    | -   |
| mandant, ju Effegg                                                                                      | 1                | 3    | -12 |
| Serebyn sti, Aug. Sip., Schullehrer zu Strzyzow, in Galizien                                            | 1                | 3    |     |
| Settelle, Joseph, f. k. Plags.Major zu Temeswar, im Banate                                              |                  | 3    |     |
| Ceufferling, Jof., f. f. Fortificatione: Dechnunge:                                                     |                  |      |     |
| fübrer, zu Mantua                                                                                       | 1.1              | 3    | -   |
| Seves ful, Anton, Ronf. Ragellift, in Galigien                                                          | 1                | 1 3  | 1   |

| ~~~ 530 ~~                                                                                           |                | Cont         | .W. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----|
| ,                                                                                                    | Eyem<br>plare. | ₹ <b>1</b> . | fr. |
| Shrot, Johann, Mauth-Uffeffor zu Wieliczka, in Ga-                                                   |                | 3            | T   |
| Ciegler, Frenherr von, f. f. Oberft benm lobl. In-                                                   | 1              | 3            | Γ   |
| fanterie-Regimente Mr. 27                                                                            | 1              | 3            | -   |
| lizien                                                                                               | 1              | 3            | _   |
| Sierabyfi, Magiftrate . Rangellift, in Galigien .                                                    | 1              | 3            | _   |
| Sietnifi, Joh., Pfarrer zu Myscoma, in Galizien . Siller, Joseph, f. f. Oberlieutenant bey dem lobl. | 1              | 3            | -   |
| Pontonier-Bataillon, ju Klosterneuburg                                                               | 1              | 3            | -   |
| Oberlieutenant, ju Mantua                                                                            | 1              | 3            | -   |
| bimontfite, Ignas, Pfarrer zu St. Leopold, in                                                        | 1              | 4            | -   |
| Pesth                                                                                                | 1              | 3            | -   |
| Singer, Frang von, f. f. Kreistommiffar, in Galigien                                                 | 1              | 3            | -   |
| Singer, Carl, Großbandler, in Prag                                                                   | 1              | 4            | -   |
| Direktion                                                                                            | 1              | 3            |     |
| Bohmen                                                                                               | 1              | 3            |     |
| Starlato, zu Temeswar, in Ungarn                                                                     | ,              | 3            |     |
| lizien                                                                                               | 1              | 3            |     |
| Strynftz, Apolin. von, Grundherr von Lubusza,                                                        | 1              | 3            |     |
| in Galizien<br>Efrzyszewski, Johann, Mandator zu Uhnow, in                                           | 1              | 3            |     |
| Galizien                                                                                             | 1              | 3            | -   |
| Galizien . Smicfiflas, Gabriel, Generalvitar bes Kreuzer-                                            | 1              | 3            |     |
| Bisthums, in Ungarn                                                                                  | 1              | 3            |     |
| Caibach                                                                                              | 1              | 3            |     |
| den PP. Dominikanern, in Prag                                                                        | 1              | 4            | -   |
| gien                                                                                                 | 1              | 3            |     |
| Softovits, Frang, Dechant und Pfarrer, zu Dfen Cote sevits, Sugo, f. f. Lieutenant benm lobl. Ja-    | 1              | 3            |     |
| ger-Bataiffon Nr. 3                                                                                  | 1              | 3            | -   |
| Colif, Paul, Ausschuß-Mitglied, in Galizien                                                          | 1              | 5            | -   |

|                                                       | 11 to .         | 180 | n.Mi. |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-----|-------|
| **** 53 t ****                                        | Erem:<br>plane. | fl. | itr.  |
| Sombet, Magistrats-Protofollift, in Galigien          | 1               | 3   |       |
| Sommer, Bengel, Pfarrer ju Bestwie, in Galigien       |                 | 3   | _     |
| Sonntag, Paul, f. f. Rriminal - Gerichte - Gefretar   |                 |     |       |
| ju Bukowina, in Galizien                              | 1               | 3   | ·     |
| Soos, Georg, Seelforger ju Rucjura, in Ungarn .       | 1               | 3   | -     |
| Sorre, Frang, Pachter ber Berrichaft Saasberg, in     |                 |     |       |
| - Illyrien                                            | 1               | 3   | _     |
| Sors, Matthaus, Stadtvifar ju Gurffeld, in Illy-      |                 |     |       |
| rien                                                  | 1               | 3   | 1-    |
| Sourd, Sebastian, t. f. penf. Rentmeister von St.     |                 |     |       |
| Micael, in Oberofterreich                             | 1               | 3   | -     |
| Souvent, Bolfgang, Dberftwachtmeister ben bem         |                 | ~   |       |
| lobl. Hufaren-Regimente Nr. 5                         | 1               | 5   |       |
| Sowerinki, Johann Ebler von, Magistraterath zu        |                 | 7   |       |
| Jaroblau, in Galizien                                 | 1               | 3   |       |
| Spaß, Umbrbs, Pfarrer ju Mitterkirchen, in Obers      |                 | 3   |       |
| osterreich                                            | 1               | 3   |       |
| Spedner, Johann Repomuk, zu Temeswar, in Uns          |                 | 3   |       |
| Spengler, Oberamtmann ju Swigan, in Bohmen            |                 | 1   |       |
| Sperl, Mons, f. f. Oberlieutenant benm lobl. Jager-   |                 | 4   |       |
| Bataillon Nr. 3                                       |                 | 3   | _     |
| Spiger, Blafius, Juhaber ber herricaft Friefach,      | 1               |     |       |
| in Illprien                                           |                 | 5   |       |
| Splenn, Carl Frenherr von, f. f. Dberlieutenant       |                 | 1   |       |
| benm lobl. Sufaren-Regimente Rr. 11                   | 1               | 3   |       |
| Springer, Job., Geelforger ju Podol, in Bohmen .      | 1               | 3   | 1     |
| Stabion, Rudolf Graf von, f. f. Kreisamte-Concipift   | 1               | 3   | -     |
| Stadian v. Thanhaufen und Warthaufen,                 |                 |     |       |
| Damian Graf, f. f. Rittmeifter bem lobl. Sufaren-     |                 |     |       |
| Regimente Nr. 9                                       | 1               | 3   | -     |
| Stadtgemeinde, die, zu Arnau, in Bohmen .             | 1               | 3   | -     |
| Stadt gemeinde, die, zu Gorgowis, in Bohmen .         | 1               | 3   |       |
| Stadtgericht, das, zu Dobrawis, in Bohmen .           | 1               | 3   | 1     |
| Stam, Joh. von, Bischof zu Szathmar, in Ungarn.       | 1               | 3   | -     |
| Stanek, Alb., Seelforger zu Andrychau, in Galizien    | 1               | 3   |       |
| Stanke, Georg, burgl. Handelsmann und Husschuß-       |                 | -   |       |
| mitglieb, zu Mährisch-Reuftadt                        | 1               | 3   |       |
| Stanfiewiß, Matthäus, Burgermeister zu Unbry.         | i               | 3   |       |
| Mauer, in Galizien                                    | 1               | 3   |       |
| Starzciski, Leop. Graf, Diedei Mogielniy, in Galizia  | 1               | 3   |       |
| Statt in a, Unbreas von, f. f. Rittmeifter benm lobl. |                 | 3   | 1     |
| Husaren-Regimente Nr. 9.                              |                 | 3   |       |
| 2./ *                                                 | म *             | 0   | 1     |

| ~~~ 532 ~~~                                                             | Crem:    | Conv. | M. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----|
| Stecher von Sebenis, Carl, f. f. Dberft be                              | n bem    |       | T  |
| tobl. Infanterie-Regimente Rr. 25                                       | . l      | 4     | -  |
| Cteible, Carl, t. t. Amtsschreiber ju Lippa, i                          | in ea.   | 3     | _  |
| Cteiger, Johann, burgert. Musichus. Reprafe                             | ntant,   |       |    |
| ju Mabrifch-Reuftadt                                                    | . 1      | 3     |    |
| Stein, Anton, Jakubaer-Pfarrer, in Ungarn .                             |          | 3     | -  |
| Steinbad, Joseph, Pfleger und Diftritte-Com                             | missär   | 1     |    |
| ju Sochlaub, in Oberöfterreich                                          | . 1      | 3     | -  |
| Stein berger, Paul, Draht,iehermeister gu                               | K -      | 3     |    |
| nereborf, in Unterofterreich                                            | 2:45     | 3     | -  |
| Steiner, Joseph, Pfarrvifar zu Steinbach am berg, in Oberösterreich     | 3110     | 3     | -  |
| Steiner, Wengel, Cataftral . Schagunge : Ubju                           | nft su   | 1     |    |
| Judenburg, in Stepermark                                                | 1        | 3     | _  |
| Stein baufer, Carl, Pfarrer ju Mosbach, in                              |          |       |    |
| österreich                                                              | . 1      | 3     | -  |
| Steder, Frang, Pfarrbechant ju Bipbach, in                              | Jup=     |       |    |
| rien                                                                    | . 1      | 3     | -  |
| Sterr, Anton, f. f. Rittmeifter und Militar- G                          | lestute. |       |    |
| Commandant, ju Liber                                                    | 1        | 3     | -  |
| Sterfie wiß, Andreas, Pfarrer ju Bogyfow, it                            | n Gas    | 3     |    |
| Stibiel, Joseph, Pfarrer und Dechant ju Lu                              | · inica  | 3     |    |
| im ungar. Ruftenlande                                                   | . 1      | 4     |    |
| Stibler, Joseph, Pfarrer ju Altenfelden, in                             |          | 1     |    |
| österreich .                                                            | . 1      | 3     |    |
| Stiegler, Raspar, Pfleger ju Scharnstein, in                            | Dber-    |       |    |
| österreich                                                              | 1        | 3     |    |
| Stift, Terl, in Bohmen                                                  |          | 4     | -  |
| Stilfcher, f. f. Hauptmann, in Galizien                                 | 1        | 3     | -  |
| Stipila, Jos., Abt und Berenger J., Pfar                                | H        |       |    |
| Ungarn                                                                  | 1        | 4     |    |
| Stipficz, Freyberr von, Ercell., Prafident Dei Soffriegerathes, in Wien | l .      | 5     | _  |
| Stodinger, Unton, Obernotar ju Temesmar,                                | in tine  | 1     |    |
| garn                                                                    | 1        | 3     | -  |
| Stodmann, Superintenbant ber evang. Bem                                 |          |       | 1  |
| in Lemberg                                                              |          | 3     | -  |
| Stojann, Johann, Kontrollor, in Galigien .                              | 1        | 3     | -  |
| Stowifowefi, Frang, Rroener . Landbechar                                | nt und   |       |    |
| Pfarrer zu Funtoma, in Galizien                                         | 1        | 3     | -  |
| Etracher, Anton, Pfarrer zu Savenstein, in                              | IIIn-    | -     |    |
| rien                                                                    | ! 1      | 3     | 1  |

1 1 LHO (1

| 533                                                                                                  | Erem. | Conv | fr. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----|
| Straba, Joseph bella, Kontrollor zu Laczon, in Ga-                                                   | 1     | 5    |     |
| Stradfyfy, Bernhard, Pfarrer zu Ris-Lomnicz, in                                                      |       |      |     |
| Ungarn                                                                                               | 1     | 3    | -   |
| raillon Rr. 3                                                                                        | 1     | 3    | _   |
| Gorny, in Galizien                                                                                   | 1     | 4    | -   |
| und Metropolit ju Karlowis, in Ungarn                                                                | 3     | 12   | -   |
| österreich                                                                                           | 2     | 6    |     |
| Streu, Markus, Lokalkurat in Boiska, in Illgrien .                                                   | 1     | 3    | -   |
| Strobel, Joseph, Burgermeister, in Bohmen . Strobel, Joseph, f. f. Stadt = und Landrath, ju          | 1     | 3    | -   |
| Rlagenfurt                                                                                           | 1     | 3    | -   |
| Strobl, Joseph, zu Temeswar, in Ungarn                                                               | 1     | 3    |     |
| war, in Ungarn . Strob mayr, Joseph, Pfarrer zu Fornach, in Ober-                                    | 1     | 5    | -   |
| öfterreich                                                                                           | 1     | 3    |     |
| Strgelbieki, Rikolaus, in Galizien                                                                   | 1     | 3    | -   |
| Strzepek, Math., Ausschuß-Mitglied, in Galizien . Stubek, Joseph, Dechant des aufgelösten Stiftes    | 1     | 3    |     |
| Spital am Pyhrn, in Oberösterreich                                                                   | 1     | 3    | -   |
| Studeni, Dom., Kastner und Steuereinnehmer ber herrschaft Schinkau, in Bobmen .                      | 1     | 3    | -   |
| Stufer, Johann Math., Pfarrer in der Temeswarers<br>Vorstadt, Josephstadt und der Temeswarer Gespan- |       | -    |     |
| schaft Gerichtstafel = Bepfiger                                                                      |       | 3    |     |
| Stulenni, Joh., Pfarrer zu Palanon, in Ungarn . Stupnifi, Steph,. Pfarrer zu Brezan, in Galizien     |       | 4    |     |
| Sturm, Joh., Pfarrer ju Schleißheim, in Oberofter-                                                   |       | 3    |     |
| stutterheim, Frenherr von, Ercell., F. M. 2., fom-                                                   | 1     | 3    |     |
| mandirender General, in Galigien                                                                     | 1     | 5    | -   |
| Styller von Lowenthal, Johann, f. f. Profes- for, in Galizien                                        |       | 3    | _   |
| Suchopan, Bladimir, Spiritual und Studien Pra-                                                       |       |      |     |
| fekt, in Galizien                                                                                    | 1     | 3    | 200 |
| Surera wetn, Ludwig, Gutebefiger, in Galigien .                                                      | 1     | 5    | -   |
| Suste, Carl, ju 21lt=Giche, in Bohmen                                                                | 1     | 4    |     |

| 53 <sub>4</sub>                                       | Frem.<br>plare. | Conv | fr.  |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
|                                                       | 9 4             | 10.  | 100. |
| Swigtoslawsky, Casimir, Magistrate Affessor zu        |                 | 2    | 1    |
| Jawarow, in Galizien                                  |                 | 3    |      |
| Swoboda, Ignaz, in Galizien                           | 1               | 3    | -    |
| Swoboba, Binceng, Burger und Gemeinde= Vorred.        |                 | -    |      |
| ner, zu Mabrischenkadt .                              | 1               | 3    | -    |
| Sybm, Jof. Unton, Bicedom ber fürftl. Porcia'fchen    |                 | _    |      |
| Herrschaft Ortenburg zu Spital, in Illprien           | 1               | 3    | -    |
| Sjabo von Efentesifa, Unton, t. f. Dberlieute.        |                 | _    |      |
| nant benm lobl. Sufaren-Regimente Mr. 1               | 1 1             | 3    | -    |
| Szaburovicz, Abraham, in Galizien                     | 1               | 3    | -    |
| Sjalava, Joh., Pfarrer ju Sjomolán, in Ungarn .       | 1               | 3    | -    |
| Szalmasy von Morovicza, Anna, in Ungarn.              | 1               | 3    | -    |
| Sjas, Joh., Groß-Fügeder-Pfarrer, in Ungarn .         | 1               | 3    | -    |
| Sathmarn, Unt. von, Probst, Dechant und Pfar-         |                 |      |      |
| rer zu Alt. Beche, in Ungarn                          | 1               | 3    | -    |
| Szecfen, Forgace, Graffinn von, in Dfen               | 1               | 4    | -    |
| Sjetate, Georg, Pfarrer ju Gelfo. Sipet, in Ungarn    | 1               | 3    | -    |
| Sieffu, Georg, Dechant und Pfarrer gu Levente, in     |                 |      |      |
| Ungarn                                                | 1               | 3    | -    |
| Sjept y di, Martin, Gutebefiger ju Gorni, in Galigien | 1               | 3    | -    |
| Sjerentap, Unt., f. Ober- Drepfigft ju Temesmar       |                 |      |      |
| in Ungarn                                             | 1               | 5    | _    |
| Szererdieti, Joseph von, Rreis. Apotheter gu Ga-      |                 |      |      |
| nof, in Galizien                                      | 1               | 3    | -    |
| Sjidor, Georg, Scharuber-Pfarrer, in Ungarn .         | 1               | 3    | -    |
| Sginntansti, Rifolaus, Grundherr ju Swiftelnifi,      |                 |      |      |
| in Galizien                                           | 1               | 4    | 1_   |
| Sglofaregy f, Frang, Pfarrer und Dechant ju Ren-      |                 | -    |      |
| ty, in Galizien                                       | 1               | 3    | _    |
| Sjoid ran, Undreas, Dechant und Pfarrer ju Groß.      |                 |      |      |
| Topolisany, in Ungarn                                 | 1               | 3    | _    |
| Szombathn, Georg, f. k. Schiffe : Chirurg, in Be-     |                 |      |      |
| nedig                                                 | 1               | 3    | 1_   |
|                                                       |                 |      |      |
| Spernafiewicz, Jatob, Bikar zu Spytkowice ab          | 1               | 3    |      |
| Zator, in Galizien                                    |                 |      |      |
| Szweba, Ibhann, Pfarrer zu Inidnichowice, in Ga-      | 1               | 3    |      |
| lizien                                                | 1.              | 3    |      |
| Sinng larsti, Dom., Reprasendant ju Zoltance, in      | 1               | 2    |      |
| Galizien                                              |                 | 3    |      |
|                                                       |                 |      |      |
| •                                                     |                 |      |      |
| 2                                                     |                 |      |      |
| Samas, Andreas von, f. k. Rittmeister beym lobl.      |                 | 3    |      |
| Husaren-Regimente Nr. 11                              | H T             |      | 1    |

| **** 535 *****                                                                                        | Erem.<br>plare. | Contract of the state of the st | fr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Earnawiedi, Stephan, Ergpriester und theologischer                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
| Professor, in Galizien                                                                                | 1               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Lizien                                                                                                | 1               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
| Earnowiedi, Andr., Ronf. Rangellift, in Galigien .                                                    | 1               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
| Caubes, Mofes, Rreisrabiner, in Galigien                                                              | 1               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
| Eaufch, Joseph, D. d. R., f. k. wirkl. Appellations.                                                  |                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
| Easta Ebler von Feldbrud, Jof., t. f. Generale                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Major, Brig. und Festunge-Commandant, ju Ragusa Eeimer, Udam, f. f. Oberstlieutenant benm Beschäll-   |                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
| und Remontirunge=Departement                                                                          | 1               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
| Leleky, Jos. Graf von, k. k. wirkl. Kammerer, Ober-<br>gespan und Baro-Tabulan, ju Pesth              |                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
| Telibrewebi, Daniel, Pfarrer zu Drninogrob in Galiziner = Bolobuer = Landbechant und Schulen . Di-    |                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ftricte-Auffeher                                                                                      | 1               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1-  |
| gien                                                                                                  | 2               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -   |
| Eeply, Johann, Dechant ju Czimioweg, in Bobmen .                                                      | 1               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
| Tergonde, Marie von, Gutsbesißerin zu Lodzina, in Galizien                                            | 1               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | i-  |
| Lernuby, Joseph Carl, Bezirke. Commiffar, Bezirke. Richter und Guter-Udministrator ju Rogbach, in 31. |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| lyrien                                                                                                | 3               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
| Terrasch, Joseph, Postmeister zu Lippa, in Castel                                                     |                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| nuovo Ee ft i, Ferdinand, f. f. Rittmeister beym lobl. Gens-                                          | 1               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| darmerie-Regimente                                                                                    | 1               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _   |
| Leutschmann, Joseph, Doktor, heffischer Sofrath,                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| in Stuhlweißenburg                                                                                    | 1               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
| theimer, Joseph, k. k. Salinen-Gegenhandlerzu Ut-                                                     | 1               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
| Ebeodorowicz, Burgermeister, in Galizien                                                              | 1               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
| bom a, Elifabeth, Bablburgere . Bemablin, ju Dfen                                                     | 1               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
| borgewefi, Stadt Defonom, in Galigien                                                                 | 1               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
| bullie, Ignag von, in Galigien                                                                        |                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _   |
| bun, Joseph Math. Graf von, t. f. Rammerer, in                                                        |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| Prag                                                                                                  |                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
| burn, Grafin von, in Ofen                                                                             | 1               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _   |
| Lichy, Dom., Pfarrer zu Tymowa, in Galizien                                                           |                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _   |
|                                                                                                       |                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -   |
| Tiller, Joh., Pócs-Petvier-Pfarrer, in Ungarn<br>Timoggi, Ludwig, Doktor der Arznenkunde zu Pa-       |                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| renza, im ungar. Ruftenlande                                                                          | P ,             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |

.

| ~~ 536 ~~                                                                                                                                                   | È     | Cont | . W. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|
|                                                                                                                                                             | Gyenn | A.   | ir.  |
| Lipaldo, Emil von, Doktor, k. k. Professor ber Ge- schichte, Geographie, des Secrechts und der Seepo- lizen, ben dem löbl. Marine - Kadeten - Collegium, in |       | 3    |      |
| Benedig .                                                                                                                                                   |       |      |      |
| Tippmann, Franz, Canonicus Scholasticus, in Prag                                                                                                            |       | 3    |      |
| Tittler, Franz, Pfarrer zu Dorozsma, in Ungarn.                                                                                                             |       | 5    |      |
| Toborovich, Paschalis, in Galizien                                                                                                                          |       | 5    |      |
| Töber, Imteverwalter zu Waldheim, in Bohmen .                                                                                                               |       | 3    |      |
| Toransperg, Aug. Ritter von, Guterinhaber ju                                                                                                                |       | 3    |      |
| Beinif, in Stepermark                                                                                                                                       | 1     | 3    |      |
| Tofan, Thom., f. f. erfter Rittmeifter beym lobl. Bus                                                                                                       |       |      |      |
| faren-Regimente Mr. 11                                                                                                                                      |       | 3    | _    |
| Sold, Unton, f. f. Lieutenant und Controllor benm                                                                                                           |       |      |      |
| Pulver: und Calniter-Gefchafte, ju gaibach                                                                                                                  |       | 3    | _    |
| Tomanell, Frang, Apotheker, in Lemberg                                                                                                                      | 1     | 3    | _    |
| Tomaschef, Johann, f. f. Forstrath, in Prag .                                                                                                               | 1     | 4    | _    |
| Comet, Rifolaus, Canonicus Eclefiaftes, in Prag .                                                                                                           | 1     | 4    | _    |
| Lomite, Joh., Consistorialrath und Protopresbyter                                                                                                           |       |      |      |
| zu Caranfebes, in Ungarn                                                                                                                                    | 1     | 3    | 1-   |
| Joor, Joseph, Pfarrer ju D-Bare, in Ungarn .                                                                                                                | 1     | 3    | -    |
| Sorofie wie g, Coleft., Seelforger ju Rutty, in Ga-                                                                                                         |       |      |      |
| lizien                                                                                                                                                      | 1     | 5    | -    |
| Totes, Josepha, gu Allt. Dfen, in Ungarn                                                                                                                    | 1     | 3    | -    |
| Soth, Emer., Dechant und Pfarrer ju Biet, in Un-                                                                                                            | 1     | 3    | _    |
| Soth von Soty, Stephan, f. f. Dberftwachtmeister                                                                                                            | •     |      | 1    |
| beym lobl. Husaren-Regimente Nr. 9                                                                                                                          | 1     | 4    | _    |
| Tott, Georg von, f. f. pens. Sauptmann, in Stubl-                                                                                                           |       | 1 4  |      |
| weißenburg                                                                                                                                                  | 1     | 3    | -    |
| Tou aillon, Jobann Baptift, Dottor und f. f. Be-                                                                                                            |       |      |      |
| zirkearzt zu Golbegg, in Oberöfterreich                                                                                                                     | 1     | 3    | _    |
| Trandaphil, Undreas, ju Temeswar, in Ungarn .                                                                                                               |       | 3    | 1-   |
| Erautmann, Martin, ju Temesmar, in Ungarn .                                                                                                                 | 1     | 3    | 1-   |
| Trebar, Albert, Pfarrer ju Roglow, in Galigien .                                                                                                            | 1     | 4    | -    |
| Ereitl, Martin, Berrichafte = Bermalter ju Mannere-                                                                                                         |       |      | 1    |
| borf, in Unterofterreich                                                                                                                                    | 1     | 3    | -    |
| Tribiocali, Moam, in Galigien                                                                                                                               | 1     | 3    | -    |
| Erinkwarter, Johann, f. f. Oberkriege. Commiffar und öfonomifcher Referent bey bem lobl. flavonifch-                                                        |       | `    |      |
| formischen General-Commands                                                                                                                                 | 1     | 5    | -    |
| Erusto Casti, Frang von, Grundherr ju Belnia,                                                                                                               |       |      |      |
| Tarnavo, Prymekove, in Galizien                                                                                                                             |       | 5    | -    |
| Carlotte California California                                                                                                                              |       | 1    | 1    |

•

and the second

| ···· 537 ····                                        | Erem:<br>plare. | Con! | im.        |
|------------------------------------------------------|-----------------|------|------------|
| Truskolaski, Johann von, Grundherr ju Pobitno,       |                 |      |            |
| in Galizien, galizischer Landstand                   |                 | 4    | _          |
| Efcabeich, Jakob, Dechant, Pfarrer in Ibria .        |                 | 4    | -          |
| Efchebulg, Gerdinand, t. f. Major benm lobl. Sufa-   |                 |      |            |
| ren-Regiment Mr. 7                                   | 1               | 3    |            |
| Euner, Frang, Pfleger und Commiffar ber Berrichaft   |                 |      |            |
| St. Leonhard im Oberlafenthal, in Illprien           | 1               | 3    | -          |
| Surcovite, Steph., f. f. Dberlieutenant beym lobl.   |                 |      |            |
| Hufaren-Regimente Rr. 9                              | 1               | 3    |            |
| Turet, Jatob, f. f. Polizen Oberkommiffar, ju Prag   | 1               | 3    | -          |
| Eurfie wicg, Georg, Grundeigenthumer von Boltan-     |                 |      |            |
| ce, in Galizien                                      | 1               | 3    | -          |
| Turn om a fi, Johann, f. f. Mil. Berpflege . Udjunct |                 |      |            |
| zu Suczawa, in Galizien                              | 1               | 3    | -          |
| Tudgoweti, von, t. f. Kreiskanzellift, in Galizien . | I               | 3    | -          |
| Tyskowska, Vincenz, Grundherr zu Jascenica, in       |                 | ~    |            |
| Galizien                                             |                 | 3    |            |
| u.                                                   |                 |      |            |
| Uby sze weti, Rreiskommiffar ju Ulgow, in Galizien   |                 | 5    | _          |
| Ubrandify, Daniel von, f. Rath und bes Raschauer     |                 |      |            |
| Literarifden Diftrifte Dberfdulen Direktor           |                 | 3    | _          |
| Ublanen - Regiment, bas lobl. f. f., Mr. 2 .         | 1               | 3    | -          |
| Ublirg, Joh. Ml., Juftigiar ju Tachau, in Bobmen .   | 1               | 3    |            |
| Ubma, Joseph, Stadtkaffier und magiftratifder Ben-   |                 |      | 1          |
| figer ju Dobromil, in Galigien                       | 1               | 3    | -          |
| Uf mar, Unton, Pfarrer ju Genofetich, in Illyrien .  | 1               | 3    | -          |
| Uleblay, Bernhard, Pfarrer ju Gegenthau, in Un-      |                 |      |            |
| garn                                                 | 1               | 3    | 1-         |
| Ulrich von Ulrichsthal, Franz, f. f. Major benm      |                 |      |            |
| lobl. Infanterie-Regimente Mr. 14                    | 1               | 3    | <b>├</b> . |
| Um lauf, f f. Landrath ju Czernovig, in Galizien .   | 1               | 3    | -          |
| Unafev, David von, in Galizien                       | 1               | 5    | -          |
| Ungenannter, ein, in Galizien                        | 1               | 3    | -          |
| Ungenannter, ein, in Galizien                        | 1               | 3    | -          |
| Ungenannter, ein, in Galizien.                       | 3               | 4    | -          |
| Ungenannter, ein, in der Ortschaft Spital, in        |                 | _    |            |
| Oberöfterreich                                       | 1               | 3    |            |
| Ungenannter, ein, in ber Ortschaft Spital, in        |                 | _    |            |
| Dberosterreich .                                     | 1               | 5    |            |
| Ungenannter, ein, zu Wolfsberg, in Karnthen .        | 1               | 3    |            |
| Unger, Isak, Kaufmann zu Andrychow, in Galizien      | 5               | 5    |            |
| Universität, bie, zu Ollmug                          | 1 3             | 15   | -          |

| ···· 538 ····                                       | arc. | Cont |     |
|-----------------------------------------------------|------|------|-----|
|                                                     | 9 2  | 11.  | ft. |
| Urnak, Thomas, Pfarrer zu Maria am See, in 36       |      |      |     |
| lyrien                                              | 1    | 3    | -   |
| Urban, Johann, f. f. Cameral- Argt zu Jamolow, in   |      |      |     |
| Galizien                                            | 1    | 3    | -   |
| Ufinsti, Johann, Pfarrer ju Nidavono, in Gali-      |      |      |     |
| gien                                                | 1    | 3    | -   |
| v.                                                  |      |      |     |
| Bagby, Lajarus, Dechant und Pfarrer ju Ragy:        |      |      |     |
| Sterdebely, in Ungarn                               | 1    | 3.   | -   |
| Banpe, Binceng, f. f. Salinen- Udminiftratione. Ge- |      |      |     |
| fretar ju Bielicgfa, in Galigien                    | 1    | 3    | -   |
| Baraby, Johann, Dechant und Pfarrer ju Groß-        |      |      |     |
| Beltkeret, in Ungarn                                | 1    | 3    | -   |
| Baffimon, Unton Freyherr von, f. f. Major und       | 1    |      |     |
| Militar-Babe-Infpettor, ju Franzensbrunn            | 1    | 5    | -   |
| Batter, Unton, f. f. Dberlieutenant                 | 1    | 3    | -   |
| Beit, Anton, Dberamtmann ju Semil, in Bobmen .      | 1    | 4    | -   |
| Bertovs, Math., Bifar ju St. Beit, in Illyrien .    | 1    | 3    | -   |
| Bedretovsky, Carl, Pfarrer zu Gjolnok, in Un-       | 1    |      |     |
| garn                                                | 1    | 4    | 1-  |
| Beffell, Frang Lav., Berwalter ber herricaft Egg,   | ď    |      |     |
| in Illyrien                                         | 1    | 3    | 1   |
| Beszelovsgfy, Joseph, Pfarrer ju Reu-Betec, in      |      |      | 1   |
| Ungarn                                              | 1    | 3    | -   |
| Bettoraggo, Johann, f. f. Shiffs. Fahnrich, in Be-  |      |      |     |
| nedig                                               | 1    | 3    | -   |
| Vicariato. Bibliothet, Die, ju Rachod, in Bob=      | -    |      |     |
| men · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           | 1    | 3    | 1-  |
| Bicariate. Bibliothet, bie, ju Petrowig, in Bob-    |      |      | 1   |
| men                                                 | 1    | 3    | -   |
|                                                     | 1    | 5    | -   |
| Bicariate. Diftrift Gran, in Ungarn                 | 2    | 8    |     |
|                                                     | 29   | 87   | 1-  |
|                                                     | 1    | 5    | -   |
| Bicariats. Diftrift Iprnau, in Ungarn               | 1    | 4    |     |
|                                                     | 27   | 81   | -   |
| Biebelsberger, Frang, Seelforger ju Sofgaftein,     |      |      |     |
| in Oberosterreich                                   | 1    | 3    | -   |
| Biehoffer, Jof., Abt und Pfarrer in ber Jeftung     |      |      |     |
| Ofen                                                | 1    | 4    | -   |
| Biefer, Ferdinand, Apotheker ju Alt . Dfen, in Un-  |      |      |     |
| garn                                                | 1    | 13   | 1   |

| ~ 540 ~ · · ·                                        | là :          | Conv | .M. |
|------------------------------------------------------|---------------|------|-----|
|                                                      | Erem<br>plare | A.   | fr. |
| Mambera, Frang, bifchoft. Rotar, Bifariatda Bermes   |               |      |     |
| fer, Pfarrer ju 3bielam                              | 1             | 3    | -   |
| Banifa, Procop, Burggraf ju Konopischt, in Bobmen    | 1             | 3    | -   |
| Baniet, Frang, Sumanitate - Lehrer gu Bochnie, in    |               |      |     |
| Galizien                                             | 1             | 3    | -   |
| Banipowety, Joh. Wengel, Wegmeister, in Ba-          |               | _    |     |
| lizien.                                              | 1             | 3    | -   |
| Banka, Grundherr bes Gutes Lobes, in Bohmen .        | 1             | 4    | -   |
| Barga, Johann, f. f. Greng-Berwaltungs-Oberlieu-     |               |      |     |
| tenant beym lobl. Mil. Greng-Infanterie-Regimente    |               |      |     |
| 98t. 13                                              | 1             | 3    | -   |
| Bafa, Guffav Pring von, Ge. konigl. Sobeit, f. f.    |               |      |     |
| General-Major                                        | I             | 4    |     |
| Wasiljevich, Ignaz, Kontumag-Dollmetsch, in Sem-     |               | 5    |     |
| lin                                                  | 1             | 3    |     |
| Baffura, Franz, humanitäts. Lehrer zu Bochnie, in    |               | 3    |     |
| Galizien                                             | 1 .           | 3    |     |
| Baffylto, Demet., Gutebesiger zu Panka, in Gali-     |               | 5    |     |
| Barmalewicz, Johann, Spubifus, in Galizien .         |               | 3    |     |
| Baglawif, Unton, Pfarrer zu Poremba, in Gali-        |               |      |     |
| tien                                                 | 1.            | 3    | _   |
| Darmann, Samuel, f. f. Rittmeifter benm lobt. Su-    | 1             |      |     |
| faren-Regimente Nr. 9                                | 1             | 3    | _   |
| Beber, Frang, Dott., f. f. Kreisphpsitus, in Iftrien | 1             | 3    | -   |
| Beber, Mich., Doft., f. f. Rath, birigirender Stabe- |               |      |     |
| felbargt zu Temeswar, im Banate                      | 1             | 3    | -   |
| Beidert, Frang, f. f. Militar = Appellationerath, in |               |      |     |
| Wien                                                 | 1             | 3    | -   |
| Beigel, Frang, Forfter in Galigien                   | 1             | 3    | -   |
| Beigelepera, Frang von, Ordens-Ritter, f. f. Dberft  |               |      |     |
| benin lobl. Jager=Bataillon Mr. 3                    | 1             | 4    | -   |
| Beiller, Carl, zu Temeswar, in Ungarn                | 1             | 5    | -   |
| Beinberger, Gelir, Rentmeifter ber Berrichaft        |               | -    |     |
| Ebelsberg, in Oberöfterreich                         | 1             | 3    | -   |
| Beinberger, B., in Galizien                          | 1             | 3    | -   |
| Beiner, Baisenamte- Bermalter gu Bohmifc = Giche,    |               | 1    |     |
| in Bohmen                                            | 1             | 4    | -   |
| Weingartner, Johann, Pfarrer ju Wartberg, in         | 1             | -    |     |
| Dberofterreich                                       | 1             | 3    | 1   |
| Beinbardt, Joseph, f. f. Greng . Bolleinnehmer gu    |               | 7    |     |
| Starada, im ungar. Kuftenlande                       | 1             | 3    | 1   |
| Beinmeister, Joseph, Gensengewerks : Inhaber gu      |               | -    |     |
| Bernstein, in Oberofterreich                         | 1             | 13   |     |

| ~~ 541 ~~                                                             | in . | Con | v.M. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
|                                                                       | E G  | 11. | fr.  |
| Weis, Johann, hofrichter des Stiftes beil. Kreuz, in Unterösterreich  | 1    | 3   |      |
| Beiffenbach, Carl, f. t. Kriminalrath zu Bufwi-                       |      |     |      |
| na, in Galizien                                                       | 1    | 3   | _    |
| Beiffenwolf, Graf von, ju Dubieko, in Galizien                        | 1    | 5   |      |
| Beiffenwolf, Job. Graf von, Inhaber ber Berr-                         |      |     |      |
| fcaft Steperegg, in Oberofterreich                                    | 1    | 3   |      |
| Beig, Unt., Rechnungeführer benm Jacowicer-Berg.                      |      | 1   |      |
| merk, in Galizien                                                     | 1    | 3   | -    |
| Beist, Theod., f. f. Lieutenant, in Stublweißenburg                   | 1    | 3   | _    |
| Beißen feld, Ernest von, erster t. f. Rreidfommif-                    |      |     |      |
| fär, in Prag                                                          | 1    | 3   | -    |
| Beigfirch, Mug. Edler von, f. f. Ingenieur-Oberft,                    |      |     |      |
| Fortifikations . Diftrikte . Direktor ber Combardie, in               |      |     |      |
| Mailand                                                               | 1    | 3   | -    |
| Welbigka, Joseph, f. f. Strafenbau - Rommiffar gu                     |      |     | 1    |
| Haiba, in Bohmen                                                      | 1    | 4   | -    |
| Welbin, Franz, zu Temeswar, in Ungarn                                 | 1    | 3   | -    |
| Welfersheimb, Alons Graf von, f. f. Guberniale                        |      |     |      |
| rath, in Laibach                                                      | 1    | 3   | -    |
| Welfersheimb, Graf von, k. k. Dberlieutenant                          |      |     |      |
| benm löbl. Jäger-Bataillon Nr. 3                                      | 1    | 3   | -    |
| Bend, Joseph, in Unterösterreich                                      | 1    | 3   | _    |
| Meninger, Joseph, Sammergewerk in Umbach ben Rnitlfeld, in Stepermark |      | 3   |      |
| Benter, Freyberr von, faif. ruff. Rittmeifter und                     | 1    | 3   | _    |
| Sausbesiger ju Ischl, in Oberosterreich                               | 1    | 3   |      |
| Bengel, Leopold, Fürsterzbischof von Prag                             | _    | 50  |      |
| Bengelibes, Carl, fürstl. Dietrichstein'icher Urchis                  | 10,  | 30  |      |
| var ju Rifolsburg, in Mabren                                          | ,    | 3   |      |
| Dercegegnneti, Nifolaus, in Galigien                                  | ,    | 3   |      |
| Bernlein, Carl, f. f. Rittmeifter beym Militar-Be-                    |      |     |      |
| ftut zu Mezobegnes                                                    | 1    | 3   |      |
| Werner, Domfantor, ju Prag                                            | 1    | 3   | _    |
| Werner, Joseph, Canonicus Regius, in Prag .                           | 2    | 8   |      |
| Werner, f. t. Rreistommiffar, in Galigien                             | 1    | 5   |      |
| Berger, Frang, f. f. Begirte Rommiffar ju Parenga,                    |      |     |      |
| im ungar. Ruftenlande                                                 | 1    | 3   |      |
| Wefotowski, Mich., Pfarrer gu Koregna, in Ga-                         |      |     |      |
| lizien                                                                | 1    | 3   |      |
| Beffita, Georg, Pfarrer zu Gollneufirch, in Dber-                     |      |     |      |
| österreich '.                                                         | 1    | 4   | -    |
| Wetored, Peter, zu Wieliczka, in Galizien                             | 1    | 3   |      |
| •                                                                     |      |     |      |

| 542                                                  | à :            | Cont | .M.  |
|------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|                                                      | Erem<br>plare. | fl.  | įtr. |
| Bettele, Joh. von, t. f. Sauptmann ben bem lobl.     |                |      |      |
| Pontonier.Bataillon, ju Klosterneuburg               | 1              | 3    | -    |
| Beglar, Gerbinand Frepherr von, ju Ganot, in Ga-     |                |      |      |
| lizien                                               | 1              | 3    | -    |
| Biben mann, Mleranber, Pfarrer ju Sommerein,         |                |      |      |
| in Unteröfterreich                                   | 1              | 3    | -    |
| Biebrer, Joseph, Direktor im Jakowicer. Bergwerk,    |                | _    |      |
| in Gatizien                                          | 1              | 5    | -    |
| Bierbowsty, Gregor, t. f. Profesor, in Galigien      | 1              | 3    | 一    |
| Biedner, Joseph, Pfarrer gu Pifargovice, in Gali-    |                | -    |      |
| gien                                                 | 1              | 3    | -    |
| Bieffer, Unton, Privatmann, in Dfen                  | 1              | 3    |      |
| Bileget, Ferdinand, Geelforger gu Dowiecim, in       |                | 7    | 1    |
| Galizien .                                           | 1              | 3    |      |
| Bileget, Frang, t. t. Stempelmeister, in Galizien .  | 1 .            | 3    | -    |
| Wildner, Ignas, Berwalter ju Drofendorf, in Uns      |                | 2    |      |
| terosterreich .                                      | 1              | 3    |      |
| Wildsched, Joseph, Leberermeister, in Ungarn .       |                | 3    |      |
| Bilbelm, Professor, in Galizien                      |                | 3    |      |
| Wilizek, Ignaz, Magistrate. Benfiger zu Under. Maus  | 1              | 5    | 1_   |
| er, in Galizien                                      |                | 3    |      |
| Biller, Mich., Pfarrer zur heil. Drenfaltigkeit, in  |                | 4    | _    |
| Dillovegen, Joh., Genator im priv. Groß Rifin-       |                | 4    | 1    |
| daer-Distrikte, in Ungarn                            | H .            | 3    | _    |
| Wiltgas, Joh., Ehrendomberr, Dechant und Pfar-       |                |      |      |
| rer ju Sauskirchen, in Unterösterreich .             | 1              | 3    | -    |
| Dimmer, Ludwig von, Rentmeister ber f. banacis       |                |      |      |
| fchen Cameral-Berrschaft Rekaß in Ungarn, und ber    |                |      |      |
| lobl. Temesfer . und Krassovaer . Gespanschaften Ge- |                |      |      |
| richtstafel.Bepfiger                                 | 1              | 3    | -    |
| Bimpilter, Stephan, f. f. Areismundargt, in Ga-      |                |      |      |
| ligien                                               | 1              | 3    | -    |
| Binkler, in Galigien                                 | 1              | 4    | -    |
| Wintovich, Franz, tonigl. Drenfigst und Salzein-     |                |      |      |
| nehmer ju Temeswar, im Banate                        | 1              | 3    | -    |
| Binogrobita, Mariana, Grunbfrau ju Jascenis          |                |      |      |
| ca, in Galizien                                      | 1              | 5    | -    |
| Binter, Frang, f. t. Rechnungsrath                   | 1              | 3    | -    |
| Bismowsti, Balentin, f. f. Kreistaffier ju Canot,    |                |      |      |
| in Galigien                                          | 1              | 3    | -    |
| Wittet, Carl, t. f. Staatsguter : Udministrations.   |                | -    |      |
| Umteverwalter                                        | 1              | 3    | -    |

| mm 543 mm                                                                                             | Eyem<br>plare. | Cont | fr |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----|
| Bittig, f. f. Stabt . und Canbrechte . Prafibent ju                                                   | 9 2            | 1    | 1  |
| Czernovit, in Galizien                                                                                | 1              | 3    | -  |
| Witting, Nifol., Doftor ber Beilkunde und Kreis.                                                      |                | _    |    |
| wundarzt zu Tarnow, in Galizien                                                                       |                | 5    | -  |
| Iprifc innerofterreichischen Mil. Greng = Cordon, ju                                                  |                |      |    |
| Optschina                                                                                             | 1              | 3    | -  |
| Wittmann, Joseph Frenherr von, f. f. Plag = Ma-                                                       |                |      |    |
| Bittmann, Mor., Kriminal-Gerichtsaktuar zu Buk-                                                       | 1              | 3    | 1  |
| wina, in Galizien                                                                                     | 1              | 3    | _  |
| Bittmiger, f. f. Landrath ju Czernowis, in Gali-                                                      |                |      |    |
| jien                                                                                                  | 1              | 3    | -  |
| Wizeling, Joh., Katechet an ber f. f. Musterhaupt.                                                    |                | 3    |    |
| schule, zu Klagenfurt                                                                                 |                | 3    | E  |
| Bober, Job. Fregherr von, f. f. Dberft benin lobl.                                                    |                | Ĭ    |    |
| Infanterie-Regimente Nr. 4                                                                            | 1              | 3    | -  |
| Bobl, Johann, f. f. Feldfriege Sefretar, in Verona                                                    | 1              | 5    | -  |
| Wöhrl, Gottfr., Dechant und Pfarrer zu Vöklamarkt, in Oberöfterreich                                  |                | 3    |    |
| Boblfahrtoftabter, Johann, f. f. Pfleggerichte.                                                       |                |      |    |
| Aftuar ju Abtenau, in Oberofterreich                                                                  | 1              | 3    | -  |
| Woje dowski, Kreis-Apotheker, in Galizien                                                             | 1              | 3    | 1- |
| Woles, Franz, Pfarrer zu St. Stephan, in Prag .<br>Wolf, Florian, Pfarrvikar zu heil. Kreuz, in Ober- | 1              | 4    | -  |
| österveich                                                                                            | 1              | 3    | -  |
| Wolf, Kaspar, Inspektor, in Illyrien                                                                  | 1              | 3    | -  |
| Wolff, Paul, Pfarrer zu Gajar, in Ungarn                                                              | 1              | 3    | -  |
| Wolffenberg, von, k. k. Hofrath                                                                       | 1 1            | 3    | -  |
| Rämmerer und Gutsbesiger, in Illgrien                                                                 |                | 3    | -  |
| Bolski, Frang, Justigiar zu Lielo, in Galizien .                                                      | 1              | 3    | -  |
| Wolta, Joseph, Gerichts-Uktuar zu Sonnegg, in Il.                                                     |                |      |    |
| Moybytowiez, Jakob, Pharroikar zu Choeznia, in                                                        | 1              | 3    | -  |
| Galizien                                                                                              | 1              | 3    | _  |
| Bratislam, Joseph Graf von, f. k. Dberftlandmar-                                                      |                |      |    |
| schall, zu Prag                                                                                       | 1              | 5    | -  |
| Brbna und Freudenthal, Ladislaus Graf von,<br>Ritter mehrerer Orden, k. k. Kammerer, Oberst und       |                |      |    |
| Regiments-Kommandant beym lobl. Husaren - Regi-                                                       |                | -    |    |
| mente Mr. 9                                                                                           | 1              | 5    | -  |
| we to the ory, wenger, wightight, in Onlying.                                                         |                | J    | 1  |

Bardinn, Raffier, in Galigien

| ~~ 545 ~~                                              | Erem:<br>plare. | Conv. |     |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|
|                                                        | 200             | fl.   | fr. |
| Batoreti, Maximilian, in Galigien                      | 1               | 5     | _   |
| Bamalfiewicz, Professor, in Galigien                   | 1               | 3     |     |
| Bamalnifi, Jof., Pfarrer ju Rojomta, in Galigien       | 1               | 3     |     |
| Bawileti, Abalbert, Magiftrate . Benfiger ju Unbry-    |                 |       |     |
| Mauer, in Galizien                                     | 1               | 3     |     |
| 3 bisto, Emerich, Staboltider . Dechant und Groß.      |                 |       |     |
| Ralloer-Pfarrer, in Ungarn                             | H .             | 3     |     |
|                                                        | 1               |       |     |
| 3 borgil, Joh. Paul, Pfarrer zu Dabischowiß, in Ga-    | 1.              | 3     |     |
| ligien                                                 |                 | 1 .   |     |
| Sbefauer, Moris, Großbandler, in Drag                  | 1               | 4     |     |
| Zedal, Johann von, Burgermeister zu Raschau, in Un-    |                 | -     |     |
| garn                                                   | 1               | 3     | -   |
| Bebler, Juftus, Gymnafial-Prafett ju Judenburg, in     | H               |       |     |
| Stepermark                                             | 1               | 3     | -   |
| Bebetner, Unton, ju Perchtolbsborf, in Unterofter-     |                 |       |     |
| reich                                                  | 1               | 3     | -   |
| Beibler, Joseph, birig. Balbbereiter gu Retag, in      |                 |       | 1   |
| Ungarn                                                 | 1               | 3     | -   |
| Beisberger, Math., Direftor ju Rrems, in Unter-        |                 |       |     |
| österreich                                             | 1               | 3     | _   |
| Belensti, Graf zu Tarnow, in Galizien                  |                 | 3     | _   |
| Zefin ofi, f. f. Kreistontrollor ju Colomea, in Ga-    |                 |       |     |
| 44.4                                                   |                 | 3     |     |
| lizien                                                 |                 | 1     |     |
| Berboni, f. f. Schiffe-Fahnrich, in Benedig            |                 | 4     |     |
| Berigewiß, Kajetan, in Galizien                        | 1               | 4     |     |
| Berigewit, Simon, in Galizien                          | 1               | 4     | _   |
| Biegler, Wilhelm, f. f. Pfleger zu Gaftein, in Dber-   |                 | -     |     |
| osterreich                                             | 1               | 3     | -   |
| Bimmer, Paul, Cameral-Rafiner ju Cambor, in Ga-        |                 |       |     |
| lizien ·                                               | 1               | 3     | -   |
| Bimmermann, Carl, Protofollift bes Diocefan-Um-        |                 |       |     |
| tes zu Großwardein, in Ungarn                          | 1               | 3     |     |
| Bimmermann, Loreng, t. f. Mil. Berpflege = Ber-        |                 | ļ     | 1   |
| walter, in Verona                                      | 1               | 3     |     |
| Biotecti, von, Syndifus ju Badowice, in Galigien .     | 1               | 3     | _   |
| Bitta, Joseph, f. f. erster Rittmeister benm lobl. Su- |                 |       |     |
| faren-Regimente Mr. 11                                 | 1               | 3     | -   |
| 3 maimerth, Johann Ritter von, f. f. Kreistommif-      | - 11            |       | 1   |
|                                                        | 1               | 3     | -   |
| fär, in Illyrien                                       | II.             | 1     |     |
| Boglinge, die, des Erziehungshauses von dem lobl.      | 44 _            | 3     |     |
| f. f. Infanterie-Regimente Nr. 34, zu Kaschau          | ii I            | 1 2   |     |
| Zorn, Carl, Domherr, zu Laibach                        | 1               |       |     |
| Boroveti, Abam von, in Galigien                        | 1               | 3     |     |
| Botter, Ph., Oberforster, in Unterosterreich           | l I             | 13    | -   |

| ~~ 546 ~~                                                               | È :  | E . Conv. M. |          |
|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------|
|                                                                         | Erem | A.           | fr.      |
| Bouffal, Strafenbau-Commiffar, in Galigien .                            | 1    | 3            | <u> </u> |
| Bfibegb, Undreas, Matlaver: Seclforger, in Ungarn                       | 1    | 3            | -        |
| Beonya, Trandaphil, ju Temesmar, in Ungarn .                            | 1    | 3            | -        |
| Bumpe, Abalbert, Pfarrer ben St. Galli, in Prag .                       | 1    | 4            | -        |
| Zuronawski, Valentin und Pridi, Michael, in Galizien                    | 1    | 3            | -        |
| 3 wekice, Athanaf., Obersiekal zu Temeswar, in Un-                      | 1    | 3            | -        |
| 3 wierznia, Johann, Oberschulamte. Direktione. Ber-<br>weser, in Bobmen | 1    | 3            | -        |
| 3 wowsti, Jatob, t. t. Cameral-Verwalter zu Ruti, zu Galizien           | 1    | 3            | _        |

## Mehrbeträge.

A.

|                                                                                                                     | PEont. M. |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Mußfduß. Mitglieber, bie burgl., in corpore ju Dab-                                                                 |           | fr. |
| risch-Reuftadt                                                                                                      | 3         | -   |
| <b>35.</b>                                                                                                          |           |     |
| Balochestal, Isaias, in Galizien                                                                                    | 5         | -   |
| Bedinie, f. f. Oberlieutenant benm lobl. illyr. und in- nerösterreichischen Mil. Grenz Cordon                       | 1         | 30  |
| Bortomsti, Balent., Pfarrer ju Maria Porgba, in Galizien                                                            | 2         | _   |
| Branbis, Ubalb., Pachter ber Berricaft Ralvaria, in Galigien                                                        | 1         | -   |
| Bretfeld zu Kronenburg, Emanuel Frenherr von,<br>Ordens-Ritter, f. f. General-Major, Brigadier, zu Gras             | 2         | -   |
| €.                                                                                                                  |           |     |
| Cornibes, Carl von, f. f. p. Großhandlungs-Uffocie, Guts-<br>besiger und Miteigenthumer ber Manneredorfer - Fabrik, |           |     |
| in Unterösterreich                                                                                                  | 7         | -   |
| Cosciesza Silfievis, Cafim., Pachter bes Gutes Mo-                                                                  |           | 1   |
| hari in Galizien und Polizeprichter                                                                                 | 1         | -   |
|                                                                                                                     |           |     |
| Dejak, Joseph, Rent - und Waldmeister auf der fürstl. Por-                                                          |           |     |
| cia'schen herrschaft Senosetsch, in Illyrien                                                                        | 3         |     |
| ~ om in a mi, prospecte, the Cutilitie                                                                              | a C       | 1   |

## 1

Bafinik, Frant, Bezirke = Commiffar und Richter auf ber fürfit. Porcia'ichen herrschaft Genosetsch, in Illyrien .

Stodmann, Superintenbent ber evangel. Gemeinbe,

Swoboda, Binceng, Burger und Gemeinte . Borredner,

1

3

5

rifch Neuftadt .

ju Mahrifch-Reuftabt

in Lemberg

Tergonde, Marie von, Gutebesigerin ju Lodgina, in Ba: lizien Ereitl, Martin, herrschafte Berwalter ju Mannereborf, in Unterofterreich

Die bedeutende Anzahl von Pränumeranten, welche erklärt hat, erst nach dem Erscheinen des Werkes die Beträge einzusenden, wird ersucht, dieses gefälligst unter der Adresse des Herausgebers, Wolzeil Nro. 780, in Wien, sobald als möglich veranlassen zu wollen.



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



